

### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

### Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Die Mysterien

ber

Mufklärung in Gesterreich.



Digitized by Google



966-2511 2585 HB 120 2585 Ka 32 !!

Die Mysterien

ber

# Unsklärung in Gesterreich 1770–1800.

Buß

ardibalifden und andern bisher unbeachteten Quellen.

Bon

Sebaftian Brunner.

Mainz, Berlag von Franz Kirchheim.

1869. DB 30 .B88

Das Recht ber Uebersetung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

Maing, Drud von Frang Saufen.



# Inhalt.

|                                                                             | Geite |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hammer und Relle                                                            | . 1   |
| Die Biebermanner von 1784                                                   | . 40  |
| Joseph von Sonnenfels                                                       | . 54  |
| Sonnenfels nach ber frangösischen Revolution                                | . 81  |
| Literarische Buftanbe                                                       | . 87  |
| Die Poesie ber Auftlärungsperiobe                                           | . 105 |
| Bersuche mit bem positiven Christenthum aufzuräumen                         | . 127 |
| Die Befehle in Rirchen= und Sakrifteiangelegenheiten                        | . 149 |
| Die intereffantesten Rufter aus ber Gefetsfammlung in publico ecclesiastici | s 158 |
| Rachball ber josephinischen Berordnungen                                    | . 170 |
| Die Begrabniffrage und wie fie ausgebeutet wurde                            | . 177 |
| Wibersprüche in ben Berordnungen                                            | . 185 |
| Mighanblung bes Clerus                                                      | . 190 |
| Pius VI. in Wien                                                            | . 207 |
| Der Cardinal und Erzbischof Migazzi von Bien                                | . 225 |
| Der verlangte Bifchofseib und Digazzi                                       | . 239 |
| Migazzi und bas Briefterhaus zu Bien                                        | . 242 |
| Migaggi und Brufungerefultate bei ben Seminariften ju Brunn                 | . 249 |
| Digaggi gegen eine Bermablung mit einer Senfationsprebigt                   | . 251 |
| Der Klofterfturm                                                            | . 256 |
| Der Modus procedendi bei ben Rlofteraufbebungen                             | . 286 |
| Das Königsklofter                                                           | . 287 |
| Die Rarthause Gamming                                                       | . 288 |
| Gamminger SpitalBregel und Sagungen von 1724                                | . 297 |
| Die Dominikanerinnen zu Ambach und Carmeliterinnen zu St. Bölter            | t 303 |
| Die Augustinerinnen ju Rirchberg am Wechsel                                 | . 810 |
| Das von Rubolph von habsburg gestiftete Rlofter in Zulln                    | . 815 |
| Die Clarissinen bei St. Ricolaus in Wien                                    | . 322 |
| Lilienfelb und St. Lambrecht                                                | . 825 |
| Das Chorherrenstift St. Florian                                             | . 328 |
| Die Karthause Mauerbach                                                     | . 337 |
| Sonntagsberg und Maria-Zell                                                 | . 337 |
| Die Prämonstratenser Jungfrauen ju Dogan                                    | . 340 |
| Aufhebung sämmtlicher Tertiarier und Eremiten                               | . 341 |
| smilitentiff intermeter vertineter and secures                              | . 021 |

|                                                                            | Dette      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aus ber Chronit von Kremsmunfter 1780-1790                                 | 344        |
| Das Bermögen ber eingezogenen Rlöfter                                      | 366        |
| Gine merkwürdige Raritatensammlung aus Rlöftern in nachjosephinischer Beit | 381        |
| Der Feldmaricall Laubon und fein religiofes Betenntniß                     | 385        |
| Auch bie Juden follten "nütliche Burger" werben                            | 387        |
| Die Ungufriedenheit mit ber Regierung                                      | 398        |
| Gin pitantes officielles Regeftenwert                                      | 318        |
| 1. Fürst-Erzbischof Collerebo verbeugt fich vor ben Berordmingen.          |            |
| Bofe Brebiger in Wien. Das beutschaungarische Collegium nach               |            |
| Bavia überfest. Alles Beil aus bem Generalfeminar. Der wiber-              |            |
| fpanftige Migaggi. Das Concil. Trident. ein fclechtes Buch. Das            |            |
| ichlechtefte Buch von Beneditt XIV. Der Bifchof von Mantua be-             |            |
| tommt einen Bleifgettel. Die berwerfliche Anbacht jum Bergen Sefu          | 419        |
| 2. Dem Brebiger Burg Spione auf bas Land nachgesenbet. Die un:             |            |
| nutlichen Trinitarier und die Dummheit: Chriftenftlaven loszu-             |            |
| taufen. Schlechter Fortgang im Rirchenverbefferungegeschäft. Bivei         |            |
| betenbe Manner, zwei brennenbe Bachstergen und ein gefährliches            |            |
| Brubericaftsbuch in ber Schottenkirche. Gine "unhiftorifche" Da=           |            |
| rienftatue bei ben Dominitanern                                            | 424        |
| 3. Gin "anftößiges" Lieb vom "Liebermacher" Denis. "Bater 30:              |            |
| feph" beschenkt auf einer beschwerlichen Reise ben Clerus mit einer        |            |
| Bfarrconcursprufung. Auch in ben italienischen Lanberden wird              |            |
| "Rirchenverbeffert." Landrath Eybel und Bifchof von Mantua ge-             |            |
| lobt. Die bofen Legenben von Gregor VII. und bem beiligen An-              |            |
| felmus ,                                                                   | 426        |
| 4. Das Generalseminar und bie Meifterhand bes Pralaten von Brau-           |            |
| nau. Die "fittliche" Bilbung in ben Generalseminarien und "Chri-           |            |
| ftus" als "Universalerzieher." Was bie "glückliche Rachwelt" an            |            |
| ben Generalfeminarien erleben wird. Fehlgeschlagene Prophezeihungen        | 429        |
| 5. Ausspionirte Tifchgespräche. Gin Attentater (Burg) gegen "aller-        |            |
| bochfte Berordnungen." Gin hirtenbrief aus Trier gegen "fpitfun-           |            |
| bige Grübeleien." Ein Churfürft gegen Rofenkranze, Botivtafeln,            |            |
| Segnungen und Kirchenplunder                                               | 431        |
| 6. Agitation gegen ben Papft. Die Seligsprechungsfeier eines Rapu-         |            |
| ginere bon ber geiftlichen hofcommiffion verboten. Der gegen               |            |
| ben Papft widerspenftige Bischof von Piftoja läßt gegen ihn                |            |
| felbst widerspänstige Geiftliche mit Polizeischub über die todta-          |            |
| nische Grenze spediren. Die schabhafte Logit in ben Röpfen ber             |            |
| geistlichen Churfürsten                                                    | <b>433</b> |
| 7. Gine allerhöchste Kritik und Berordnung gegen bas vierzigstündige       |            |
| Gebet. Das taiferliche Rammergericht zu Betlar und bie fintenbe            |            |
| Krone Karl bes Großen. Pralat von Schwarzach. Paulaner in                  |            |
| Wien. Rath: Migazzi ale Erzbischof abzuseten. Die "Attentate"              |            |
| auf die Krone. Die eingeschüchterten tatholischen Schriftsteller .         | 435        |
| 8. Der Lugus bei ben bischöflichen Bisitationen. Was ber Pfarrer           |            |
| Baumgartner von Altmunfter bem Carbinal Lamberg gefagt hat.                |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cette |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 9.  | Gegen die Feste des Römischen Breviers. Der bose Pochlin schwer gestraft, wird ihm aber noch mehr Strase gewünscht. Der k. k. Hofastronom Max Hell auch gestraft. Die "sehnungsvollen Dasniele" und die "von Gott erwecketen Landesfürsten." "Pharisässche Menschensahungen." "Begrädniß in Säden." Ein Superintendent als Denunciant                                                                                                                    | 439   |
|     | zünder "bider Bechwolken." Commendatäräbte. Ein "vertilgtes"<br>Klofter. Theologische Prüfungsfragen. Graf Schaffgotsche in Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 440   |
| 10. | nabe. Eulogius Schneiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 443   |
|     | Ascetische Bibliothet wird vertilget. Das vierzigstündige Gebet. Das laute Chorsingen. Schändlicher Auftritt. Die Throler prügeln die Aufklärer, weil diese die Altäre abbrechen wollen. Ein verschmitzter Schwärmer. Triumph, daß die Polizei Anzeigen berrücksichtigt hat                                                                                                                                                                              | 449   |
| 11. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110   |
| 12. | benuncirt.  Gin Behmgericht über Winkhler, Domherr in Grat. Das Brevier eine Mönchserfindung. Joseph II. empfängt die Sakramente. Gin lombardischer Pfarrer belobt die Macht der Landesherren. Gin Mann in Oberösterreich wird in Gisen geschlagen, dieweil er bei einer Prozession vorgebetet. Mit der Aufklärung geht es zurüd, im Viertel Ober-Wienerwald wurden zwei Prozessionen gessehen. Die Bischöse sollen ohne Bestätigung des Papstes ernannt | 454   |
| 13. | werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 457   |
|     | Loute werben bei ben Leibensftationen beten gesehen. "Aechte Theo-logie" in gesth. Sin Franziskaner lieft bem Probst Wittola die Leviten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 459   |
| 14. | Aergernisse in Bien. "Ausländische Andachtsgrillen." "Bulliften."<br>Der Aufklärer Aurelius Fester brennt aus Lemberg durch wegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 303   |
| 15  | vielen Schulben. Gine Weschichte mit Lavater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 463   |
| 15. | "Unnupe Fragen und Spigfindigkeiten." "Schulgezänke." Chur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |

### - VIII -

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Enns "für die gute Sache erobert." "Rur wichtige Begebenheiten."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| "Fleisch, Knöbel und Kraut." Gine unbequeme Zeitung. Selbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| foll sogleich verboten werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 466   |
| 16. Bas ber Seelforge:Clerus gewonnen hat. General:Seminare. Ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| fcablices Marienlieb. Emfer Bunttation. Gin aufgeklarter Doms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| becant in Ling. Der Ratechismus ber Emfer Babgafte. Die Gle-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| gie bes herrn Ralbel. Schluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 468   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 474   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 516   |
| Total Control of the  | 523   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 532   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 533   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 540   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 542   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 545   |
| Die Beschwerben in Absicht auf bie Gottesbienstorbnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Beschwerben ber Bischöfe in Absicht auf bie Ausübung ihres hirtenamtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 559   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 560   |
| control and a control of the control | 200   |

## Ginfeitung.

Im in die Geschichte der Auftlärungsperiode in Desterreich einige Klarheit zu bringen, und somit die Persönlichkeiten und Geschenisse jener Zeit zu beleuchten, wurden hier bisher unbekannte, oder auch unbeachtete Thatsachen zusammengestellt.

Es foll gezeigt werden, wie bas ganze Drama bon ben Logen in Scene gefett murbe, und wie von eben bort auch bie Faben ausliefen, welche die ersten Spieler gelentt und geleitet haben. (Hammer und Relle.) Die Bundesgenoffen gründeten eine gegenseitige Lobaffekurang, von welcher auch an jene herren Tantiemen ausgezahlt wurden, die, wenn auch nicht feierlich in ben Bund aufgenommen, boch bie Zwede beffelben förbern halfen. (Biebermanner.) Die Glorie ber Logenhäupter verstand man durch eine wohlgeschulte Harmonie von Blechinftrumenten in die Welt hinauszutrompeten. Freiherr von Rrefel, Brafident ber t. t. geiftlichen Hofcommiffion galt als bas "Entzüden" ber Logen, weil er bie Plane bes Geheimbundes gegen die Inftitutionen der Rirche überhaupt, besonders aber gegen die Rlöfter durch "Rath, Beiftand, Leitung, Ginficht und Standhaftigfeit" ins Wert ju fegen mußte. Rrefel mar attenmäßig erwiesener Magen Grogmeifter bes Bundes (G. 52). Joseph von Sonnenfels vertundete bie politischen und nationalokonomischen Theorieen ber Auftlarungszeit nach frangofischen Muftern an ber Wiener Universität. Der Charafter beffelben wird hier nur aus feinen eigenen Borten wie auch aus Aftenftuden beleuchtet; es verfteht fich bon felbft, bag die Statue, welche Sonnenfels zu Ehren in Wien gesetzt worben ift, nicht als ein Schlufpunkt ber Forschung, und als ein ber biftoriichen Aritik für emige Reiten vorgeschobener Riegel betrachtet werden kann.

Die Loge beherrschte den Markt der publicifischen Literatur, und auch die Richtung für die poetischen Erzeugnisse wurde von der Loge

gegeben. (Buftande ber Literatur und Boefie). Die Fundamente ber Rirchenlehre, b. h. bes positiven Christenthums sollten auch von der Ranzel aus untergraben werden. Faule Glieder des Clerus, welche sich bazu herbeiließen, murben von ber "Nation" (wie sich bamals die Bachter ber öffentlichen Meinung nannten) gestütt und gehalten. Die Loge leitete bie neue Gefetgebung (S. 31.) Der Ginflug ber Rirche follte vorerft abgeschmächt, spater gang vernichtet, und beghalb bie firch= lichen Fragen immer im Sinne und Intereffe bes Geheimbundes besprocen werben. Im Drange, bas eroberte Terrain so fonell als möglich auszubeuten, murbe bem Raiser Schritt für Schritt mit betaubendem Belarme zugejubelt, die Befete überfturzten fich und veranlagten Widersprüche. Der Rampf gegen ben Clerus wurde wie gewöhnlich, im Allgemeinen, mittelft Luge, Berläumdung und Entstellung der Thatsachen geführt. Wie man die Saupter bes Bundes in ben himmel erhob, fo ichleifte man die haupter der Rirche im Rothe herum. (Bius VII., Migazzi und die pflichtgetreuen Bischofe). In den theologifden Soulen follte bie Rirchenlehre in ber Wurzel gerftort werben. Die Angriffe von Seiten ber bienstbaren Bureaufratie, welche zur Schleppträgerin ber Reformplane geworben, mußten felbstverftanblich auf alle jene socialen Lebensgebiete gerftorend einwirten, welche über ein Jahrtausend lang in den Lebenstreis ber Rirche hineingezogen waren, die pofitiben driftlichen Elemente follten wie in Literatur, Boefie und Runft, besonders auch in der Schule gerftort werden, daß barnach ber Rampf gegen die Rirche auch bon diefem Bebiete aus um fo erfolgreicher organisitt werben tonnte.

Borzüglich sollten die Klöster, welche durch ihre Schulen, ihren Grundbesit, ihre unentgeldliche Erziehung der armen studirenden Jugend zu einem socialen Sinsluß gekommen, ruinirt, und in dieser Abssicht zuerst durch ein sossensisch organisirtes Aufgebot von Lüge, Bersläumdung, Schmähung und Hohn als Stätten des Aberglaubens und der Finsterniß dargestellt werden, durch diese Borarbeiten vermeinte man die Plünderung und Bernichtung derselben um so sicherer ins Werkselben zu können.

Wir sehen bei ber ganzen Bewegung oft einen guten Willen und ein ebles Streben bes Raisers burchleuchten. Er wollte, bag auch in Kleinen Ortschaften Rirchen gebaut und Seelsorger angestellt werben, beshalb gründete er neue Pfarreien und Kaplaneien, freilich vom Gute, das den Klöstern gewaltsam entfremdet worden. Der Kaiser suchte sein Gewissen durch die Theorieen der damaligen Staatsrechtslehrer zu beruhigen, diese aber zum Theile dem Bunde angehörig oder doch vom Bunde auf ihre Lehrstühle berusen, hatten auf den Universitäten die Lehre verkündigt: "der Landessürft könne mit dem Gute der Kirche nach Gutdünken zum Besten des Staates schalten." Der Kaiser war eben nicht Herr der Situation, die Kollen waren schon vor seiner Thronbesteigung zur Zeit der Korregentschaft ausgetheilt, und dafür Sorge getragen, daß er die ihm zugefallene Kolle eines absoluten Herrschers durchsühre.

Selbft Rante bestätigt die Macht und ben Ginfluß, welche die Umgebung bes Raisers auf ihn ausgeübt 1): "Es war ber Sinn Joseph II., alle Rrafte seiner Monardie unumschränkt in feiner Band ju bereinigen. Wie hatte er die Einwirfung von Rom, den Ausammenhang seiner Unterthanen mit bem Babst billigen sollen 2)? Sei es, baß er mehr bon Janfeniften ober mehr bon Ungläubigen umgeben war, fie boten ohne Zweifel einander auch bier bie Band, wie in bem Angriff auf bie Befuiten; allen jusammenhaltenden auf eine äußerliche Ginheit ber Rirche abzielenden Institutionen machte er ohne Unterlag den Krieg. Bon mehr als 2000 Rlöftern hat er nur ungefähr 700 übrig gelaffen. Bon ben Ronnencongregationen fanden nur die unmittelbar nutlichen bei ihm Onade; auch die, welche er noch verschonte, rig er von ihrer Berbindung mit Rom los. Die papstlichen Dispensationen fab er an wie ausländische Waare und wollte bafür tein Gelb aus bem Lande geben laffen, er erklarte fich öffentlich für ben Abminiftrator ber Weltlichkeit ber Rirche." "Auch auf die deutsche Kirche hatten die Unternehmungen des Raisers

<sup>1)</sup> Die römischen Räpfte, ihre Rirche und ihr Staat im 16. und 17. Jahrhunbert. Bon Leopold Ranke. 4. Auflage. Berlin 1857. 3. Bb. 209. S.

<sup>2)</sup> Die Logik ber Geschichte muß ben hieraus resultirenden Fragenchclus sortsetzen und consequenter Weise auch solgende Fragen stellen: Wie hätte er in Belgien die beschworene Berfassung halten, wie die Ungarn, welche von ihm verlangten, er solle sich krönen lassen und ihre Berfassung beschwören, nicht mit Spott abweisen und ihr Berlangen lächerlich machen sollen, wie hätte er Jahrbunderte lang von seinen Vorsahren verbriefte Stiftungen und Besitztiel achten und selbe nicht aus ihrem Grunde herausheben sollen? u. s. w.

mittelbare Rücwirkung. Die geistlichen Churfürsten begannen nach so langem Einverständniß sich endlich dem Römischen Stuhl entgegen zu setzen. Es vereinigten sich bei ihnen die Interessen von Landessürsten, welche den Geldverschleppungen ein Ende machen 1), und von geistlichen Würdenträgern, welche ihre Autorität wieder herstellen wollten." "Der Gelehrten wie der Laien hatte sich eine lebhafte Neuerungssucht bemächtigt; der geringere Clerus und die Bischöfe, die Bischöfe selbst und die Erzebischöfe, diese und der Papst waren gegen einander. Es ließ sich auch hier alles zu einer Veränderung an." — Kanke bezeichnet das nächstsolgende Kapitel im besagten Werke mit der Ueberschrift: "Revolution," nachdem er im vorhergegangenen Kapitel, wie wir gesehen — die Wurzeln der Revolution auf kirchlichem Gebiete blosgelegt hat.

Wir kommen nach diesem Ausläufer, welcher eben auch eine gedrängte Schilderung der von uns in Betrachtung gezogenen Periode ist, wieder auf die kirchlichen Zustände in Oesterreich zu sprechen.

Das eingezogene Kirchengut wurde in einen Fond concentrirt und bem größten Theile nach in Staats-Schulden-Papiergeld umgewandelt, so mußte der wirkliche reale liegende ober klingende Besitz in der alles absorbirenden Sandwüste moderner Finanzwirthschaft verrinnen. Staat und Bolk haben aus diesem Gebahren keinen Gewinn gezogen; denn die früher aus dem liegenden Kirchengut bestrittenen Berbindlichkeiten in Seelsorge, Schulen und Armenpslege wurden nun dem Bolke als neue Steuerbürden auf die Schultern gelegt. So wuchsen auf der einen Seite die Abgaben und verminderten sich auf der andern Seite die Rlosterschulen, welche arme Knaben aus dem Bolk als Chor- und Kirchensänger aufnahmen, diese für die Facultätsstudien vorbereiteten, und vielen aus ihnen wieder in der je eigenen Communität Lebens- bestimmung und Lebensunterhalt verschafften — nun aber war der

<sup>1)</sup> In: "Theologische Dienerschaft" S. 46 haben wir ein attenmäßiges authentisches Zeugniß gebracht, welches sagt, ber Ausstuß bes Gelbes für Dispensen seinem geringen Betrage gewesen. So berichtet ber öfterreichische Botschafter Herzan, ber bie eingehenben Taxen genau gekannt hat, und ber bekanntlich kein besonderer Freund ber Römischen Curie gewesen. Die besagten "Gelbverschleppungen" gehören somit zu jenen historischen "Knalleffelten", beren Ursprünge in Dunkel gehüllt sind, für die kein Autor eine Bürgschaft beibringt, und die sich sonach ihre Existenz rein durch Wiederbolung bearundet baben.

Hoffnungsstrahl für arme Bäter und Mütter, welche ihre talentvollen Sohne dem Studium zuwenden wollten — verschwunden.

In diesem Sinne außerte sich der Raiser selbst im Jahre 1788 in den Worten 1): "Det ärmste Theil der Staatseinwohner widmete sich vormals dem geistlichen Stand, die Eltern glaubten, daß es eine sichere hinlängliche Bersorgung wäre, wenn ihr Sohn statt ein Handwertsbursche oder ein Bauernknecht zu werden, ein Ordensgeistlicher oder Petriner (Weltpriester) wurde. Die Studien, welche dazu sührten, waren gratis, und sie dachten nicht mehr auf ihn, wenn er einmal darin eingetreten war, jeso muß der Arme für sein Kind zahlen, wenn er die lateinischen Schulen und Phislosophie hört, er muß um ein Stipendium sich bewerben oder im Seminarium zahlen, mit einer sehr geringen Aussicht für sich und ohne Hossmanzuschen Familie das ersesen zu können, was sie für ihn ausgelegt, dieser will es und kann es also auch nicht mehr wers den." (d. h. Geistlicher.)

Aus diesen Worten des Raisers ift zu ersehen, daß er selber die Folgen seiner Rlosterauschebungen und Zerstörung der Rlosterschulen für das arme Volk und auch für die Landseelsorge nicht voraus = sah, der Geheimbund hatte aber um so sicherer gerechnet, daß durch die Zerstörung der Rlosterschulen der Kirche ein vernichtender Schlag versetzt werde. Daß mit diesem Schlage auch zugleich die armen rechtschaffenen Familien getrossen wurden, darum bekümmerten sich diese "Wohlthäter der Menschheit," die nichts als Menschenliebe athmeten, mit keinem ihrer wohlthätigen Athemzüge.

Die Frauenklöster hinwiederum waren Zusluchtsstätten für die Töchter des armen ehrbaren Boltes, die Familien, von denen eine Tochter ins Kloster kam, fühlten sich nicht nur geehrt, sondern auch befriedigt. Man hörte gewöhnlich die christlichen Stern sagen: "Meine Tochter ist im Kloster für Leib und Seele versorzt." Wir sagen: es war das damals eine Stre für die Familie, so sicher als es jett noch trot aller verwirrter Ideen über die Familie und Sitte überhaupt — sür die Familien eine Schande bleibt, wenn eine Tochter derselben an

<sup>1)</sup> Resolutionsbuch 22. Januar 1788 im Archiv bes Staatsministeriums.

einem Aufenthaltsort sich befindet, der von einem Rloster diametral verichieben ift, mare es nun ein Zucht- ober ein Unzuchthaus.

Die Klöster waren aber auch Zufluchtsstätten für die Armen und Hungernden im Allgemeinen. Gben dieses machte man ihnen sogar zum Borwurf, der lautete: Sie unterstützen die Faulheit (S. 76).

Run gibt es aber jest in Desterreich Tagereisen weit teine Rlöfter, während die Anzahl ber Bettler und Strolche trot aller koftspieligen Landpolizei immer mehr im Zunehmen begriffen ift, und der Unterhalt biefer Gesellen zu ben widerwärtigften Abgaben bes Landmannes gebort benn diese herren bitten jest nicht mehr lange, fie verlangen und broben. Es gibt jest moderne außerordentlich liberal gesinnte Geldpilze, benen man ein febr großes Unrecht anthun wurde mit bem Borwurfe: "selbe unterftugen bie Faulheit bes Bolkes," bieweil bieje herren im Gegentheil mit allen Mitteln auf Fleiß und Arbeitsamkeit des Bolkes bin= wirten; bas gludliche Bolt foll sogar auch an Sonn= und Feiertagen - biefen traurigen Ueberreften aus bem faullenzenden, finftern Mittelalter die Arbeit pflegen , es foll fo viele Stunden bes Tages arbeiten burfen, als der Fabriksherr es wunscht, so daß eine tyrannische Regierung ja nicht einschreiten und fich berausnehmen barf, ein gewisses Ausmaß der Arbeitsftunden für Fabritarbeiter gu bestimmen; das Bolt foll mit Ginem Worte die Freiheit besigen, fich tobtschinden ju durfen. Es ift bekannt, daß ein Bolksvertreter aus dem gelobten Lande allen Ernftes ben Arbeitern einmal obige Freiheiten anzurühmen versuchte. - Freilich antworteten ihm bie Arbeiter gang schlagend, daß sie sich verbächtige Freiheiten nicht aufzwingen loffen werben, auch für eine andere Art Freiheit eingenommen seien - und daher mit aller Energie er = bohte Arbeitslöhne lieber, als vermehrte Art Moffunben munichen werden; Bhrafen fonnen eben das Bolf eine Zeit lang betaus ben, fie konnen es aber nie fattigen, wenn auch dieses Bolt ber Bhrafen icon berglich fatt gu merben anfängt.

Es wird in vorliegender Schrift auch die Art und Weise der Klosteraufhebungen und das Gebahren sowohl mit dem Klostergut als mit den rechtmäßigen Besigern desselben in attenmäßig constatirten Bei= spielen anschaulich gemacht. Es handelt sich hier darum, zu zeigen, wie alles geschehen ist, nicht was alles geschehen ist. Würde man die Rohheiten, Grausamkeiten, den bureaukratischen Uebermuth, die Ber= schleppungen, Diebstähle, die brutalen Zerftörungen und Berschleuberungen von unersetzlichen Schähen der Wissenschaft, Runst und des Alterthums, die Schäbigung des Volkes (nach Art der Darstellung des englischen Protestanten und berühmten Politikers Cobbet über den Rlosterraub in England), den Unverstand für Religion, Sitte, sociale Wohlfarth und Staatsökonomie bei den eingetretenen Fällen der Kirchenvergewaltigung in den öfterreichischen Prodinzen darstellen wollen; so würde das eine Menge von Bänden ausfüllen.

Wer sich mit der Geschichte der Alosteraushebungen unter Joseph etwas eingängiger beschäftigt, dem wird aussallen, wie die Stiftungen des ausgestorbenen Herrscherhauses der Babenberger bestehen blieben, während gerade die von den Habsburgern gegründeten Ordenshäuser der Vernichtung anheimfallen mußten. Wollte der Kaiser eben in diesem Umstande seine Unparteilichkeit offenbaren, oder folgte er den Andeutungen seiner geheimen Räthe, oder war er wirklich gegen die von seinen Borsahren mütterlicher Seits gegründeten Institute noch mehr eingenommen — das sind Fragen, auf welche klare Antworten zu geben nicht leicht sein dürste. Die Habsburgerstiftungen Tulln, Gamming, Mauerbach wurden im Erzherzogthum Desterreich ausgehoben, die Resolution des Raisers bezugs der Rapelle im Sterbezimmer Karl VI., seines Großvaters haben wir angeführt!). Die Gebeine der Kaiserin Eleonore, Gemahlin Ferdinand II. wurden aus ihrem Sarge geworfen, der Sarg zertrümmert?), ihre Stiftung zu Wien ebenfalls vernichtet.

Wir haben in dieser Schrift unter den Beispielen beim Aufhebungsmodus der Rlöster die habsburgerstiftung Reuberg nicht erwähnt; führen
selbe aber nun hier deßhalb an, weil die Staatsherrschaft Reuberg in jüng ster Zeit (Frühjahr 1869) an eine Privatgesellschaft
verkauft wurde. Das Cistercienserstift Reuberg im Mürzthale der
Steiermark gelegen, wurde von Otto dem Fröhlichen, Raiser Albrecht I.
jüngstem Sohne gestiftet. Die ehemalige Rlosterkriche ist jest Pfarrkirche,

<sup>1)</sup> Seite 416. Dorthin bezüglich bemerken wir: Joseph hob auf Einrathen van Switens die Theresianische Ritterakademie auf, Franz II. stellte sie 1797 wieder her, von da an wurde auch das Sterbezimmer Karl VI. wieder als Kappelle benützt. Der Grundstod zur gegenwärtigen Bibliothek dieser Anstalt (die 40,000 Bande zählt) wurde aus aufgehobenen Klöstern, besonders aus Mondsee hier "zugetheilt." (Ign. Hradil: Das Theresianum. Wien 1866.)

<sup>2)</sup> Theologische Dienerschaft S. 513.

das Klostergebäude diente bis 1869 zu ärarischen Zweden. Die hertzliche große gothische Kirche beherbergt jest noch in einem gedrückten Gewölbe an der Epistelseite die Ueberreste des Stifters und seiner Familie. Herausgeber dieses ließ sich im Jahre 1860 in diese benkwürdige Gruft vom Küster hinabführen. Otto der Fröhliche, seine zwei Gemahlinnen, Elisabeth, Tochter Herzogs Stephan in Bayern, und Anna, Tochter König Johann des Blinden von Böhmen, dann seine Söhne Friedrich und Leopold wurden hier beigesetzt. Noch inmitten des 18. Jahrhunderts hat der berühmte Geschichtsforscher, Benediktiner von St. Blasten im Schwarzwalde, Marquard Herrgott in seinem großen Werke über die Grabstätten österreichischer Fürsten, auch die Gruft von Reuberg abgehildet, wie er selbe gefunden 1).

Immitten das Stelett Otto des Fröhlichen zu beiden Seiten zunächt in Steinsurgen seine Gemahlinnen. Die Gebeine der Herzogin
Elisabeth wiesen noch die sechs Fuß Länge dieser stattlichen Fürstin aus. Reben den Frauen die Särge der Söhne. Nach der Aushebung 1786 gelangte die Gruft dis inmitte unseres Jahrhunderts in einen völlig verwüsteten Zustand, die Särge waren zerbrochen, die Gebeine der Fürsten lagen wirr durcheinander. Erst in neuester Zeit sind sie in ein paar Steintumben gelegt, und mit verschiebbaren Eisenplatten zugedeckt worden. Werden diese Platten weggeschoben, so hat der Wanderer ein eben so schauerliches als lehrreiches Vild von der Verzänglichseit irdischer Eröße vor sich, als er auch zu verschiedenen Gedanten über testamentarische Versügungen der Vorältern, und das Einhalten derselben von deren Nachsommen angeregt wird.

Freilich muß man auch Bieles auf die Schuldentasel des 18. oder sogenannten "philosophischen Jahrhunderts" schreiben. Wer zu jener Zeit das Jerstören ehrwürdiger historischer Monumente, das Alieniren frommer Stifungen mit dem Namen: Impietät oder gar Frevel bezeichnete, der wurde zur augenblicklichen Vergeltung seines dem phislosophischen Jahrhundert angethanen Frevels ein Dummkopf gescholzten, der es gar nicht derdiene, im Jahrhundert "der Denker" zu leben. Für die größten Philosophen hielten sich damals ohne Iweisel diejenigen,

<sup>1)</sup> Taphographia Principum Austriae. Typis San-Blasianis 1772 fol. im aweiten Banbe Tab. XIII.

bei benen die verzwicktesten Ansichten über das Eigenthum jum Durchbruch tamen, denn diese verstanden es, die Theorieen in der Praxis zu verwirklichen.

Selbst die mündliche Tradition bat noch einen Reichthum von bierauf bezüglichen Geschichten aufbewahrt - Die Art und Beije biefer Erzählungen gibt Zeugniß, daß das Bolf mit dem Gebahren der Commissionen nichts weniger als einverstanden gewesen ift. Die Colliers aus Berlen und Ebelfteinen, welche von Madonnenbildern auf den Sals von Maitreffen der Aufhebungsapostel wanderten - find geradewegs sprichwörtlich geworben. So wird von einem oft genannten Grofaufflarer erzählt, (der auch als begeifterter Seber in die Zutunft von der Civilebe anticipando Gebrauch machte), daß ihm bei Empfangnahme ber Bretiofen einer zu unterdrückenden Rlofterfirche - (im Ramen bes Staates versteht fich) ein filberner Engel vom Tabernatel munderbar in eine Roctasche flog, und barnach, weil biefem ber Aufenthalt etwas ju flein und angftlich murde, mit dem vollen treuberzigen Besicht aus seinem Berftede heraussah, als ber Berr Commissarius in den Wagen flieg um fortzufahren. Der bankbare Bolksmund hat den Namen biefes seligen Beiftes, ber im innigften Bertehr mit ben Engeln leben wollte, noch getreulich aufbewahrt.

Wir bemerten, daß wir über die Art ber Rlosteraufhebung nur Beispiele anführen wollten, und zwar folde, zu benen wir ein authentifches Material vorfanden. Die Aften über die Rlofteraufhebungen in ben Provingen find eben in den Provingialarchiven gerftreut. Ueber bie Aufbebung ber Rlöfter in Borberöfterreich (in welches fich ibater Bürttemberg und Baben theilten) haben wir in den Wiener Archiven feinen Auffdluß gefunden. Großhoffinger führt in feiner Lebens- und Regierungsgefcichte Joseph II. (4. Bb. 239. S.) ein Berzeichniß ber nur bom Jahre 1782 bis 83 in ben fammtlichen t. t. Staaten "erloschener Manns= und Frauenorden" an. Das Bergeichniß ift aber mangelhaft es zeigt keinen Schätzungspreis, sondern nur die Angahl ber in diesen Rloftern jur Zeit ber Aufhebung vorgefundenen Orbenspersonen an, und Großhoffinger hat auch nicht die Quelle angegeben. Ueberhaupt ift besonders der gange 4. Bb. Broghoffingers ein Sammelsurium bon trititlos gesammelten Attenftuden und Falfifitaten, darunter die Briefe Josephs, deren Erdichtung wir in Theol. Dienerschaft S. 515 unter der Aufschrift: "Gefälschte Urkunden" nachgewiesen haben.

Es halfen eine Menge aufgezwungener Reuerungen zusammen. um die Ungufriedenheit besonders in ben Provingen von Jahr ju Jahr au fteigern. Das Bolt wollte fich eben nicht burch absolutiftifche Gewaltatte aus allen seinen bisherigen Lebenswurzeln herausreißen, es wollte sich nicht aufzwingen lassen, was von nun an gut oder schlimm, recht ober unrecht, seinem Beile forberlich ober hinberlich fein follte, es murrte, weil es sich in Religion und Sitte nicht auf einmal einem fremden absolut zwingenden Urtheile bingeben wollte. Die Provingen liebten ihre Verfassungen ober boch ihre Rechtstraditionen, ben gewohnten Bermaltungsmodus, jedes aus mehrhundertjähriger Gefdichte berausgewachsen, und haßten beghalb die ihnen aufgezwungene Centrali= fation, welche ihre, ihnen lieb und theuer gewordenen Brivilegien und Freiheiten und nach Umftanben ihre Selbstregierung vernichtete. Difftimmung hierüber war fo arg, bag auch wirklich anerkennenswerthe Wohlthaten, welche bom Raiser mancher Proving verlieben worden, wie g. B. die Aufhebung ber Leibeigenschaft in Böhmen, barüber in Bergeffenheit tamen, ober boch im Gangen weniger beactet wurden.

Die Shuld jenes Theils des Clerus, der an der Bergewaltigung der Kirche durch Connivenz oder wohl gar durch Mithülfe theilsgenommen, haben wir in der Schrift: "Die theologische Dienerschaft am Hofe Joseph II." nachgewiesen — es sollen auch hier im Rapitel: "Regestenwert" noch Beiträge hiezu geliesert werden.

Die Revolution in Belgien war unstreitig eine Frucht des neuen Spstems. Es hat sich unter dem Lesepublikum gewöhnlicher Art, dem keine historische Artikt zu Gebote steht, der Spruch verdreitet: "Raiser Joseph habe nur den Fehler gehabt, daß er auf die Früchte seiner Aussaat nicht warten wollte." Bezugs Belgien hat sich nun sicher das Gegentheil gezeigt: Der Kaiser wollte die Früchte seiner Aussaat nicht sehen; sie sielen ihm dort frühzeitig vom Baume herab, während sie ihm auch schon in anderen Provinzen mehr drohend als erfreulich entgegenreisten.

Die Monarcie war Anfangs 1790 geradewegs auseinander= regiert, und dem Raifer über diesen Jammer das Herz gebrochen.

Als er auf seinem Sterbelager zur Einsicht gelangte, daß er Irrwege gegangen, suchte er sich selbst in seiner Betrübniß mit dem Trost aufzurichten, daß er immer einen guten Willen gehabt und das Beste des Boltes gewollt habe.

Zum Schlusse wurde ber Art und Weise gedacht, wie Leopold II., ber Rachfolger Josephs — ohne bas eingeführte Staatstirchenregiment im Principe aufzugeben, doch mindestens die ärgsten Rechtsverletzungen und Eingriffe in die Kirchenregierung abzustellen versucht hat.

Notorifder Boswilligfeit gegenüber finden wir uns gur Erflarung veranlakt, daß wir felber die mahre Aufklarung über alles lieben, eben beghalb aber nicht zugeben burfen : es tonne bas unverftanbige Somaben über alle ehrliche Geiftesarbeit vergangener Jahrhunderte, das Riederreißen und Bernichten von Anftalten, welche bie driftliche Bergangenbeit geschaffen und die fich Jahrhunderte lang als fegensreich bewährt haben, bas brutale Zerftoren ber Dentmale, welche für jeden Freund ber focialen Entwidelung, ber Befdichte, ber Runft und bes Alterthums ehrmurbig fein follen, und ber fanatifde bag gegen bas positive Chriftenthum, großentheils bedingt in ber thatsachlichen Uebertretung bes driftlichen Sittengesets - - mit bem Ramen "Auftlarung" bezeichnet werben; fonft waren bie aufgeklarteften Leute bie Bewohner ber Rucht- und Arbeitshäuser, ober auch jene, die es mit Recht berbienten, an befagten Orten zu verweilen, deren Berbienfte aber, wie bies im Menichenleben fo baufig vortommt, nicht nach Gebuhr Anertennung gefunden baben.

Das Wort "Aufklärung" an und für sich von einem Lichtglanz umflossen, wurde unter andern Anwendungen zu unedlen Zweden sicher auch öfter als Blendlaterne benützt, um Geld und Gut aus den Taschen der Eigenthümer in die Taschen jener zu eskamotiren, welche sich aus der Entfremdung des Eigenthums kein Gewissen machten. Wenn der Staat im angeblichen Interesse des Staatswohls kein Eigenthumsrecht der Corporationen und Personen mehr anerkennt, dann — dachten sich offenbar manche gelehrige Staatsdiener — könnten sie in ihrem persönlichen Interesse wohl auch einige Eingriffe in fremdes Eigenthum ristiren, und eben so gut ihre bedenklichen Ansichten über dasselbe zur Weltung bringen — als eine Regierung, die ihnen mit der Leuchte

r bedenklichen Principien über biefen Begenftand vorangegangen mar.

Erosbem, daß wir fast in der ganzen Schrift die eigenen Borte der sogenannten Auftsarer anführten und ihre handlungsweisen aus den Schriften ihrer eigenen Parteigenossen wörtlich brachten, wird es doch herren geben, welche auch vorliegendes Buch eine "Schmähsschrift" nennen werden, freilich ist dieß Wort für Metall= und Münztenner ein werthloser Rechenhsfennig — nur für Unzurechnungssfähige und Kinder in der Geschichtstenntniß berechnet, die in ihrer Gutmüthigkeit (bisweilen auch in ihrer Böswilligkeit) alles für Gold halten, was ihnen die Falschmünzer der öffentlichen Meisung an die Köpse werfen.

Sowohl die archivalischen als die literarischen Quellen sinden sich immer genau angegeben. Die zur Schilderung der literarischen und socialen Zustände jener Periode sehr nothwendige Broschüren-Literatur war schwer in ausgiebiger Menge zu sinden. Die großen öffentlichen Bibliotheten betrachteten diese "Scharteten" zur Zeit des Ursprunges derselben als "literarischen Wist" und gewährten ihnen keine Aufnahme. In neuester Zeit ist man zur Ansicht gekommen, daß auch die erbärmlichste Tagesliteratur als ein Faktor zur Kenntniß eines Zeitabschnittes dienen kann, ein Faktor, der, wenn auch nicht immer die Gesinnung des Bolkes, doch um so sicherer die Ziele andeutet, zu denen die literarischen Führer oder auch Berführer das Bolk hinlenken wollten.

Doch fanden wir auch in dieser Richtung genügendes Material im Benediktinerstifte zu den Schotten in Wien. Der gegenwärtige Abt des Stiftes, Herr Othmar Helfersdorfer, welcher früher Stiftsbibliothekar gewesen, suchte als solcher alle aus jener Zeit herrührenden Schriften zusammen und hat hiedurch einen sehr dankenswerthen Einblick in die damaligen literarischen und socialen Zustände aufgeschlossen, uns wurde dadurch die Absassung der Rapitel über Literatur und Poesie jener Periode ermöglicht.

Wir muffen hier noch erklären, daß obwohl die schon genannte Schrift: "Die theologische Dienerschaft" zu der vorliegenden in Beziehungen sieht und zur selben auch als eine Art Cinleitung gelten kann, doch beide Schriften selbstständig sind. Die "Theologische Dienerschaft" hat in allen wissenschaftlichen Organen des katholischen Deutschland eine einstimmig günftige Aufnahme gefunden. Es gibt nun

aber selbstverständlich auch herren, welche mit den alten Aufklarern in einer nahen Seistes- und Charakterverwandtschaft stehen, denen es sonach nicht sehr angenehm sein kann, wenn die dichten Welhrauchwolken, welche fast ein Jahrhundert lang die besprochene Periode eingehüllt haben, einmal von einem frischen kritischen Luftzug weggeblasen und die historischen Thatsachen in wirklichen, aktenmäßig geschilderten Charakteren dargestellt werden.

Ein Herr, ben die in der theologischen Dienerschaft angeführten Thatsachen in eine grämliche Stimmung versetzt haben mochten, hielt sich unter andern über das von uns auf die besprochene alte Wiener Publicistit angewendete Wort: "Cloakenliteratur" auf. Run wurde in vorliegender Schrift der Beweis geliefert, daß dieser zartsühlende Herr allerdings ein Recht besaß, jenes starke Wort zu beanstanden, aber nicht, weil es zu viel, sondern weil es noch zu wenig besagt, denn es verdient diese Literatur eine cloaca maxima-Literatur genannt zu werden.

Wer je in Rom gewesen und in die geheimnisvolle Tiefe geschaut und den dumpfen Wogenschlag der Gewässer drunten im Widerhall von den Gewöldebogen aus mächtigen Peperinquadern vernommen hat, wenn er inmitten zwischen Höhe und Tiefe auf der schwebenden Holzbrücke gestanden, der wird sogar unserm Bilde einen poetischen Anslug um so weniger absprechen können, als die eben so berühmte als gefühlvolle Friedrike Brunn im Anblide dieser Cloaca maxima sich in einer poetischen Extase so weit hinreißen ließ: "das Gelingen dieses Bauwertes der alten Römer einen größern Sieg als den dei Aktium" zu benennen, und "die grandiose ernste Pracht" in dieser "heiligen Tiese Roms" zu bewundern. Der Herr Kritiker wird, was Mangel an Manneskraft einerseits und zarte Rervenbesaitung anderseits anbelangt, es doch nicht noch weiter bringen wollen, als eine Dame, die wegen ihrer Gentimentalität sich unter ihren Zeitgenossen einen wohlverdienten Auf begründet hat.

Auch der Originalbericht des Obersten Instizpräsidenten, Grafen Seilern an Joseph II. und Leopold II. über die unter Joseph II. in der österreichischen Justiz herrschende Corruption wurde don demsselben Besitzer einer zu scharfen historischen Kritik mit Mißfallen aufgenommen; er nennt das Aktenstück (aus dem k. k. Hofarchive)

"einen allerdings anscheinend ftarten Bericht." Es versteht sich, baß wir vom Herzen bedauern, diesen Bericht veröffentlicht zu haben; es wäre besser gewesen, selbigen in einer finstern Schublade des Archivs für ewige Zeiten unbenütz liegen zu lassen.

Bei alledem aber wollen wir uns einen klaren Sindlid in die ganze Angelegenheit offen behalten. Auf einer Seite steht der oberste Gerichtspräsident der Monarchie, der mündlich und schriftlich vor zwei Raisern hintereinander die schwere Anklage über Corruption in den Gerichtshöfen erhebt, und auf der andern Seite steht ein Herr, der nicht ein mal einen Ramen hat, um selben unter seine Kritik zu sehen, der auch keinen Grund anzugeben weiß, warum er den In-halt des Aktenstücks anzweiselt und der jedenfalls — nicht Justiz-präsident ist.

In wie weit nun die Corruption mit ihrer Fäulniß in das Mart ber damaligen Regierung nicht nur im Justizsface sich eingefressen hat, darüber haben wir Thatsachen angeführt, welche bem Krititer, der so viel guten Willen für die besprochene Bureaukratie — als minder guten Willen uns gegenüber gezeigt hat, zur Befriedigung dienen könnten. Daß es ihm dom Herzen kam, als er Bezugs der Aktenstück, welche wir in "Die Theologische Dienerschaft" gebracht haben, den frommen Wunsch außsprach: "daß der größte Theil des von Brunner mitgetheilten füglich auch hätte unterbleiben können," davon sind wir vollkommen überzeugt; mit eben so viel Aufrichtigkeit wird derselbige Herr seinem Seuszer über die vorliegende Schrift Ausdruck verleihen können, wenn er außspricht: "daß diese stüglich hätte ganz ungedruckt bleiben können."

Wenn die vorliegende Schrift manche Alusionen zerstört, manche Rebel, die sich wie ein Schleier über Zustände und Personen gelagert, verscheucht, und an die Stelle von phantasmagorischen Gruppen reelle historische Thatsachen hinstellt, dann hat sie mindestens auch einen Beitrag zur Unterscheidung der Geister geliefert, welche Unterscheidung im großen Worte liegt, das der Rund der ewigen Wahrheit gesprochen: "An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen."

Wien, am 6. Mai 1869.

Der Berfaffer.

### Sammer und Relle.

Paß seit 1730 Freimaurer in Wien existirten, daß Franz I., Bemahl ber Raiferin Maria Therefia, felbst in den Beheimbund aufgenommen war, daß ein Theil der Rathe Maria Theresia's Maurer waren, (wie Greiner, Secretar ber Raiferin), daß somit ber Orden im Stillen seiner Wirksamkeit obliegen konnte, das sind lauter schon be= Die Maurer murden mohl in einer Loge ju tannte Geschichten. Wien im Jahre 1743 überfallen, das hatte aber nur den Erfolg, bag fie etwas mehr Vorficht anwendeten. Ban Swieten, Brafes ber Studienhofcommiffion, befette die Lehrftuhle der Univerfitaten mit Freimaurern. Gin Maurer, Meldior Birfenftod aus Beiligenftadt im Gichsfelbe, entwarf auf Befehl ber Raiferin einen Erziehungs= und Studien= plan für die t. f. Erbstaaten. Birtenstod wurde in Desterreich ein Ebler bon Birtenftod. Joseph II. ernannte ihn gum Mitgliede ber Bretichneiber, auch ein Maurerbruder, alfo in Studienhofcommission. diesem Falle unpartheiisch, machte auf den vorigen eine bezeichnende Brabfdrift, in welcher er ihn "einen alten Gundenbod" nennt, ber "gern gut und viel frag und soff" und "die Wiffenschaften febr, die Ducaten aber noch viel mehr liebte." Die bis bieber angeführten Begebenheiten find weitläufiger in einer jungft erschienenen Brofdure 1) behandelt.

Das hier folgende Rapitel ift aber weder eine Umarbeitung noch ein Auszug aus der genannten, oder irgend einer andern Schrift über Freimaurerei, sondern das Ergebniß selbstständigen Forschens nach und in Schriften über denselben Gegenstand, die während der

<sup>1)</sup> Beiträge ju einer Geschichte ber Freimaurerei in Defterreich. Bon B. B. Regensburg, Coppenrath 1868.

Brunner, Auffiarer in Defterreich.

hier geschilderten Beriode erschienen, schon sehr selten geworben sind, und die wir großentheils in der Universitätsbibliothet zu Wien gefunden haben.

Das Umsichgreifen des Freimaurerordens während der Zeit der zwanzig Jahre von 1770 bis 1790 kann man am sichersten aus einer Bibliographie über die Maurerei ersehen. Eine solche Bibliographie (obwohl sehr mangelhaft) ist im ersten Bande der Maurerakten von Frankreich enthalten.). Sie reicht von 1723 bis 1814 und enthält 414 Werke über und zumeist für die Maurerei. Nun entwickelte gezade während der Josephinischen Zeit diese Literatur in Deutschland ihre Hochblüthe.

Aus einer zu Frankfurt erschienenen Broschüre?) ist ersichtlich, daß sicher schon in den ersten Jahren der Regierung Maria Theresias zu Wien eine Loge bestanden haben mußte. In der Enchklopädie für Freimaurerei. Leipzig, Brockhaus 1828. III. Band S. 602 heißt es bei "Wien": "In dieser Residenzskadt waren seit 1750 mehrere theils gesehmäßige nach Maurergeses, theils Winkellogen errichtet worden."

Jest nachdem es konstatirt ist, daß die Maurer bei allen Revolutionen von der französischen an, die Hände im Spiele hatten, erscheint die Heuchelei, mit welcher man dieselben Freimaurer in ihren herausgegebenen Schriften ihre politische Unschuld betheuern sieht, doppelt widerwärtig. In der bezeichneten Schrift, welche die Maurerei vertheidigt heißt es S. 66:

"Es ist zum Erstaunen, wie Sie uns (die Maurer) beschuldigen können, daß wir Grundsätze hegten, die gefährlich für den Staat wären, da bis diese Stunde noch keine weltliche Macht jemals gerechte Ursache gehabt hat über uns zu klagen, oder unsertwegen die mindesten Besorgnisse zu hegen. Wollen Sie (die Geistlichen) sich denn zu Poslizeiministern auswerfen? und in was für Verbindung steht denn ihr Amt mit der Polizei? Halten sie Kundschafter in ihrem Solde, die ihnen getreuer sind, als die Kundschafter den Fürsten und Ministern,

<sup>1)</sup> Acta Latomorum, ou l'histoire de la Franche-Maçonnerie. Paris, Dufart 1815. 2 Vol.

<sup>2)</sup> Bertheibigung ber Freimäurer wieber die Berläumdungen zweier Geistlichen, welche ben Orden öffentlich auf der Kanzel angegriffen haben. Aus dem Franspflichen. Frankfurt und Leipzig bei haug 1779.

Soon in ber Borrebe gibt fich ber Autor als "Den fer" ju erfennen und fucht Achtung vor feiner Weisheit einzuflößen. Er beginnt: "Seit Josephs weiser Alleinherrichung, bem gludlichen Zeitpunkt, in welchem nicht mehr bas Denten unter bie Souveranitätsrechte gezählt wird und einem jeben öfterreichischen Patrioten erlaubt ift, bem Auslande gu zeigen, bag Dummheit und Aberglaube fein angeborner Fehler ber Ration, sondern nur ber Regierung mar, - feit biefer Zeit geht bie Rebe, daß auch die Maurerei in Defterreichs Staaten Jug gefaßt habe; man tann fich leicht vorftellen, daß bei biefem Berede auch Berichiedenes über die Beschäftigung ber Maurer gesprochen wird. Ich glaube baber bem uneingeweihten öfterreichischen Bublitum burch bie Berausgabe biefer Schriften teinen unangenehmen Dienft zu erweisen, wenn ich felbes hiedurch in Stand fete, mit Bewigheit urtheilen au tonnen, ob Defterreichs Maurer Phantaften, ober Wohlthater bes Menfchengefolechts, Bruber ober Scheinfreunde, Freie ober mondifche Stlaven eines Oberen find; befriedige ich die Reugierde, fo gefdiehts ohne Berlegung meiner Maurerpflicht."

Bon der offen daliegenden Gedankenlofigkeit eines folden Maurer-Redners tann man fich die flarfte Borftellung machen, wenn man bie fabelhaften Widerfpruche betrachtet, in welche fich fo ein armer Menfc selber verftridt. Er fagt im Borwort: er wolle die Reugierbe über bie Maurer befriedigen und zeigen, daß fie feine monchischen Stlaven eines Oberen seben. Und icon S. 18 beginnt er seine Rebe mit ber Darlegung ber Chrfurcht bor seinem weiseften Borredner und bon ber weisen Maurerversammlung und fährt fort: "Bor einer so ansehn= lichen Bersammlung auf eben ber beiligen Stätte ju fprechen, wo noch bor furgem die Stimme ber weisesten und beredteften unseres Ordens, die Bergen und Geifter aller Leute bezaubert, ich, beffen bebender Fuß nur ben erften Borhof bes großen Gebaudes betreten, ich, bor beffen sehnsuchtsvollem Auge noch teine Sand ben undurchbringlichen Borhang wegzog, welcher bas allbelebenbe Licht bes flammenden Sternes umbüllt." - Alfo furg: ber bebenbe Maurer tennt den letten 3med der Maurerei nicht, aber trogbem, dag er selber nichts weiß, will er die Reugierde anderer befriedigen er muß als Maurer blind dem Oberen folgen, er bermahrt fich aber, baß er bennoch fein monchischer Stlave eines Oberen fen. Bas für

lächerliche Widersprüche! Ein Monch weiß von seinem Sintritt an, warum er im Aloster ist, ehe er sein Gelübde ablegt, wird ihm der lette Zweck seines Ordensledens noch einmal bekannt gemacht — der Maurer aber weiß nichts von dem letten Zwecke des Ordens, er muß seinen Sid blind ablegen. Wo ist denn nun der blinde Gehorssam, wo der Aberglaube und die Dummheit, mit welchen Sigenschaften der erleuchtete Freimaurer mit so nasenschnaubendem Hochmuth die Leute bewirft, welche nicht so glücklich sind, der Loge anzugehören.

Die Reben selbst, welche die angezogene Broschüre enthalt, besstehen aus dem gewöhnlichen faden Strohgehäcksel von "der allgesmeinen Wohlfahrt der Maurerei," und von den unmäßig viel "edlen Handlungen," welche darauf warten, daß sie von den Maurern verübt werden. So z. B. S. 36: "Wie viele edle Handlungen warten unserer in denen wir unseren maurischen Eifer bezeugen können!" Die armen "Handlungen," wie lange und wie vergebens mußten sie oft warten, bis selbige von einem Maurer geübt wurden!

Der Redner fährt fort: "Wie sehen wir mit Augen die Maurerei in unseren Staaten zu jener Größe, zu der sie bestimmt ist, emporwachsen, wenn wir anders mit vereinigten Kräften und Hand in Hand diese Größe zu befördern trachten." In der Selbstverhimmlung haben die Maurer der letzten zwanzig Jahren des 18. Jahrhunderts die größten Leistungen aufzuweisen. So sagt einer in Lübect!):

"Dem Rechte des Gewissens bleibt es vorbehalten die nur ihm ganz sichtbare Bermehrung unserer inneren Vollkommenheiten zu durchschauen. Möchten sie so zugenommen haben, wie ich mit ganzer Seele wünsche, auch wohl zu hoffen berechtigt bin. Haben wir auch unser Licht leuchten lassen vor den Leuten? Hat der Anblid unserer guten Werke sie gereizet, den Vater im Himmel zu preisen, besonders unserthalben (d. h. der Maurer halber) zu preisen" u. s. w. — Also die guten Leute sollen Gott Bater im Himmel preisen, weil er der glücklichen Welt die Freimaurer geschenkt hat. Die guten Leute wissen zwar nicht was denn die Freimaurer eigentlich wollen, die meisten Freimaurer wissen

<sup>1)</sup> Die Freimaurer:Rebe beim Jahreswechsel am Stiftungs: und Johanniss feste gehalten von Br. R. ber Loge zur Weltkugel in Lübed. Lübed 1781 bei Donatius.

es felbstgeständlich auch felber nicht, was fie wollen; und die guten Leute sollen dennoch durch die gehörig ausgetrompeteten "guten Werke" der Freimaurer angereizet werden, dem Gottvater für dieses segens=reiche Institut Preishymnen erschallen zu lassen.

Auch das Gestehen der Unwissenheit über die Ordenszwecke und doch dabei das lächerlichste Lob der Maurer sinden sich fast in allen Reden als ranzige Salbung. So beginnt einer 1): "Es sei mir erlaubt einem Triebe zu folgen, welcher von dem reinsten Gefühl für unseren verehrungswürdigsten Orden belebt ist. — Roch nicht ganz bekannt mit seinem Hauptzwecke für dessen Bichtigkeit, doch der Ernst spricht, womit sich ihm ein großer Theil des erlauchtesten Blutes von Europa, so ununterbrochen widmet 2), ein Zweck dessen verweigertes Anschauen der bescheidene Theil der Brüder in ihrer eigenen Schwäche zwar noch gegründet sühlen, den sie aber um ihrem Enthusiasmus Nahrung zu verschaffen nur versteckt dann und wann ein wenig beschauen zu können wünschen. Dieser Zweck, mir, wie dem größten Theil meiner Mitbrüder noch versagt, kann hier meine Materie nicht sehn, mein Vorwurf erstreckt sich nur auf einen Theil der äußeren Sittlichkeit unseres Ordens."

Was für arme Kinder und Unmündige sind doch die so gewöhnlichen Freimaurergesellen, die Masse ist zu "unmündig," daß man dieselbe ins Geheimniß ziehen könnte, ihren kindlichen Augen muß der Zweck des Ordens verborgen bleiben. Das sagen nicht vielleicht Gegner des Maurerordens; das ist ein Dogma der Meister vom Stuhle, der wissenden Maurer, ein Dogma das sie oft genug selber ausgesprochen und zu rechtsertigen gesucht haben. Hören wir Einen3), er behauptet: "Aber wenn die Mitglieder theils Unmündige sind, die man mit wohlthätiger Hand zu einem Zwecke

<sup>3)</sup> Des Hochw (ürbigen) Br (ubers) L. a Fas. Präf. bes Loth. + und Bisit. bes Pr. von Aust. Abhandlung über die allgemeine Zusammenkunft der Freismaurer bei dem Gesundbrunnen in Wilhelmsbad ohnweit Hanau. Ins Deutsche überset mit Anmerkungen und Erläuterungen von R. v. S. 1784.



<sup>1)</sup> Etwas jum vernünftigen Rachbenten für bie Freimaurer. Deutschlanb. Gebeutet mit maurifchen Schriften 1783.

<sup>2)</sup> Das erlauchtefte Blut erfuhr eben auch erft 1793, daß es fich — um bas erlauchtefte Blut hanbelte; als die königlichen Häupter vom Schaffote herabkollerten.

leiten will, bessen Wichtigkeit sie erst bei reiseren Jahren fühlen können, bieser eble Zweck auch seiner Ratur nach, wenn er erlangt werden soll, vielen Schwächeren ein Geheimniß bleiben muß (sic?) und boch selbst die Schwächeren zu der Ausführung behülflich sen können, (ah!) bann müssen sich diese auf die Redlichkeit, Bernunft und Gerechtigkeit ihrer Führer verlassen, (sic?) besonders wenn ihnen dieses bei der Aufnahme in die Gesellschaft vorausgesagt wird, und es ihnen frei steht unter dieser Bedingung einzutreten oder nicht. Was würde daraus werden, wenn jeder Soldat den Plan zum Feldzuge, jedes Kind den Plan seiner Erziehung wüßte? Und wie viele bleiben nicht ewig gemeine Soldaten, ewig Kinder!" — Eine schöne Basis des Maurerthums, diese ewigen Kinder!

Bei der katholischen Kirche, bei den katholischen Orden ist von einer solchen Verhüllung in Finsterniß nie eine Rede gewesen und doch wurde die Kirche und ihre Orden von den Maurern immer als sinstere Knechtschaft verschricen. Wo ist denn nun eine wahrhaft blinde Verehrung vor einer unbekannten in Racht und Rebel gehüllten Autorität, vor einer Autorität, die allen Gehorsam gefangen nimmt — und sich dabei für berechtigt hält — ihre letten Zwecke zu verschweigen, und sich der "Schwächeren" zur Ausführung ihrer weltbeglückenden Pläne zu bedienen? Welch ein erhebendes Gefühl für die Maurermasse, d. h. für die gewöhnlichen untergradigen Freimaurer, wenn diese bedenken, wie sie von ihren Großmeistern von oben herab für — "Schwächere" angesehen, und sitt die geheimen großmeisterlichen Zwecke ausgenutzt werden. So geht auch das Kameel hochtrabend durch die Wüste, seinem Treiber gehorchend und unbekümmert um die Waaren, die seinem Rücken ausgeladen werden.

Diese sade Geheimnisträmerei, welche einem Jahrhundert, das sich als das aufgeklärte endlos gepriesen, den Stempel der Heuchelei aufdrückt, suchten die Maurer in Logenliedern selbst mit einem dichterischen Firniß anzustreichen und dadurch zu einigem matten Glanz zu bringen. Hören wir einige solche Strophen i) maurerischen Geheimkultus:

<sup>1)</sup> Aus: "Bier Stude aus ben Bapieren eines Freimaurers." Bon Joseph Freiburger. Wien, Kurgbet 1782.

"Lang sah ich in gezwungner Ruh
Im Tempel auf und nieber,
Und merksam eurer Arbeit zu
Und was sie nütt ihr Brüber!
Sah hin, sah her, so öb und leer
Roch rauh ber Stein und rostig
Der Zeug, die Arbeit frostig.

Da wagt ich schüchtern einen Schritt hin an die inn're Schwelle; Ich bracht mein Schärflein freundlich mit Und blank war meine Kelle, Blank hin, blank her, es ift drum mehr Damit nicht ausgerichtet, Gebaut, noch was zernichtet.

3ch nahm bas Winkelmaß zur hand, Den Zirkel und bie Kelle Und zirkelte, wog, maß und fand Wie fern noch, fern von helle. Wieg hin, wieg her, wird bir wohl schwer: Was du nicht suchst, zu sinden, Was nicht ift, zu ergründen.

Noch schlug ich meinen Maßstab an, Maß Tempel, Dach und Zinnen, Maß oben, unten, brum und bran, Maß außen und maß innen; Meß hin, meß her, kreuz und die quer Kannst auch wohl das ermeffen, Was nie die Welt beseffen?

Mich reizt die schöne Simetrie Und heimliche Zierrathen, Ich grübelt und studirte sie Und wollt daraus nur rathen, Rieth hin, rieth her, wich nimmermehr, Der Schlüffel ward gesunden Und dann der Reiz verschwunden.

Auch bieß nur Tand? Rein klopf nur an Und benk an jenen Spruche:
Ber anklopft bem wird aufgethan,
Drum klopfe klug und fuche!
Such hin, such her, harr' und begehr,
Dir wird ein Licht aufgehen,
Das seltne Mäurer sehen."

Wenn sie nun, "die Kinder" und "gemeinen Soldaten" da saßen in der Loge und sich sonnen durften im Glanz dieses poetischen Stifels, da flossen ihnen die hellen Thränen der Rührung über ihre eigene Aufklärung die Wangen herunter; und sie bewunderten in ihrer Finsterniß die "seltenen Mäurer," denen "das Licht aufgegangen war!" So sangen die französischen Maurer.).

La lanterne à la main
En plein jour dans Athene,
Tu cherchois un humain,
Sévere Diogene;
De tous tant que nous sommes
Visite les maisons;
Tu trouveras des hommes
Dans tous nos Francs-Maçons.

L'heureuse liberté
A nos banquets préside
L'aimable volupté
A ses côtés réside,
L'indulgent nature
Unit dans un maçon,
Le charmant Epicure
Et le divin Platon.

Pardonne tendre amour, Si dans nos assemblées Les nymphes de la cour Ne sont pas apellées N'est pas d'être discret; Enfant, pourrois tu taire Notre fameux secret?

Ebendaselbst S. 172 ein Chanson nach ber flotten Arie: »Prends ma Phillis prends ton verre,« in welchem Gesange alle Strophen an ber liebenswürdigsten Bescheibenheit folgender gleichen:

»Déscends, aimable sagesse; Parmi nous rien ne te blesse Nos loges sont tes palais.∝

"Die Logen, die Baläfte der Beisheit und die Maurer die Beisen, welche diese Paläfte bewohnen." Diefer Beihrauchqualm mußte die

L'Ordre des Franc-Maçons trahi et leur secret révélé. A L'Orient.
 Chez S. de l'Etoile entre l'Equerre et le Compas, vis-à-vis le Soleil couchant pag. 166.

"Rinder" und "gemeinen Soldaten" der Maurerei vollends betäuben und verdummen!

Die Engländer erfreuten sich gegenseitig mit gleichen Lust- und Lobliedern, nur waren ihre Erzeugnisse etwas schwerfälliger; immer geht es aber auch bei ihnen auf das Lob der Freimaurer- Weisheit hinaus. So 1) (p. 391.)

When Heaven design'd that man should know All that was good and great below; This was the happy, choice decree, The blessings of Free-masonry.

Hence peace and friendship deign to smile Instructive rules the hours beguile: In social joy and harmony Are spent the hours of Masonry,

To Beauty's Shrine the homage pay: Its power they know, and own its sway; And this their toast will always be: Success to Love and Masonry, u. s. w.

Die höchliche Abgeschmadtheit des maurerischen in Reime gebrachten und zum gegenseitigen Ansingen hergerichteten Selbstlobes der "Wohlthätigkeit und Weisheit" des Maurerbundes geht bis auf die neueste Zeit herauf.

Ein Maurer hat in Frankfurt einen ganzen Band unendlich fader und langweiliger Gedichte herausgegeben 2). Zum Schlusse bringt er in einem Räthsel, dessen offenbare Lösung das Wort "Freimaurer," folgende Selbstüberhebung.

### Charabe.

Die erste Silbe gibt allein bir Abel Im Staate, mehr noch in ber Sittenwelt Und ohne sie trifft bich ber Beffer'n Tabel, Bist zwedlos du bem Thiere gleichgestellt.

Die beiben anbern Silben gaben So manchen Großen, was wir haben,

<sup>2)</sup> Sarons : Rosen. Eine Maurergabe ben Treuen bes Bundes geweiht vom Bruder G. Friedrich M. v. St. der gerechten und vollsommenen St. Joh. Sokrates zur Standhaftigkeit in der freien Stadt Frankfurt am Main 5825. Gedrudt und verlegt bei Bruder J. v. Sauerländer.



<sup>1)</sup> Illustrations of Masonry, by William Preston, Master of the loge of Antiquity (8. Auflage) London, Wilkie 1792.

Gin festes Dafein, felbft bie Beit Scheut ihrer Werke Festigkeit.

Des ganzen Sinn und Deutung zu entfalten Bermag ich nicht um treu mein Bort zu halten, Doch siehst du einen Mann, der gern die Rlage stillt Und im Berborgnen hilft wo Thränen fließen, So kannst du auf des Ganzen Deutung schließen Und leicht ist dir der Rame bann enthüllt!

So die Charade und ihre Lojung: Freimaurer. Freilich konnten die letten Berje viel bezeichnender lauten :

Und fiehft bu einen Mann, ber fehr nach Selbftlob riecht, Das ift ein Maurer, ber fich felbst bie Lorbern flicht, Bon "Bahrheit" und von "Bohlthun" ist immer voll sein Rund Und aller Belt gibt larmend er seine Tugend kund!

Auch an schändlichen Zotenliedern, für die Logen gedichtet und in benselben gefungen, fchlte es nicht. Der Wiener Dichter Blumauer war ein Meifter bom Stuhl in biefem Genre. Er bichtete icanbvolle Maurerlieder. Gräffer führt ekelerregende Gemeinheiten der Blumauerischen Freimaurer=Muse an und sagt felber: wer ba wiffen will, mas ein Maurer nach ber Mobe ju feinem Orbenszwed macht ober wenigstens mitmacht, ber lefe! (bie Citate Gräffers 1). Selbstverftanblich wiederholen wir hier die Lieder gur "Berherrlichung der Naturreligion" nicht, benn es ift barin mehr Brungen als Befang, mehr Schweinetoben als Tempel, mehr Brutalität als humanität, mehr Mift als Mi-Leopold Alois Hofmann (felbst ein Aufklarer, bem aber die Maurer ju weit gingen) fagt über biefe Borftenmuse Blumauers in einer Dentschrift: "Raiser Josephs Reformation ber Freimaurer" unter anderem: "Spottgelächter über heilig und unheilig, Zweideutigkeiten im Gefdnad von Roft's Schäfergedichten, unerträgliche Selbstfucht und Selbstlobreben, hämische und satyrische Barobien auf beilig gehaltene Orbensgebrauche, dieß find die Ingredienzien jener Bedichte."

Schon 1783 existirten über vierzig Bände Freimaurerlieber, welche in ben Logen als Maurergottesdienst gesungen wurden, und baher auch größtentheils mit Noten zum singen versehen sind?).

Manche diefer Liedersammlungen laffen schon im Titel hinter den Schleier ber bolltommenen und gerechten Logen bliden, wie 3. B.

<sup>1)</sup> Gräffer, Josephinische Curiosa. Wien 1848. 4. Bb. S. 339-341.

<sup>2)</sup> Anleitung eine beutsche Freimaurerbibliothet ju sammeln. Stendal 1783.

Reue Freimaurerlieder mit angehängten Gesundheiten zum Besten ber Armen. Berlin 1772. — Ein schöner Beweis, wie die herren Maurer "zum Besten ber Armen" Gesundheiten zu trinken verstanden haben.

Die "guten Thaten," die aber nur errathen werden muffen, sind das Weiterverbreitungsmittel des segensvollen Ordens. So fragt ein herr Ernst!): "Sonderbar! da also selbst die Freimaurer, welche das Geheimniß ihres Ordens wissen, es nicht wörtlich mittheilen können, wie breiten sie denn gleichwohl ihren Orden aus?" Falt antwortet: "Durch Thaten. — Sie lassen gute Männer und Jünglinge, die sie ihres näheren Umganges würdigen, ihre Thaten vermuthen, errathen, sehen, so weit sie zu sehen sind; diese sinden Geschmad daran und thun ähnliche Thaten."

Freilich etwas weiter läßt einer ber Plauderer et mas ftart ben Plan ber Logen burdijdimmern, im Zwiegefprach fagt namlich Falt: "Recht febr mare ju munichen, daß es in jedem Staate Manner geben möchte, Die über die Borurtheile der Bölkerschaft hinweg maren, und genan wüßten, wo Patriotismus Tugend ju fein aufhort; recht febr ju munichen, bag es in jedem Staate Manner geben mochte, Die bem Borurtheile ihrer angebornen Religion nicht unterlägen, nicht glaubten, bag alles gut und mahr fenn muffe, mas fie für gut und mahr ertennen, Manner, welche burgerliche Sobeit nicht blenbet, und burgerliche Geringfügigkeit nicht etelt, in beren Gefellschaft ber Sobe fich gern herabläßt und ber Geringe fich breift erhebt - und wenn Diefe Manner nicht in einer unwirtsamen Berftreuung lebten, nicht immer in einer unsichtbaren Kirche - bag ich es turz mache und biefe Manner bie Freimaurer maren - bie fich mit zu ihrem Beschäfte gemacht haben, jene Trennungen, wodurch die Menschen einander fo fremd waren, so eng als möglich weiter zusammenzuziehen." furgen Worten Abichaffung der positiven Religion - und Freiheit, Bleichbeit und Brüberlichkeit im Sinne ber neunziger Jahre.

Mitunter wurden jur Taufdung in Maurerbüchern außerordentlich driftliche Farben aufgetragen, freilich von "Malern," bie ent-

<sup>1)</sup> Ern ft und Falt, Gespräche für Freimaurer 1786. In ber Encyllopädie der Freimaurer. Leipzig, Brockhaus 1824. — Im 2. Band 279 findet man, daß diese Gespräche von Gotthold Ephraim Lessing sind, der ebenfalls ein Freimaurer war.



weber keine Eingeweihten waren, ober die sich und andere über den letten Zwed der Maurer täuschen wollten. So schließt einer 1) der modernen Maurer sein Buch mit den Worten: "die Gnade unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi sei mit uns allen in Ewigkeit. Amen."

Wie es trot dieser scheinbaren Tolerirung des Christenthums selbst bei dem sehr viel in driftlichen Phrasen (aus Nachsicht mit den Schwachen) arbeitenden Maurern gegenüber der katholischen Kirche gehalten wurde, ersehen wir aus den Generalregeln des Jerusalems= ordens oder des Freimaurerordens a priori, in der Mutterloge genannt "die Bereinigung zur Gott und Menschenliebe")."

- "§. 11. Tieffte Unterwürfigfeit. Es tann Riemand in ben Orden a priori aufgenommen werden, welcher nicht gelobt, diefen Orden nie für stärker oder schwächer, für schlechter oder beffer zu halten, als mit Erlaubniß des Großmeisters, der Meister und bes Convents, welche die Gewalt haben."
- "§. 17. Bom Amt der Ordenspriester. Die Ordenspriester mussen eigentlich in der neugriechischen, ebangelisch lutherischen oder reformirten Kirche ordinirte Geistliche sehn. Sie können zwar auch in der römischen Kirche ordinirt sehn, aber sie mussen dem Orden einen größeren Gid thun und sich auch durch benselben reinigen<sup>3</sup>)."

In den letteren Jahren der Regierung Napoleon I. war die Maurerei wie ein Ret über Frankreich, Belgien und einen großen Theil Italiens gebreitet, ein Staat im Staate mit einem einheitzlichen Willen eines geheimnisvollen Obern, dem alle Untergebenen durch Side verpflichtet sind. — In der Wiener Universitäts-Bibliothek existiren die als Manuscript für Maurer gedruckten Kalender von 1811 bis 1814 4). Die meisten hohen Beamten, besonders die Justizbeamten, gehörten dem Orden an. Daß jedem Bruder, der vor Gericht kam, da nach Möglichkeit durchgeholsen werden mußte, versteht sich von selbst.

<sup>1)</sup> Der 4. Grab ber Freimauerei, ober Schottischer Rittergrad. Rach bem Spfteme ber Loge zu ben brei Weltkugeln in Berlin. Leipzig, Lauff 1826.

<sup>2)</sup> Zeitschrift für Freimaurer. Als Manuscript gebruckt für Brüber. I. Bb. 8. heft. (S. 313 u. f. f.) Altenburg, Literatur-Comptoir 1823.

<sup>3)</sup> D. h. auf Deutsch, sie mußten ber tatholischen Rirche meineibig werben.

<sup>4)</sup> Calendrier Maçonnique. A L'usage des loges de la correspondance du G. (rand) O. (rient) de France A Paris L'imprimerie du G.: O.: rue du Cimetière St. André Nr. 5.

Ein von einem Maurer geschriebener und durch einen Autor, der entschieden ein Berbreiter maurerischer Grundsage gewesen, herausgegebener Brief, gibt uns Aufschlusse über die Wiener Logen zur Josephinischen Zeit 1).

"Die gekrönte Hoffnung ist die älteste der hiesigen (Wiener) Logen, wenn man gleich keine Spur mehr vom alten Geiste in ihr antrist. Sie besteht größtentheils aus adeligen oder doch sehr bemittelten Gliedern, sie kennen ja die Ursachen, warum es der Adel so hart mit der Wahrheit halten könne und werden also muthmaßen, wie hier gearbeitet werde."

"Diese Loge hat gegenwärtig einen jungen sehr galanten Cavalier an ihrer Spiße. Ein alter Maurer, der öfters bei ihren Festen erscheint, versicherte mich, daß sämmtliche Brüder vortrefslich für den Bauch bauen, wenn es gleich ein paar starke Alchemisten unter ihnen geben soll; die Josephsloge besteht abermals größtentheils aus Abeligen und gibt in Ansehung der Baumeister der gekrönten Hossnung nicht viel nach. Die Hauptempsehlung zur Aufnahme ist hier vorzüglich der Abel und Geld. Ihre Brüder sehen auf die Brüder der anderen Logen mit Verachtung herab, vermuthlich weil die ihre die Josephsloge heißt. Bon den Ucbrigen habe ich außer der "Beständigkeit im Orient" noch keine so nahe kennen gelernt, daß ich ein unpartheissches Urtheil fällen könnte. Letztere zählt nur ein paar Cavaliere und könnte daher bessere Arbeit machen, wenn sie nicht ebenfalls vom Partheigeiste angesteckt wäre. In dieser Loge geht es sehr andächtig her und wird start von Christus gesprochen<sup>2</sup>)."

"Ein gewisser F—L verfertigt Cantaten, denen aber der Geist der Maurer fehlt. So hat sie auch einen gewissen B—l zum Redner, der mit der allerweisesten Miene in Einer Minute hundert Betisen sagt. Diese Loge hat unter den übrigen große Feinde und wenn ihre Arbeit gleich selbst nicht weit her ist, so sagen sie doch von die ser, daß sie schlecht arbeite."

"Wenn mich nun bei diefer Berfaffung ein Freund fragte: In welcher Loge er sollte fich aufnehmen lassen, so würde ich ungefähr fo

<sup>1)</sup> Graffer, Josephinische Curiofa. Wien, Rlang 1848. 3. 8b. C. 97.

<sup>2)</sup> Raturlich nur vom weifen Lehrer aus Ragareth, aber auch biefe Erwähnung mußte bem achten Maurer icon ärgerlich und zu viel fein.

ju ihm fagen: Suchen fie durch die Maurerei ihr zeitliches Glud zu machen, d. h. find fie entweder ein Arzt, oder ein Runftler, oder ein Geldausleiher, oder wenn es fie nicht verdrießt auch ein Ruppler, so sehen fie bei der gefrönten Hoffnung oder bei der Josephs-loge unterzutommen. Sie können hier sicher Bekanntschaften machen, die sie zu ihren Zweden führen 1)."

"Sind sie ein Mann von der Welt, der gute Gesellschaft und ein Glas Wein liebt, oder dem überhaupt mehr um Zeitvertreib als um den Zwed des Ordens zu thun ist, so können sie ebenfalls bei besagten Logen ihren Conto sinden. Lieben sie aber den Umgang mit Gelehrten oder wollen sie ihre Kenntnisse in was immer für einem Fache erweitern, und endlich in Rücksicht auf ihre Kenntnisse die hohe Gnade zu erlangen, an das Dienstioch gespannt zu werden?), so rathe ich ihnen, bei der "Eintracht" um Aufnahme anzuhalten. Ist endlich ihr Wunsch recht fromm zu werden oder haben sie andere Anfälle von Hopochondrie, so weiß ich ihnen keinen bessern Rath zu geben, als sie lassen sich, je eher je lieber, bei der Beständigteit im Orient ausnehmen, nur bilden sie sich nicht ein, daß sie, sie mögen wo immer ausgenommen werden, des wegen ein ächter Maurer sind." —

Also überall nur blinde Handlanger und Wertzeuge, nirgends der lette Zwed des Ordens den Augen der unteren Grade enthult!

Rein nur den Ordenszweden bienftbar, um weiter zu tommen — also: aus den edelften Motiven!

Bei großen Herren, bei regierenden Fürsten war es bei der Angelung zum Orden — auf den hohen Schutz der Maurerei abgesehen. Daß aber den Fürsten der lette Zwed des Ordens nicht bekannt gemacht, und diese durch Gautelei hinters Licht geführt wurden, versteht sich von selbst. Gräffer erzählt 3): "Franz I., Gemahl der großen Theresia,

<sup>1)</sup> In biefen Logen burften somit bie "Anreigungen gur Tugenb, wie sie aus ber Freimaurerei selbst fließen" (siehe bie 1. Note S. 4.) nicht besonders guglräftig gewesen sein.

<sup>2)</sup> D. h. burch bie Logenvermittlung in bem Staatsbienft eine Rolle gu fpielen.

<sup>3)</sup> Josephinische Curiofa. 3. Bb. G. 135.

war Maurer, ohne bag fie es mußte. Ginigermagen vermuthete fie es wohl und ging eines Tages fo weit, bas haus, in welchem eben Logenversammlung mar, nämlich den Margarethenhof auf bem Bauernmartt besethen zu laffen. Frang aber hatte feinen guten, vorbereiteten Rudweg durch das tiefe Gebaude und tam unbemerkt von dannen. Er ward 1731 als Bergog von Lothringen im Saag unter bem Borfit bes Grafen Chefterfield Lehrling und Gefell, erhielt aber noch in bemfelben Jahre ju London ben Meistergrad. Als Großherzog foutte er den Orden, Maria Theresia verbot ihn 1764 mit Strenge; die Logenmeister Wiens hatten sich ftanbhaft widerfest, fie von ber innern Organisation ber Bruderichaft zu unterrichten." Sehr lesenswerth ift was die Rr. XLIII. der "Zeitgenoffen" Leipzig 1825 über die Freimaurerei in Wien während jener Beriode in der Biographie Reinholds anführt: "In den letten Jahren der Regierung Maria Therefias vereinigten sich die vorzüglichsten Ropfe Wiens zu einem Maurerbunde, beffen nachfter 3med mar bie Auftlarung in Desterreich möglichft gu beforbern, und bemnach theils bie noch immer fo mächtigen Biberfacher berfelben, die Monche, ju betampfen, theils talentvolle junge Manner, die zu einer heilsamen burgerlichen ober fdriftstellerifden Wirtfamteit geschidt erschienen, mit Rath und That zu unterftugen. Gie bilbeten eine Loge, welche ben Ramen "jur mahren Gintracht" führte, beren Meister Born mar."

In der Enchklopädie der Freimaurer 1) heißt es über Born: "Ignaz Edler v. Born geb. 1742, gest. 1791 war k. k. Hofrath beim Bergwesen zu Wien und geschäßter Mineralog. Als im Jahre 1785 der Churfürst von Bahern durch ein Solkt allen Beamten seines Landes vorschrieb, entweder der Freimaurerei durch einen förmlichen Sid zu entsagen, oder seiner Aemter verlustig zu werden, schiedte er seine Diplome als Mitglied der Atademie der Wissenschaften in München und der gesehrten Gesellschaft zu Burghausen an beide mit sehr kräftigen Briefen zurück, worin er sagte: daß er dis dahin in der Meinung geslebt habe, daß man in Bahern nach Auftlärung in Berbreitung nüßslicher Kenntnisse strebe, die hurfürstliche Berordnung habe ihn aber

<sup>1)</sup> v. Lenning. Leipzig, Brodhaus 1822. 3 Bbe. im 1. Bb. G. 49. Brunner, Auffidrer in Defterreic. 2

eines andern belehrt, und er ziehe bor, die se Diplome dem eines Freimaurers aufzuopfern. Er gründete kurz nach Joseph II. Thronbesteigung die Loge zur wahren Eintracht in Wien, und blieb stets ein eifriger Anhanger der Maurerei." In den "Zeitgenossen" heißt es weiter:

"Richtige und freie Ansichten über Religion und Rirche faßten ichon unter ber Regierung ber Raiferin allmählig und im Desterreichischen überhaupt Rufi. Doch so lange die Kaiserin lebte, konnte die Loge zur wahren Eintracht nur wenig nach außen wirken und beschränkte sich größtentheils barauf, fich in ihrem Innern ju berebeln und gu befestigen, um fich vorzubereiten für die als nabe vorausge= sehene Zeit einer von oben berab begünstigten Thätigfeit. Bu biefer gelangten bie Berbunbeten mit bem Beginne bes Jahres 1781, als Joseph II. als Alleinherrscher anfing, seine großen Entwürfe auszuführen und borguglich in möglichft turger Zeit die Bewiffens- und Dentfreiheit in feinen Staaten zu befordern, den Ginfluß des Papstes zu beschränken und die Macht der Clerisen der Civilge= walt mehr unterzuordnen ftrebte. Es trat nunmehr für die öfterreichi= iche Schriftstellerei eine neue Beriode ein mit der im Jahre 1781 von Joseph gegebenen neuen Boridrift für die Bucher-Cenfur. Diese ermeiterte Brekfreiheit mard von den Berbundeten (d. h. Maurern) zu freimuthigen, bor bem Bublitum angestellten Untersuchungen und An= regungen bes Boltes benütt."

"Das hauptfächlichste Organ, durch welches die Berbundeten auf die öffentliche Meinung zu wirken suchten, war die Realzeitung."

"Ebenso das Wiener Freimaurerjournal, es wurde herausgegeben von der Loge zur wahren Eintracht im Orient von Wien." (Born war der Herausgeber des Freimaurer=Journals.) Gründer und Meister dieser Loge war Born. Es erschien im Jahre 1784 bis 1786 in Quartalhesten in gr. Octav. Das Heft ist sechszehn bis siebenzehn Bogen stark. Zu den vorzüglichsten Mitarbeitern gehörten: Bianchi Orientalist, Blumauer, Born, Friedrich Grehmüllern, k. k. Rechnungs-rath, Holzer, Areil, Leon, Mayer, Prosessor der Philosophie, Michaeler, Ratschth, Schüttlersberg, Sonnensels, Stüß." Diese Geständnisse haben wir von Maurern selbst!

In Poefie und Profa wurde nun mit einer ingrimmigen Buth gegen die Rlofter vorgegangen; in den meiften Maurergedichten muffen

die Monche als Berfinfterer gegenüber den Maurerlichtbringern ber-

So Blumauer in seinem Gedicht an Joseph II., als der Raiser die Maurerlogen erlaubt:

"Einen Orben, bem ber Arme Segen, Fluch ber Frömmler, hohn ber Labe spricht, Der inbeß, im Stillen (?) sich bagegen Sinen Kranz von eblen Thaten flicht;

Sinen Orben, ben ber Mönch ju schmähen Ober ju verbammen, nie vergißt, Beil sein Zwed nicht mußig betteln geben, Sondern Thätigkeit im Bohlthun ist;

Einen Orben, ben ber houchler scheuet, Beil er ihm die schwarze Seel entblößt, Biber den der Schurke tobt und schreiet, Beil er ihn von sich zurüde stößt" u. s. w.

Was nicht Maurer, ober mit den Maurern nicht einverstanden war, wurde als Heuchler oder Schurke behandelt; das "stille Wohlthun" wurde in jeder Strophe der nicht Maurerischen Menscheit mit Trompeten und Pauken in die betäubten Ohren hineingedonnert.

Auch Ratschin in seinem Gedicht an den Kaiser jubelt über die "besiegte Hydra des Monchthums, weil jest der größte Fürst auf Deutschlands Thron die Maurerei mit seinem Schilde schüte" und fährt fort:

"Zwar schäumen brob voll Galle Zions Wächter, Die Gulen gleich, den Strahl des Lichtes scheu'n Und müh'n sich uns beim Pöbel als Berächter Der Gottheit zu verschrei'n.
Doch Brüder, scheut der Bonzen niemals müde Erbitterung nicht, sie grinse wie sie will, Fiel nicht vor Josephs schrecklicher Aegide, Manch stärkres Krokobill."

Der Haß gegen die Kirche und ihre Institutionen spricht offen aus Maurerschriften; der Sturz der Kirche ist das lette Ziel der Maurerei — darauf arbeiteten auch damals alle Groß- und Kleinmeister hin, wie es ihre Schriften zu tausend und tausendmal handgreislich bewiesen.

Auch die Höllenangst und ein Arbeiten gegen die Höllenstrafen ift ein besonderes Merkmal der Maurerei. Als Wieland in seinem

76. Jahre (4. April 1809) sich in die Loge "Amalie" in Weimar aufnehmen ließ, wurde viel Lärm über die Aquisition dieses alten laseiven Heiden gemacht, umsomehr als er 1786 nicht sehr erbaulich über die Maurer urtheilte<sup>1</sup>).

Befonders der alte Gothe mar hierüber erfreut, er fcrieb darüber 2): "In unferm Bruderverein hatte fich in ihm eine vertrauensvolle Reigung aufgethan. Schon als Jüngling mit bemjenigen bekannt, mas uns von den Myfterien der Alten hiftorisch überliefert worden, floh er awar nach seiner heitern klaren Sinnesart jene trüben Beheimnisse, verläugnete fich aber nicht, daß gerade unter biefen, vielleicht feltsamen bullen zuerst unter die roben und sinnlichen Menschen bobere Begriffe eingeführt - burch ahnungsvolle Symbole bober leuchtendere Ideen erwedt - ber Glaube an einen über alles waltenden Gott eingeleitet - die Tugend wünschenswerther bargeftellt und bie hoffnung auf bie Fortbauer unferes Dafeins fowohl bon falichen Schredniffen eines trüben Aberglaubens als von den eben fo falichen Forberungen einer lebensluftigen Sinnlichkeit gereinigt werben." - In ben "falicen Schredniffen eines trüben Aberglaubens" ift boch nur die Sollenangft, respective die Furcht bor den letten Dingen, Tob, Gericht und Holle, und bas Bewußtsein bes Mangels an gottseligen Werten, welche bie Menschen bes himmels wurdig maden, beutlich genug ausgesprochen.

Daß die Broschüristen jener Zeit zu Wien entweder der Loge angehörten, oder doch von ihr gegängelt waren und nach ihrer Pfeise tanzten — ist somit altenmäßig erwiesen; denn die Maurerei wurde nicht nur oft eingestanden, es wurde mit ihr noch groß gethan.

Es erschienen allegorische Rupferstiche über die Kirchenreform des Raisers, diese gingen aus der Loge hervor und wurden von ihr mit Erklärungen versehen. Zumeist handelte es sich um die allgemeine Religion, um die von den Maurern angestrebte Verquidung aller mög-lichen Bekenntnisse, welche der alte grobe Boß in die bekannten hölzernen Reime brachte:

Der Chrift, ber Turt, ber hottentot. — Sie haben alle Ginen Gott.

<sup>1)</sup> Siehe Enchklopabie ber Freimaurer. Leipzig, Brodhaus 1828. 3. Bb. 6. 596-602.

<sup>2)</sup> Enchklopabie. 3. Bb. S. 602.

Einer Brofdure, welche einen allegorifden Rupferstich erklart, entnehmen wir folgende bezeichnende Stelle 1).

Nachdem oer unfruchtbare Baum als die tatholische Kirche erklärt, über die "Ultramontaner" gehörig geschimpft worden, entpuppt sich Seite 18 ganz naib der Freimaurer wie folgt:

"Mir bleibt endlich in meiner Beschreibung der edelgesinnte Freimaurer noch übrig, der hier auf dem Kupferstiche mit Sinnbildern des Ordens umgeben, zu Petern sich hinausschwingt, nachdem er jüngsthin auf dem ersten Bilde nach seinen ordentlichen Graden den Felsen zu besteigen begann. Boll Ehrsucht und Verehrung überreicht er dem Heiligen mit der rechten Hand den Zweig des Sieges, weil sein Wunsch, für das Wohl der in Armuth und Roth versenkten Rebenmenschen, von Josephersüllt worden, das ist, weil der Monarch durch eifrige und liebevolle Anstalten das Elend tausender Unglücklichen zu mildern und zu verbannen wußte, so den Wünschen entspricht, die jeder rechtschaffene Freimaurer für die Notheleidenden hegen muß."

"Man darf nur auf dem ersten Gemalde dem Strahle des Lichtes folgen, das dieser Bruder auf die Armen hingerichtet hat, so wird man gleich erkennen, warum er jest zu den Füßen Peters seine Laterne niederstellt, und mit der linken Hand abwärts deutet. Die Gesetze des Ordens führten ihn zur Menschenliebe hin, für deren Ausübung der heiligste Mann die Belohnung im kunftigen Leben verspricht, in welcher Absicht er auch den Palmzweig ausbewahren läßt, da das allsehende stammende Auge des höchsten Gottes die großen Thaten Josephs mit gnädigstem Blicke betrachtet, und immer noch mehr segnen wird."

"Es ware mir zum größten Bergnügen, wenn diese Laterne auf einen Augenblick sich öffnete und für manchen ungleichen Leser neues Licht um sich verbreitete, um die Borurtheile, mit denen der unwissende Theil des Volkes angefüllt ist, zu zerstreuen: daß dieser uralte Orden der Maurer keine Rotte von gottlosen, aufrührerischen und wollüstigen Menschen sei, sondern daß er eine Gesellschaft ist, die nichts als Tugend athmet (ah!); nur nach deren Grundsähen handelt und sie in

<sup>1)</sup> Beschreibung bes zweiten allegorischen Kupserstichs über bie jehigen Kirchenanstalten Josephs 2c. unter bem Titel: "Der unfruchtbare Baum." Bon Franz Sternl. Wien mit Ignaz Grund'schen Schriften 1783.



bie menschlichen Herzen einzupflanzen trachtet. Man möge nur die Binde des Irrthums hinwegnehmen und in das Innere dieses Ordens hineingehen, so wird man klarer sehen, daß die erste der Pflichten der wahren Maurer die Anbetung und Chrfurcht des höchsten Wesens, die zweite die unverletzte Treue gegen den Landesherrn und die dritte die wechselseitigen Pflichten der Gesellschaft sehen."

"Aus diesen dreien Grundsaulen offenbaren sich die glüdlichsten Folgen für eine gute Ordnung und allgemeine Harmonie von selbsten, wonebst manche andere Bortheile der Maurerei und die freiwillig zusammengelegten Gelder der Mitglieder hinlängliche Mittel darbieten, um eine anhaltende Ausübung zärtlicher Mildthätigkeit sich zum Geschäfte zu machen. — Bielleicht ist eine Gelegenheit nahe, von diesem löblichen Orden und einigen Sonderheiten desselben mehr anzuführen, dies mal gibt mir die Zeit und Umstände den Wink, wider Willen davon abzubrechen."

Der gute Baum des Bildes ist also nach der maurerischen Deutung die Maurerei, der schlechte Baum, der ausgerottet werden muß, die Rirche, in diesem Sinne ist auch der Schluß der merkwürdigen, aus der Schule schwäßenden Broschüre.

"Genug — Joseph wird noch ferners jum Besten ber Religion und jum Bohlstande seiner Lander wirten und dies läßt uns schon bie angenehmsten Freiheiten erbliden, die wir und unsere Rachtommen bon einem guten Baume (!!) in bollem Dage genießen werden."

Die Maurerei sing an, in einen wohlverdienten üblen Geruch zu kommen — sie mußte daher öffentlich vertheidigt und sogar angerühmt, die Treue gegen den Landesfürsten (für die Unwissenden und Uneingeweihten) besonders gelobt und die ganze Maurerei für die Tölpel als eine Gesellschaft "die nichts als Tugend athmet" herausgeputzt werden!

Die Maurerei war nie ein geheimes Wiffen, sondern nur ein geheimes Wollen, jest ist sie aber auch kein geheimes Wollen mehr, alle Ceremonien sind enthüllt. Die Feindschaft gegen die Kirche, gegen das positive Christenthum ist offenbar, die Feindschaft gegen den christlichen Staat ist offenbar, die Maurer selber haben dies Alles in ihren Schriften enthüllt, wenn sie es für zeitgemäß gehalten haben, sich ihrer Erfolge zu rühmen. Die Wohlthätigkeit ist die spanische

Wand, hinter der sich die Emancipation des Fleisches, die Emancipation vom persönlichen Gott und positiven Sittengesetz verstedt.

Die wenigen Schriftseller, die vor dem Orden und seinen geheimen Bestrebungen warnten, wurden verhöhnt, als Schwarzseher, Dummtöpfe, als Feinde der Austlärung verschrieen. Rach dem Königsmord in Frankreich erschien eine sehr bedeutende Schrift ohne Drudort.). Diese hat in 160 Paragraphen den Zusammenhang der Jakobiner und Freimaurer klar nachgewiesen und die Manövers, durch welche die Fürsten gewonnen wurden, die Psiffe, durch welche die Logen das Studienwesen im Sinne der Maurerei zu den Zweden derselben umgestalteten, aufgedeckt. Mit vielem Scharssinn werden die Thatsachen dem Leser zur eigenen Beurlheilung vorgelegt. Hören wir nur einige Nummern:

- "19. Die lateinische Sprache fing an, für eine schöne Antique zu gelten, und der Regent ward durch angehäufte Gründe am Ende selbst überzeugt, daß diese Sprache für den schöndentenden Theil der Menschen bei weitem von keinem so umfangenden Nußen seh, als es ein paar Mönche der Welt wollten glauben machen. Um diesem Saze mehr Festigkeit zu geben, wurden Versuche gemacht, die Lesebücher verschiedener Künste und Wissenschaften, welche seit Jahrhunderten die fertige Kenntniß der lateinischen Sprache voraussetzten, in deutscher Sprache abzusassen, und so ward allgemach der Grund gelegt, dem geistlichen Stande, dem die Brüder ihre Zerstörung Schuld gaben und auf dessen gänzliche Unterdrückung es abgesehen war, ganz unvermerkt allen Nachwuchses zu berauben."
- "20. In den philosophischen Vorlesungen mußte an dem metaphysischen Theil als einer gefährlichen Werkstatt schwindelnder hirngespinste leise vorbeigegangen werden, ohne den Systemen der neueren Philosophie ihr Urtheil zu sprechen. Bei dem theologischen Fache wurde der polemische Theil lediglich für eine Rahrung stürmischer Brausetöpfe ausgeschrieen, und als eine äußerst toleranzwidrige Jahrmarktsposse abgeschafft, die Lehrstühle des canonischen Rechtes mußten dem Lehrstuhle über die Polizei Plat machen und die Moral darf sich glücklich schäpen,

<sup>1)</sup> Rennzeichen ber Jakobiner MDCCXCV, ben Regenten ber Erbe gewibmet von bem Berfaffer.

das vierte Stockwerk im Nationaltheater zu ihrem Standorte erhalten zu haben."

Der Autor schilbert wie man die studirende Jugend für die Umssturzpartei zu gewinnen suchte und fährt dann fort: "Borbereitet zu allen derlei Ränken und Berschwörungen, kehrten die Akademiker nach ihrem vollendeten Lehrkurse in ihr betreffendes Vaterland zurück und fanden bei ihrer Nachhausekunft nichts nothwendiger, als sich entweder in eine schon bestehende Illuminatenloge einzuverleiben, oder eine neue zu errichten, hiemit aber dem — das Haupt allgemein freier emporshebenden Sittenverderbnisse mehreren Trieb zu geben."

Es wird nachgewiesen, wie sich Maurer und Illuminaten der Lesetadinete, Leihbibliotheken, Journale und Wochenblätter zu bemächtigen wußten. Auch der Regent wurde überlistet, "der Regent von lauter Brüdern des geheimen Bundes umgeben, hörte von nichts, als von Verewigung seiner Regierungsepoche — vom un = versehrbaren Ruhme seiner weisen Anstalten, von Geisteszgröße und Heldenmuth, mit welchen er das vielköpfige Ungeheuer des Aberglaubens und Fanatismus, den Zwang religiöser Meinungen und die gehässige Verkezerung freidenkender Wesen bestritten und besiegt habe."

"Wem sollten wohl diese Lobsprüche mißfallen? Und so blieb weiter nichts anders übrig, um die täglich einstürzenden Ueberbleibsel des verheerten Religions= und Sittengebäudes ganz aus den Grundsfesten zu reißen, als die persönlichen Grundsätz, des Regenten selbst zu bestimmen und was seiner Gewissenszärtlichkeit nicht so leicht auszureden war, seiner Ruhmbegierde einzureden!" —

Die Broschüre ist durchwegs enthüllend, wir sehen dort die nämlichen Faktoren des Umsturzes in der Presse wirken, wie in der modernen Zeit, nur sind die Umsturzmänner in der neuen Zeit durch die organisirte Tages-Presse besser gerüstet und gehen mit um so mehr Sicherheit auf ihr Ziel los, als die Blindheit und Sorglosigkeit der Regierungen dieselben ungehindert, man kann nicht sagen: gewähren, sondern wüthen läßt. Die Schilderungen halten sich theils im Allsgemeinen, theils mit Seitenblicken auf bestimmte Länder, so heißt es (Nr. 65. S. 83.):

"Die Staatsverwaltung und Geschäfte geben inzwischen durch bie Sande jatobinischer Minister, beren jebe Bublbirne wenigstens einen an

bas Staatsruder oder zu einem Gesandtschaftspossen befördert hat (?) und hinter den unzähligen Fehltritten, zu welchen sie den Regenten unter Trompeten- und Pautenschall verleitet haben, öffnet sich der Abgrund, in dessen Tiefe die Trümmer abgerissener Provinzen — zu Grund gerichteter Armeen — erschöpfte Kassen — bittere Borwürfe der Alliirten — Abneigung des Unterthans — Gährung in den Ländern, Boltsaufruhr, Berwirrung, tausende der sich widersprechenden Berordnungen, und endlich obendrein die Unmöglichteit Rath zu schaffen und all diesen Uebeln wieder abzuhelsen, sich befindet."

Mitunter geriethen die Maurer unter sich in Streit. Da gab es nun erst recht saubere Enthüllungen, Spionage, Persidie, Charafterlosigleit, Lüge, Verrath, und alle jene Tugenden, die sich wie Siftpslanzen unter der tropischen Sonne der Gottlosigkeit und des baaren, schlecht mit einigen Fehen von deistischen Phrasen verhüllten Materialismus entwickeln, kamen dabei ans Tageslicht. Ein gewisser Kratter, selbst Freimaurer, wirst einer Bande von Wiener Maurern Thatsachen ins Gesicht'), welche einzelne Personen an der Spihe und die ganze Gesellschaft im höchsten Erade entehren und er droht am Schlusse noch mit neuen Enthüllungen. Als Motto führt er eine Stelle des Freimaurers Blumauer an:

"Drum ihr Brüber, laffet uns im Stillen Richt burch Worte, sonbern auch burch That All die großen Hoffnungen erfüllen, Die von uns der große Weise hat!

Laßt uns bankbar unsern Schützer preisen Und ihm zeigen, baß bie Maurerei Berth ber Achtung eines jeben Weisen, Werth bes Schutzes eines Josephs sen."

Der Berfasser ist ein Feind des Monchthums, aber auch ein Gegner der "neuen Freimaurerei," wie sich dieselbe in Wien entwickelt hatte. Er jagt:

""Die Zeiten des Jrethums und der Finfternisse sind vorbei"" "schreibt und lärmt und demonstrirt und jubelt man aus allen Winteln Desterreichs, seitdem man der vielköpfigen Hydra des Mönchthums den Garaus gemacht. — Aber was für Begriffe muß man sich am Ende von der Auftlärung unseres Zeitalters machen, wenn sie sogar

<sup>1)</sup> Freimaurer Auto da fe in Wien 1786. Wien bei Bucherer.

unter jenen, die sich aus hundert Gründen berechtigt fühlen wollen, sich unter die vorzüglichste Classe der Helldenker und Aufklärer zu zählen, den ehrlichen Mann nicht schüßen kann, daß er zum Martyrer der Wahrheit werde."

Die Freimaurer hatten sich auf niederträchtige Beise, burch die gemeinsten Pfisse und Singrisse in das Sigenthumsrecht, eines Manuscriptes von Aratter (des Autors der enthüllenden Schrift) bemächtigt und wollten ihn für seine Rühnheit züchtigen, weil er es wagte, einige Bürdenträger des hochwürdigen Ordens in ihrer ganzen Figur zu zeichnen. Der Dichter Alxinger (der den langweiligen: "Doolin von Mainz" ein nicht "hinunterzuwürgendes" helbengedicht geschrieben) spielt bei diesem Handel als Maurer auch eine Rolle.

Mit der tugendhaften Sitte sah es bei den Herren außerordentlich "schmierig" aus und solche wurde doch angeblich besonders verlangt:

> "In ber Maurer Zunftgemeine Gilt ber König wie ber Knecht, Tugenbliche Sitt' alleine Gibt zu Borrang hier bas Recht 1)."

Die tugendliche Sitte hatte doch sicher nicht nothwendig sich zu verbergen, wenn "sie allein das Streben der Maurer ware," der Bruber Leon gibt aber sehr deutlich zu verstehen, daß diese Maurer auch sonst Ziele haben, denn er warnt einige Strophen darnach höchst verdachtig:

"Handle klug in Reb und Thaten, Auch um alles Gut und Gold, Richts von Jenem zu verrathen, Was Du tief verschweigen sollt."

Freilich bas Bolk und die Ronige, wie auch die untergeordneten Brüber dürfen nichts von dem Endziel bes Ordens wissen. So gesteht es ein Maurer sehr naiv?): "Gewisse Wahrheiten, Grundsate, Erkenntnisse sind theils ihrer Natur nach nicht dazu ge-

<sup>2)</sup> Schatten und Licht, Spilog zu ben wienerischen Maurerschriften. Wien 1786 bei hartl S. 7.



<sup>1)</sup> Orbenspflichten ber Maurer-Ritter. Borgetragen bei ber Aufnahme eines Brubers am 1. Aerntemonat 1783, unterfertigt Br. G. L-n. Das heißt: Bruber Gottlieb Leon, ein Bersebrechster bamaliger Zeit im maurerischen Fahr-wasser.

macht, bem großen Saufen obne Schleier bargeftellt zu werben (sic?), theils find fie ben Mächtigen ber Erbe und ben Führern bes Bolles ju verhaßt (sic??), als daß man es magen dürfte fie überlaut zu prebigen . . . . . Gie find bas Erbtheil eines geheimen Birtels außerlefener Beifen. Gine folde geheime Befellichaft ift auch der Orden der fogenannten Freimaurer." Dit ber fattifden Widerlegung bon Bormurfen und Befdulbigungen baben es die Maurer immer febr ichlau gehalten, auf biefes verfangliche Bebiet haben fie fich nie eingelaffen, fonbern ihre Begner einfach als Fanatiter und Dummtöpfe bezeichnet, mas außerorbentlich billig ju fteben tommt, und ein febr approbirtes Berichtsverfahren ift, eben fo vermahrt fich ber citirte Maurer auf bie bem Orben gemachten Borwurfe wie folgt: "Auch die gange Summe jener Beschuldigungen gu miberlegen, bie noch heut ju Tage aus bem Munde ber benebelten Andachtlinge, der Pfaffen, Monche, Bedanten, ber müßigen Rlaticher, ber vormigigen Sohltopfe, ber vielmiffenden Beiber, ber fuffisanten Schwelger zc. tommen; alle biefe ju wiberlegen mare eben fo abgeschmadt, als es biefe Beschuldigungen felbft find."

Sben so schlagend und geistreich ift ber Beweis, bag ber Papft mit feinem "geistlichen Bannstrahl" gegen ben Orben ein großes Unrecht begangen habe:

"Die Nichtigkeit und Unschilchkeit eines solchen Bannfluches darstellen zu wollen, daß hieße einen greulichen Anachronismus machen. Ich habe zu viel Respect für meine Zeitgenossen, als daß ich sie im Berdacht haben könnte, daß ihnen jene Excommunication wichtig genug seh, um im Ernste daraus etwas Ungebührliches auf die Maurerei schließen zu wollen. Die beiden Maurerverflucher, die Päpste Clemens und Benedict wußten vermuthlich selbst nicht recht, was sie mit ihren Bullen wollten" u. s. w.

Auch die große Publicität ist dem maurerischen Autor nicht recht. "Gar zu große Publicität hat dem Orden mehr geschadet als genüßt. Ich gebe gern zu, daß der Landesfürst um die Existenz des Ordens wisse, daß er von dessen guten Absichten überzeugt werde, und wünsche dann, daß er ihm seinen Schutz angedeihen lasse. Indessen wünschte ich, daß z. B. Raiser Joseph seine Verordnung, darin er der Maurerei Schutz und legale Existenz verspricht, bloß seinen

Länderfiellen, feiner Polizei und ben Logen mitgetheilt, nicht aber in die Zeitungen hatte fegen laffen." —

In jeder Richtung ift bem Maurer bas Licht, die Deffentlichkeit verhaft! Barum? Aus guten Gründen. — Befonders Buchhändler fucte man als wichtige Agenten für ben Geheimbund zu gewinnen. Einer in Brag gab fogar eine Bertheibigung bes Orbens, mit ben gewöhnlichen ftarten Grunden für benfelben beraus 1). Schon 1783 war ber bage Deismus bes Maurerthums als bie Religion aller jener, bie feine Religion und zwar aus guten Grunben und ichlech= tem Gemiffen, feine Religion mit einem verbindenben Sittengefet haben wollten, in Wien ichon febr in Schwung getommen. Giner 2) berichtet: "Sie greifen bie Religion mit allen Waffen an, die fie bon Boltaire zu führen gelernt haben: ""Die driftliche Religion (fagen die Spotter) ift bas Unglud ber Menscheit, ein Berberbnig bes Staates, fie bedet die Erbe mit Finfterniffen und ftreuet auf Diefelbe Millionen Uebel burch bie Sande ber Priefter. Glüdlich ift ber Mann, welcher bie Religion der Bernunft anlegt, fich über die den Beift erdrudenden Borurtheile und alles Pfaffengefdmat emporhebt, und als Menfc, Weltbürger und Deift lebt."" "Diefe ober eine ahnliche Sprache bort man jest oft, daß fie beinahe unerträglich zu werben anfängt. Man tann taum ruhig mehr feinen Bang geben, ohne bag irgend ein ähnlicher Apostel uns ins den Weg tritt und ein paar Brobchen von feiner Auftlarung ober feinem Wipe austramt. Die Angahl biefer Sprecher machft mit jedem Tage, fie tommen alle barin gufammen, baß fie fich mit vieler Lebhaftigkeit gegen die geoffenbarte driftliche Religion erflären, nur find die Ursachen verschieden, warum fie fich so beftig außern."

Sänumtliche "Aufflärer" in Wien, welche entweder hohe Posten im Staatsdienste oder Professorenstühle einnahmen, gehörten dem Maurerbunde entweder als wirkliche Brüder — oder als Gesinnungsgenossen und Förderer des Ordens an. Ein Autor, der den Maurern nichts weniger als feindlich ift, gibt uns über den Professor

<sup>1)</sup> Die Freimaurer teine Jakobiner. Urtheil eines freimuthigen Mannes. Berausgegeben von Joseph Kottnauer, Buchhändler in Brag 1793.

<sup>2)</sup> Ein Wort zu rechter Zeit über einen wichtigen Gegenstand. Bon Schilling. Wien, Kurzbed 1782.

und hofrath Sonnenfels ein febr intereffantes Factum gum Beften 1). Sonnenfels, ber Entbeder ber neuen Bolizeimiffenschaften, ber bon feinem Ratheber aus gegen alle geheimen Berfammlungen ober auch gegen öffentliche Berfammlungen, welche bem Staate unbefannte Sachen traktiren, der besonders gegen die katholische Rirche, deren Lebren und Gefete allgemein bekannt und Jebermann juganglich find als gegen ben "Staat im Staate" losbonnerte, biefer Boligei-Sonnenfels jog feine Rrallen ein, wenn er nothgebrungen bom Freimaurerorden, ber feinen 3med in tiefes Beheimnig hullt ju sprechen tam. Da sprach er nichts bom "Staat im Staate," ba redete er fehr "billig und klimpflich" vom Freimaurerorden, wie es ber oben maurerfreundliche Scribent in dem bezeichneten Geftandniß aufbewahrt hat (S. 22). "Allein ber Lehrer ber Polizeiwissenschaften, Berr hofrath von Sonnenfels, ber auf feiner Rangel weber ichmeichelt noch verschonet, fondern die Gegenstände als ein achter Lehrer unverhohlen vorträgt, mighandelt den Freimaurerorden nicht, wie es sonst bie herren thun, wenn fie nicht zu bemfelben gehören, sondern macht feine Anmertungen billig und flimpflich, wenn biefe Materien vermöge feinem Umte nicht mit Stillfoweigen übergangen werben tonnen." Die hatte Sonnenfels auch feinen Brübern webe thun follen, die ihn im Leben und nach dem Tod als ben größten Juriften Defterreichs gepriefen haben.

Schon 1785 hatten die Logen ihre Rete über die ganze Monarchie in allen Städten und Städtchen ausgebreitet, — der Staat im Staate oder besser die Staatgiftsabrik im Staate hatte ungeheuere Dimensionen angenommen. So lange die Maurer dem Kaiser sekundirten, ließ er sie walten, als er aber fühlte, wie er nun gedrängt werde immer weiter und weiter abwärts, wie die Logen die absolute Macht im Staate in ihrer organischen vom Finstern aus gelenkten Gliederung zu werden ansingen, da fühlte er, daß sich neben dieser Macht nicht mehr regieren lasse und er sing an, freisich nur mit halben Maßregeln, gegen die Maurer auszutreten. Sein Besehl beginnt mit bitterem Spott, der die Furcht vor dem Orden aber nur zum Theile verhüllt, und der die Maurer ärgerte oder zum mindestens verletzte.

<sup>1)</sup> Bier Stüde aus ben Papieren eines Freimäurers, betreffend ben Freimäurer: und Freibamenorben. Bon Joseph Freiburger. Wien, Kurzbeck 1782.

Am 16. December 1785 erschien bas von Joseph eigenhändig abgefaßte Freimaurerpatent, es beginnt:

"Se. f. f. Majestät haben in Ansehung der Freimaurergesellschaft mittelst allerhöchsten Handbillets vom 11. d. Mts. allergnädigst zu erkennen zu geben geruht:

"Da nichts ohne gewisse Ordnung in einem wohlgeordneten Staate bestehen soll, so sinde ich nothig, folgende meine Willensmeinung zur genauen Befolgung anzugeben: Die sogenannten Freimaurergesellschaften — deren Geheimnisse mir eben so unbewußt sind, als ich beren Gaukeleien zu erfahren wenig vorwizig jemals war<sup>1</sup>), vermehren und erstrecken sich jetzt schon auf alle kleinsten Städte diese Bersammlungen, wenn sie sich selbst ganz überlassen und unter keiner Leitung sind, können in Ausschweifungen, die für Religion, Ordnung und Sitten allerdings verderblich sehn können, besonders aber bei Oberen, durch eine fanatische enge Berknüpfung in nicht ganz vollkommener Billigkeit gegen ihre Untergebenen, die nicht in der nämlichen gesellschaftlichen Berbindung mit ihnen stehen, ganz wohl ausarten, oder doch wenigstens zu einer Geldschneiderei dienen" u. s. w.

Die Berordnung befiehlt: es darf in Hauptstädten nur mehr Eine, höch stens drei Logen bestehen, alle Winkellogen mussen geschlossen werden. Die Mitglieder jeder Loge sind der Polizei einzureichen, die Stunde der Logensitzung ist anzugeben u. s. w. u. s. w. "und auf diese Art," heißt es am Schlusse, "kann sich vielleicht diese Berbindung, welche aus so vielen, mir bekannten rechtschaffenen Männern besteht, wahrhaft nutzar für den Nächsten ist, und für die Gelehrsamkeit auszeichnen, zugleich werden aber auch alle Neben- und Winkellogen und Bersammlungen, welche schon zu mehreren mir bewußten Unanständigkeiten Anlaß gegeben haben, gänzlich und auf das strengste beseitigt. Ich zweisse nicht, daß diese meine Entschließung allen rechtschaffenen und ehrlich denkenden Raurern zum Bergnügen und zur Sicherheit, allen übrigen aber zur billigen Enthaltung von weiteren

<sup>1)</sup> Meinert spricht von diesem Passus bes Kaisers (in Raiser Joseph II. Wien 1862) ben Passus milbernd also: "Obschon ihm, wie er sagt, ihre Geheimnisse gänzlich unbewußt sind, und er sich mit ihren mysteriösen Borgehen nicht einverstanden erklärt, ist es ihm genug zu wissen. daß von ihm wirklich einiges Gute für die Rächsten geleistet worden ist." Der Raiser schrieb aber nicht Borgehen, sondern Gauteleien!

bergleichen strafbaren Rebenbersammlungen ober Ausschweifungen bienen wird."

"Die Dawiderhandelnden sollen wie "Hazardspieler" nach Inhalt des wegen der verbotenen Hazardspiele bestehenden Patents mit dreihundert Dukaten bestraft, der Anzeiger derlei abgehaltenen verbotenen Bersammlungen und Logen aber hundert Dukaten als den dritten Theil sogleich empfangen, selbst dann, wenn er von derlei verbotenen Bersammlungen mitgewesen ist, auch noch der Strafe enthoben, und sein Rame jedesmal genauest verschwiegen bleiben solle. (Wien, den 16. Deseember 1785)."

Run ging der Krafehl los, auf einmal erschienen zehn Broschüren von Seite diefer "guten Unterthanen" und "nüglichen" Bürger gegen ihren Raiser.

Einer schrieb in einem Briefe 1): "Wie tann man das, mein Bruber, Gauteleien nennen, was man nicht tennt, was man nicht zu tennen verlangt, was man am Ende nützlich, des allgemeinen Schutzes würdig findet? Fürsten, Minister, Könige und Kaiser, große Gelehrte, große Künstler, und was im Auge des wahren Menschenfreundes noch mehr ist, edle Männer, Philosophen, von der strengsten Ausübung ihrer Grundsätze, waren solche Gaukler. Durch diese Gaukler wurde die Armuth unterstützt, die Thräne des Elends abgetrocknet, Waisen erzogen, Talente gebildet, Künste und Wissenschaften empor gebracht?), heilsame Plane angelegt, nützliche Fortschritte gemacht und wenige Gesetze von der edleren gemeinnützigeren Art, werden seit einer Zeit erschienen sehn, die nicht wenigstens mittelbar durch bestondere, den Profanen noch unbekannte Wege von diesen Gauklern veranlaßt wurden."

"Preffreiheit, Toleranz, Reformirung ber Religion u. f. w., was find fie anders, als Werke biefer Gautelei? Wo ware das unbankbare Defterreich noch fonst, als in den händen unheiliger Pfaffen, wenn diefe Gautler nicht schon seit vielen Jaheren ihre Entwaffnung mit einer klugen, bewunderungse würdigen Borsicht vorbereitet hätten?"

<sup>1)</sup> Graffer, Josephinische Curiofa. 3. Bb. S. 100.

<sup>2)</sup> In der Aufgählung ihrer Tugenden befaffen die Maurer von je eine wunberbare Geläufigkeit, bei jeder Gelegenheit wurde das ganze Tugendregister beradgebetet.

"Gefetgebung", (b. h. auf beutich: Raifer Joseph) "Du mußt Dich an eine andere Sprache gewöhnen, wenn bu im herzen des freien Menschen ehrwürdig bleiben willft," (b. h. wenn Du bie Rache ber Freimaurer nicht herausfordern willft).

Die Maurer ließen sich burch die neuen Berordnungen nicht irre machen. "Die gute Sache siegte," sagt ber Maurer bei Gräffer im britten Buche.

Die Hauptwienerlogen vereinigten fich nach dem Gebot des Raifere in brei Logen und fo trat gusammen:

- 1. "Die brei Feuer" und "bie Wohlthätigkeit."
- 2. "Die gefronte hoffnung," "St. Joseph" und "bie Beständigkeit."
- 3. "Der Palmbaum," "bie brei Abler" und "bie wahre Eintracht."

Im selben Briefe werden auch die diesmaligen Retter des Bundes genannt wie folgt: "Die Brüder, welche sich mit besonderem Antheil für das Wohl ihrer Mitbrüder bewarben, sind: Sonnenfels, Sauer, Karl Lichtenstein, Paar, Ellinger, Gemingen, Le Roble, Linden" u. s. w.

Wichtig ift bas maurerische Geständniß: daß die ganze Bewegung gegen die Rirche vom Geheimbunde ausgegangen und geleitet wurde!

Die bekannte öfterreichische Dichterin, Caroline Pichler, Tochter bes Freimaurers Hofrath Greiner, lebte mitten in bem Treiben ber achtziger Jahre zu Wien, sie erzählt in ihren Memoiren über das Treiben ber Maurer zu jener Zeit folgendes:

"Ein charakteristisches Merkmal jener Zeit unter Kaiser Joseph waren die Bewegungen, welche durch die sogenannten geheimen Gesellschaften in der geselligen Welt hervorgebracht wurden. Der Orden der Freimaurer trieb sein Wesen mit einer fast lächerlichen Deffentlichkeit und Ostentation. Freimaurerlieder wurden gedruckt, componirt und allgemein gesungen. Man trug Freimaurerzeichen als joujoux an den Uhren, die Damen empfingen weiße Handschuhe von Lehrlingen und Gesellen, und mehrere Modeartikel, wie die weißatlassenen Müsse mit dem blauumsäumten Ueberschlage, der den Maurerschurz vorstellte, hießen à la franc-maçon. Viele Maurer sießen sich aus Neugier ausenehmen, traten dann, wenn der frère terrible nicht gar zu arg mit ihnen umsprang, in den Orden und genossen wenigstens die Freude der Tasellogen. Andere hatten andere Absichten. Es war damals

nicht unnüglich zu dieser Bruderschaft zu gehören, welche in allen Collegien Mitglieder hatte und überall die Vorsteher, Prasidenten — Gouverneure in ihren Schooß zu ziehen verstanden hatte. Da half benn ein Bruder dem andern, und wie man von dem würdig geheimnisvollen Orden der Pythagoräer erzählt, ging es hier auf unwürdige und minder geheime Weise. Die Bruderschaft unterstützte sich überall, wer nicht dazu gehörte, fand oft hindernisse und das locke viele."

Die Bichler schließt: "Indessen wäre es undankbar, nicht auch das wenige Sute, das diesem an sich trüben Quell entstoß, zu erwähnen. Wohlthätig waren die Maurer gewiß. In ihren Bersammlungen wurden sehr oft Collecten für Arme oder Unglückliche gemacht, und Prinz Leopold von Braunschweig, der bei einer Wassernoth, als er den Bedrängten mit Lebensgefahr Hülfe brachte, selbst den Tod fand, war ein glänzendes Beispiel, mit dem der Orden sich sehr brüstete." —

Es muß hier noch bemerkt werden, daß der Orden durch eine Reihe von Plauderern und Ausplauderern seine Zwede genugsam ent-hüllt hat, und die mysteriöse Spielerei und das Unschuldigstellen, als ob der Orden um Staat und Kirche sich nicht kümmerte — all das ist geradewegs schon mehr abgeschmackt als lächerlich geworden.

Daß regierende und große Herren, die dem Orden beitreten, die Gefoppten sind, tann schon seit einem Jahrhundert als von Maurern selbst tonstatirt, angenommen werden.

Schon 1777 erklärt ein hohes Haupt des Ordens!): "Rach Maßgabe der Zeit und Umftände ändert die Klugheit Gesete und Ordnung. Es ereignen sich auch Umstände, die uns zwingen, unsern Hauptzweck sogar in gewissen Brüfungsstusen sorgfältig verborgen zu halten. De ßhalb und anderer Ursachen halber mußten sehr viele ehrwürdige Brüder den Zweck des Ordens verkennen."

"Es ging ihnen, wie den Römern zur Zeit ihrer Herrschaft. Man konnte ihnen die Aufnahme nicht verweigern, aber man theilte ihnen nur einen kleinen Theil ihres Endzweckes

<sup>1)</sup> Freiherr Eder und Edhofer, b. B. hohes Orbensmitglieb und Gefellschaftscavalier bes Großmeisters, Herzogs Ferbinand von Braunschweig in bem auf Befehl bes h. Orbenscapitels geschriebenen Werke: Geoffenbarter Sinfluß in bas allgemeine Wohl ber Staaten ber achten Freimaurerei. 1777 u. 1779.

Digitized by Google

mit. Man verbarg sich nach und nach vor ihnen, bis fie endlich gar nicht mehr wußten, woran sie waren, und wo sie den Ursprung ihrer Stiftung suchen follten."

In ben awangiger Nahren fanden es die Maurer in Nordbeutschland, bon allen Seiten geschüt, nicht mehr ber Dube werth, bie Maste länger vor dem Gefichte zu balten. Giner 1) schreibt fast treuherzig: "Was fich aber durch die Freimaurerei für die schöne philantropische Ansicht erreichen läßt, beschränkt sich barauf, ben Bruder für gewiffe wichtige fociale Ideen in beständiger Aufmerksamkeit zu erhal= ten, und bafür ju begeistern, daß wir Alle von Natur gleiche Rechte, gleiche Ansprüche haben. Die Regierungsform, ober die Organisation einer wohleingerichteten Loge ift baber auch ein Ibeal von ber beften Einrichtung, beren bie menschliche Bejellschaft fabig mare. Ihre Ber= fassung ift bemofratisch und die Berwaltung repräsentativ. Der Logenmeister ift verantwortlich und muß alle Jahre neu gewählt werden. Jeber Beamte hat seinen besonderen Wirtungstreis. Die Mitglieder find in drei Grade eingetheilt, gleichsam als Jünglinge, Manner und Einigung ber verschiedenen Rirdengenoffen in ber natürlichen Religion, Gleichheit ber Rechte und Ansprüche, gemeinschaftliches Beranugen und gemeinschaftliches philantropisches Wirken, sollen die Berbindung befestigen."

Der Bruder Josephs, Leopold II., war schon vor seiner Thronbesteigung zu der Einsicht gekommen, wie es mit der Regierung in Desterreich sehr schief gehe. Die Monarchie war daran, auseinander zu fallen, Belgien bereits verloren, andere Provinzen zum verlieren zubereitet. Leopold suchte die Macht der geheimen Gesellschaften zu brechen. Um so mehr Franz II., dem die vor ihm abgespielte französische Revolution und der Umsturz in Deutschland zur eindringlichen Lehre für sein ganzes Leben geworden. Am 23. April 1801 erließ er sein Editt gegen die geheimen Gesellschaften, und nennt diese:

"die Hauptquellen, wodurch die verderblichsten Grundfage verstreitet, die wahre Religion untergraben, die Moralität, wenn nicht ganz verdorben, wenigstens sehr verändert, der Parteigeist durch alle möglichen Runstgriffe auf das stärtste angeseuert und folglich auch die

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Freimaurer, als Manuscript für Brüber gebruckt. Altensburg 1823. 1. Bb. 1. Heft. S. 92 u. 95.



häusliche Ruhe und Glüdseligkeit gestört worden ist." Die Bcamten mußten von nun an alljährlich einen eidlichen Revers ausstellen, daß sie keiner geheimen Berbindung angehören und auch keiner beitreten werden.

Wir lassen hier ein Berzeichniß von Muminaten höherer Stellung folgen, deren Ramen auf Wunsch der kaiserlichen Regierung durch Bermittlung des baperischen Ministers, Grafen Vieregg, vom kaiserlichen Reichsgesandten, Grafen Lehrbach, nach Wien gesendet wurden 1).

In Diesem Berichte find Muminaten und Freimaurer bermengt:

Beinrich, Bring von Breußen. - Rrondring von Breußen. - Bergog von Sachsen: Deimar. - Bergog von Sachsen: Gotha. - Bergog von Drleans. -Freiherr von Dalberg, Coabjutor in Maing. - Dalberg, Statthalter in Erfurt. Graf herzberg, vormaliger preußischer Minifter. - Graf Rolowrat, Dberfter Rangler von Böhmen. - Graf Ballip, Rangler von Ungarn. - Graf Banip, Gouverneur von Siebenburgen. - Graf Brigibo, Gouverneur in Lemberg. -Graf Stabion, t. t. Gefandter in London. - Baron Rreffel, Bice-Rangler von Bohmen. — Baron Swieten, vorm. Studienprafibent in Bien. — Baron Jacobe, preug. Gefandter in Wien. - herr von Thom, preug. Gefandter in Nachen. - Finangminifter Reder. - hofrath Connenfels in Wien. - Graf Ricolaus Forgach, Obergespann ju Reutra. - Graf Stadion, Domberr ju Maing. -Baron Sombeid. Domberr ju Sveper. - Baron Sombeid, beffen Bruber. Aventurier. — Graf Robenzl, Domberr in Gichftabt. — Baron Bobmanigty, Regierungsrath in Dfen. — Beter von Balogh, Justigrath in Dfen. — Hofrath von Schloifnigg, gewes. Rabinetelecretar und Mentor bes Ergbergoge Frang. -General Lafavette. — Barnave, Mitglied ber vorigen Rationalversammlung. — Briffot, Rochefaucoult und Bischof Faubbet, Mitglieber ber jetigen Rationals versammlung. — Paine, Schriftsteller und Bolts:Repräsentant in Paris. — Fabri, Bürgermeister von Lüttich. — Ban ber Rott (Brüssel). — Mirabeau (ber Berftorbene). - Sheriban, Boftamtemitglieb ju Baben. - Sauptmann von Archenbolg. - Obriftlieutenant von Marbillon ju Braunschweig. - Sofrath Wieland in Beimar. — Gebeimerath Schloffer zu Carlerube (feierlich ausgetreten). - Spittler, Meiners und Feber, Professoren ju Gottingen. - Campe und Trapp, Babagogen ju Braunschweig. - Gebitte und Biellaume, Babagogen ju Berlin. - Chun, gewefener Bibliothetar in Caffel. - Biefter, Bibliothetar in Berlin. - Dr. Plattner, Profeffor in Leipzig. - Profeffor Engel in Berlin. -Brofeffor Reifner in Brag. - Brofeffor Schut in Jena .- Brofeffor Rreil in Befth. - Brofeffor Rlein in Mannheim. - Profeffor Dannenmaier in Wien. - Professor Zeiller in Wien. - Juftigrath Rlein in Berlin. - Bobe, Beraus. geber bes beutschen Ruseums. - Professor Reinhold in Jena. - Alginger in Wien. - Blumquer in Wien. - Weber (Reter??) in Wien. - Profeffor Rofel in Lemberg. — Beighaupt u. Comp.

Der Berfaffer einer Schrift über Die Feimaurer redet über Die-

<sup>1)</sup> Aus einem Berichte bes Grafen Lebrbach.

selben allerdings nicht sehr schmeichelhaft im Jahre 1820 unter anderm:

"Doch wir hoffen auf die Weisheit unserer Regenten, daß fie endlich biefe Ratterzucht zerftoren werben, aus beren bollischen Gingeweiben eben so gut Napoleone als Maratte ausgehectt werden konnen. hier wird gang gewiß ein Zetergefang von mehreren Mitgliedern biefes Orbens erhoben werben. Allein Gebuld, meine herren, wir wollen ihnen nur ein Beispiel bon bem Zeitgeifte bor Mugen legen. ber Papft, beffen Berfon wir als Oberhaupt einer achtungswürdigen Religionsgemeinde tennen, wollte die Gläubigen unter dem Titel der Seelen-Bohlfahrt und ber Glaubensbeförderung gur Mitwirfung g. B. ju einer Unterftugung an Beld ju einem geheimen 3mede aufforbern, mas murben fie dazu fagen ? Burbe es hier nicht von allen Eden und Enden ertonen, welch ein frebelhaftes Stud gegen bie Menschheit gewagt werden wolle? Rur um tonsequent zu sein, fragen wir sie, wie viel weniger konnen sie ben gegenwärtigen Beitgeift bei bem Vorruden der menschlichen Aufklärung nach ber Bertilgung des Obscurantismus, nach der so oft und so hoch ausposaunten Bervollfommnung bes menschlichen Geschlechtes zumuthen, daß fich bie Welt noch länger von einigen verkappten Meneurs an der Rafe herumführen laffen follte und daß fo viele Taufend rechtschaffene Menfchen auf einer Efelbrude nach dem Metta der Freimaurer mandern, und durch die migbrauchte Autorität ihrer Rechtschaffenheit bas Geheimniß der Bosheit garantiren follen. Roch eines, meine Herren, muß man erinnern, daß fie ja ben Papft Benedict XIV. nicht mehr als Mitglied ihres Ordens in ihren Schriften anführen möchten, denn biefer namliche Papit erflärte ausbrudlich ihren Orden als eine verdammliche unerlaubte Gesellschaft. Man sehe seine Bulle, Die er wegen ihres Ordens berausgegeben bat. Bulle 47. v. 3. 1751. Die Gründe find die nämlichen, die man in dieser Schrift barlegte und die ichon Clemens XII. in seinem Berbote bieses Ordens angeführt hatte, quod - haberent.«

"Es war jenem vortrefflichen Papste wohl bekannt, daß nichtswürz bige Berläumder von ihm aussprengten: als ob er auch ein Mitglied von diesem Orden sey, er verwahrt sich dagegen in der nämlichen Bulle. Si obloquium etc. etc."

Daß die Arbeit der Logen nach dem Tode Joseph II. und felbst

nach dem Berbote Frang II. nicht eingestellt murbe, ift erwiefen. Gine von einem Freimaurer verfaßte Schrift gibt hierüber fehr mertwürdige Aufschlüffe 1). Der Berfaffer spricht, nachbem er berichtet, wie Mozart Maurer war, fünf Cantaten jur Berherrlichung ber Maurerei in Mufit fette, eine maurerische Trauermufit bei dem Tode ber Brüber Medlenburg und Efterhagy für Orchefter componirt, S. 7 folgendes: "Das größte und umfangreichste maurerische Musikwerk Mozarts ift die Zauberflote, welche die Freimaurerei auf der Buhne verherrlicht." "Es ift mehr als mahricheinlich, daß Mogart diefem großen Freimaurer und hochverbienten Meister bom Stuhl in dem Oberpriefter Saraftro ein Ehrenbenkmal fette. Nach Borns Anweisung und nach feinem Unterricht wird in der Zauberflote die Freimaurerei aufgefaßt und dargeftellt." "Werden wir durch die Konigin der Racht an die Raiferin Maria Theresia erinnert, so liegt die Deutung des Mohren Monostratos (b. b. bes Alleinstehenden) nicht fern, es ift die papstliche Clerifei und beren Anhang, das Mönchihum." "Dem Mohren verordnet Saraftro 77 Sohlenftreiche. Solche Streiche hatte Born (Saraftro) allerdings ausgetheilt in seinem Specimen Monachologiae?)."

Im selben Sinne über die Tendenz Borns heißt es in R. L. Reinholds Leben S. 18: "Im Jahre 1785 bildete sich ein Berein der vorzüglichsten Köpfe Wiens unter der Leitung des edlen und geistvollen Ignaz von Born. Der Zwed dieses Bereins war, zur Beförderung der nunmehr von der Regierung begünstigten Gewissens- und Denksfreiheit zu wirken und den Aberglauben und die Schwärmerei, mithin also auch die Hauptstüße von beiden, das Mönchswesen, zu bekämpfen. Reinhold und seine Jugendfreunde, Alxinger, Blumauer, Hashola, Leon, Ratschlung waren die eifrigsten Theilnehmer an diesem Bunde. Um die äußere Berbindung der durch Sinn und Herz vereinten auf eine ansgemessene Weise zu unterhalten, bedienten sie sieh der Formen der Maurerei. Ihre Loge führte den Ramen "zur wahren Sinstracht," und sie arbeiteten eine geraume Zeit hindurch, durch Josephs Walten mittelbar unterstüßt, nach dem vorgezeichneten Plane

<sup>1)</sup> Die Zauberflöte. Texterläuterungen für alle Berehrer Mozarts. Leipzig, Liftner 1866.

<sup>2)</sup> Wir fommen bei ben "Biebermannern" auf Born und biefe Schrift gu fprechen.

mit vieler Thätigkeit. Mit den Waffen der Gelehrsamkeit und Beredtsamkeit, bald im ernsten, bald im scherzenden Tone stritten die Einträchtigen wider ihre in dieser Kampsweise ihnen keines-wegs gewachsenen Gegner." — Wir werden später sehen, wie diese Herra mit den Waffen nicht der Gelehrsamkeit und Beredtsamteit, sondern der gemeinsten Zotenreißerei und eckelhaftesten Lüge kämpften — in dieser Kampsesweise waren ihnen freilich "ihre Gegner nicht gewachsen."

Sehr freundlich klingt es, wenn der alte Gräffer') fagt: "Die Zauberflote sei eine Allegorie der französischen Revolution. Doch dem guten Mozart wollen wir deßwegen nichts zur Last legen, er war nur der Schöpfer der vortrefflichen Musik und hatte mit dem übrigen Baue des Stückes nichts zu schaffen."

Wie die Maurer im Intereffe des Bundes mit einer entsichiebenen Frechheit die koloffalften Lügen behaupten, das hat sich 1856 in Belgien gezeigt. Der Abgeordnete Cormans hob hervor, "daß auf dem Lande nicht wenige Wähler zu den Geheimbünden gehörten, beren Mitglieder sich eidlich verpflichteten, vorkommenden Falles bei den Wahlen auch gegen ihr Gewissen zu stimmen."

Der Abgeordnete Goblet, ein hoher Würdenträger der belgischen Freimaurerei, erwiederte hierauf: "dieß sei nicht wahr und wenn der Borredner die Logen kennte, so würde er so etwas nicht behaupten."

Diese freche Ableugnung des Abgeordneten Goblet hat nun die Beröffentlichung zweier sehr lehrreicher freimaurerischen Aftenstücke veranlaßt, aus denen klar hervorgeht, daß in Belgien jeder Freimaurer sich eidlich verpstichtet für einen von seiner Loge aufgestellten, von der Central-Loge des Großen Orients zu Brüssel bestätigten Candidaten mit allen Kräften thätig zu sehn, mag es sich um Wahlen in die Kammern, in den Provinzialrath oder in den Gemeinderath handeln. Ferener erhellt aus diesen Aktenstücken, daß jeder belgische Freimaurer verspslichtet ist, auch in seinen amtlichen Pflichten und in seiner politischen Stellung nach dem Rathe seiner Loge zu handeln und seine amtliche Macht zur Beförderung der Zwecke der Freimaurerei anzuwenden. Die

<sup>1)</sup> Josephinische Curiofa. Wien 1848. 3. Bb. E. 181.

Logen aber haben nach diefer ausbrudlichen Berfügung und amtlichen Erflärung der belgischen Central-Loge, Des Großen Orients in Bruffel, nicht nur bas Recht, sonbern auch die Pflicht, die amtlichen handlungen ihrer Mitglieder zu übermachen, und burch Ermahnungen, Bermeife und Strafen bafur ju forgen, bag biefelben auch ihr Amt ben Tendengen ber Freimaurerei bienftbar machen. Gin Freimaurer alfo, melder Minister, Genator, Mogeordneter, Gemeinderath. Burgermeifter u. f. w. ift, hat dieje seine Stellung unter ber fteten Controle feiner Loge ju benugen, um die Tendengen der Freimaurerei ju fordern, um "die durch die Bernunft geoffenbarte Bahrheit an die Stelle ber Arrthumer gu fegen, welche die Unwiffenheit in ber Menfchheit noch immer unterhalt 1)." Diefe Attenftude bieten auch die Erklärung zu bielen abminiftrativen Magregeln gegen die religiofe Freiheit der belgifchen Ratholiten und zu vielen sonft unbegreiflichen Bortommnissen bei Berleihung von Aemtern und sonstigen staatlichen Bortheilen 2).

<sup>1)</sup> Unter biesen Frrthumern werben bie Lehren ber Kirche und best positiven Christenthums überhaupt verstanben.

<sup>2)</sup> Die Altenstüde von 1856 sind zu finden in: "Die Ausschließung ber Selbstmörber, öffentlicher Gunder und Sacramentenverschmäher vom kirchlichen Begrabnisse. Bon Dr. Berrich. Aachen, hensen 1866. S. 64—68.

## Die Biedermanner von 1784.

ir können der historischen Gerechtigkeit keine freiere Bahn breden, als wenn wir bie öfterreichifchen "Biebermanner" von bamals burch ein Lobwert ihrer eigenen Bartei schildern laffen 1). Berfaffer biefer Biebermannschronik ift ber Licentiat Rautenstrauch 2). Rubal (siehe Note unten) sagt von ihm in seinem "Spiegel der Biedermänner": "Auch weiß ichs im Boraus, daß ber Belletrift Rautenstrauch als Berwalter ber verfagten Biebermannschronif mit seiner Buth wiber mich schimpfen, klämpfern, ja mit allen Kräften seines Hirns in's Feld Diefer Rautenstrauch bat sich nun bochst tomischer gieben werde." Weise mit einer Lob-Biographie von vierzehn Seiten (S. 170—184) ben Biedermannern einverleibt. Der bescheidene Mann beginnt ben Lobpfalm über sich selbst wie folgt: "Rautenstrauch, Johann, Licentiat ber Rechte, bat burch viele gute, die Auftlärung und Letture beforbernde Schriften von Zeit zu Zeit sich als einen patriotisch gesinnten und fähigen Mann ausgezeichnet. Gelbst seine Feinde haben ihm schon öfters zugestehen muffen, dag er viele Talente befigt." In diefer Beife behandelt dieser gute Herr seine eigene Biographie mit einer Zärtlichkeit und Borliebe, daß nicht nur feine Feinde, sondern auch feine Freunde gestehen mußten, er habe in ber Selbstwerthichatung das Bochfte ac-

<sup>1) &</sup>quot;Defterreichische Biebermannschronik. Motto: Bene merentibus. Erfter Theil. Freiheitsburg im Berlage ber Gebrüber Reblich." 1784. Es erschien im selben Jahre folgende Beigabe: "Röthiger Anhang zu der öfterreichischen Biebermannschronik. Erfter Theil 1784." Im selben Jahre aber auch eine Gegensschrift: "Spiezel der Biedermannschronik sammt einem abgängigen Register. Bon Michael Rubal. Freiheitsburg 1784." In diesem Spiegel werden über eine Menge der "österreichischen Biedermanner" unerbauliche Geschichten erzählt; bessonders aber werden dem Berfasser ber Biedermannschronik, Rautenstrauch, nicht angenehm buftende Sigenschaften vorgehalten.

<sup>2)</sup> Ueber Rautenstrauch fiebe: Die theologische Dienerschaft. S. 348.

leistet. Man wird hierbei an Falftaffs Selbstlob (Beinrich IV. 1. Theil 2. Aft, 4. Scene) erinnert, wo sich der alte humorist selber den lieben, guten, biebern, tapfern Sans Falftaff nennt. Es tommen in biefer Chronit allerdings auch Manner vor, benen eine ehrliche Gefinnung guzuerkennen ift - andererseits sind aber in biefer Bersammlung auch Befellen aufgeführt, für welche ber unfreiwillige Aufenthalt in einem Ruchthaufe ein weitaus mehr verdienter Blat wäre — als in dem Ruhmestempel ber Biebermannschronik. Es war eben eine allgemeine Unfittlichkeit in Anbetracht aller socialen Berhaltniffe eingeriffen und felbft ber abgeblagte Begriff von Chrenhaftigfeit icheint ben Barteifdriftftellern bon bamals bollig abhanden getommen ju fein. Uebrigens haben wir in ben gegenwärtigen Zeitlauften burchaus keine Urfache, über irgend eine verliederlichte Beit uns ju vermundern. Schiller fagt: Alles wieberholt fich nur im Leben, ewig jung nur ift die Phantasie, mas sich nie und nirgends noch begeben, das allein veraltet nie!

Denken wir uns eine große Arhstallvase in einem prächtigen Wintergarten, duftige Lorbeersträucher biegen sich über dieselbe als Laubdach — und große und kleine Goldsische schwimmen in derselben herum. Die Base ist die Biedermannschronik, die Goldsische sind die Biedermanner — wir greisen in die Base hinein und nehmen einen heraus:

Egifti. Shemaliger Secretär des päpstlichen Nuntius Garampi zu Wien. "Durch ihn klärten sich allerlei Kabalen des römischen Hoses wider Josephs Verfügungen auf. Das Vaterland ist ihm also Dank schuldig, von dem wir ihm hier einen Theil abstatten wollen." So wörtlich die Viedermannschronik S. 60.

Was es mit diesem Egisti für eine Bewandtniß hatte, das ist von und anderwärts aktenmäßig berichtet worden 1). Raunit hatte den Egisti bestechen lassen, und dieser Biedermann im Dienste des Nuntius Garampi, von diesem Nuntius für eine ehrliche getreue Dienstelleistung bezahlt — copirt die Correspondenz zwischen Pius VI. und dem Nuntius und liesert selbige gegen Entlohnung der Staatstanzlei in Wien aus. Man braucht eben nicht erst in einem Lexikon

<sup>1)</sup> Die theologische Dienerschaft am hofe Joseph II. S. 86.

nachzusuchen, um diese Handlungsweise und ben, der sich dieselbe zu Schulden kommen ließ, mit dem rechten Ramen zu bezeichnen, wer aber auf eine Persönlichkeit dieser Qualität allen Ernstes das Wort Biedermann sich anzuwenden getraut, in dessen Gesellschaft wäre es gut, sich die Rocktaschen zuzuknöpfen.

Daß Ignaz Edler von Born, der Verfasser ber Schrift Specimen Monachologiae in der Biedermannschronik nicht fehlen durfte, versteht sich von selbst. Wir haben die Charaktergemeinheit dieses Herrn schon einmal durch eklatante Beispiele nachgewiesen. Die Chronik beginnt seine Biographie wie folgt: "Born, k. k. Hofrath bei der Hofzkammer im Münz- und Bergwesen. Wer sich von dem Worte Biedermann einen richtigen und bestimmten Begriff machen will, der muß sich einen Mann denken, wie Born. Thätig für das allgemeine Beste, unermüdet im Forschen nach Licht und Wahrheit, eisersüchtig für den Ruhm des Baterlandes, mittheilend, belehrend und aufmunternd für jedes auskeimende Genie, Feind der Bigotterie und Clerisei, Vertheidiger der Bernunft und ihrer Rechte — so ungefähr ist der Umriß eines wahren Biedermannes und dies ist Vorn."

Gräffer 2) beginnt eine Biographie desselben: "Ignaz von Born war einer der markantesten, werkthätigken, verdienstvollsten und unvergänglichsten Männer der josephinischen Zeit, vom Kaiser sehr geschätt, ausgezeichnet und als Freund behandelt, nachdem schon Maria Theresia seine Borzüge zu würdigen gewußt" und seine Monachologia gehört stets zu den "famosesten Produkten des menschlichen Geistes." — Nun sührt Gräffer (im selben Büchlein) Stellen aus dieser gerühmten Monachologia an, die so ekelhaste und gemeine Zoten enthalten, wie man solche nur aus schmuzigen Branntweinkneipen durch zerbrochene Fenster heraus, von herabgekommenen Handwerksburschen vernehmen kann. Schon die Einseitungsworte zu diesem ""famosesten Produkte des menschlichen Geistes" lauten: "Das Geschlecht der Mönche ist in drei Familien einzutheilen: in Fleisch, Fisch und Fische frässige Mönche. Die Kennzeichen der Gattung sind vom Kopse, den Füßen, dem Hintern der Kapuze und der Tracht abzuleiten." "Der Mönch überhaupt. —

<sup>1)</sup> Die theologische Dienerschaft. S. 114-116.

<sup>2)</sup> Bofephinifche Curiofa. 4. Bb. G. 201.

Der Mönch ift ein menschenartiges, beluttetes, jur Nacht heulendes, burftiges Thier."

"Der Menich rebet, vernünftelt, will. Der Monch, zu Zeiten ftumm, bat weber Urtheilstraft noch Willen. Rur Die Billtubr regiert Des Menschen Saupt fteht aufrecht - bes Monches Ropf ift vorgebeugt, mit gur Erbe gefentten Augen. Der Menich fucht im Schweiße bes Angefichtes fein Brod - ber Donch wird im Mukiagange gefüttert. Der Menich wohnt unter ben Menichen, ber Monch fucht die Ginsamkeit und verkriecht sich lichtscheu. Woraus benn flar ift, daß der Monch eine Urt Saugethier fen, bas vom Menichen berichieben ift, ein Mittelbing zwischen Menschen und Affen und biefem noch näher, als von bem er fich nur taum durch Stimme und Speise unterscheidet. Das baglichfte im Thierreich, der Aff, wie ahnlich ift er euch. Der Rugen bes Monches ift: ben Raum ju fullen und gu freffen." - So das "famosefte Produtt" des menschlichen Beiftes. Aber Born mar, wie Graffer (ebendaselbft S. 203.) ergablt, Stifter ber Loge gur mahren Gintracht in Wien. Es mußte ihm baber pflichticuldigft von fammtlichen Untergeordneten und Laglohnern ber Maurerci beständig lobgefungen werben. Wenn bie Berren icon muthig genug waren, die gröbsten, unzweibeutigften Boten burch ben Drud zu veröffentlichen, fo lägt fich, ohne ben Biebermannern webe ju thun, baraus abnehmen, daß, wenn die Bruder beim frohlichen Dable in ber Loge versammelt maren, diese Loge mehr: jur mabren Schweintracht, als "zur wahren Gintracht" hätte genannt werden konnen. war Groffecretar ber Freimaurer für Defterreich und redigirte bas Wiener Freimaurer-Journal von 1784-1786.

Aus dem Seelsorge - Clerus wurden jene Pfarrer und Raplane in die Biedermannschronit aufgenommen, welche Joseph II. auf der Kanzel Lobhymnen sangen, darunter auch Feßler, der nachmalige Apostat. Ueber eine Predigt des Pfarrers zu Freudendorf: Xaver Sbner von Sbentheil heißt es (S. 58.): "Er sprach von Josephs Entschlossenheit, wie er seinen tief überdachten Plan ausstührt, die göttlichen Rechte eines Regenten festset, den Bischöfen ihre ursprüngliche Gewalt bestimmt, aus todten händen große Reichthümer aushebt, die Religion verehrungswürdiger und gemeinnütziger macht und unzufriedene Brüder, schmachtende Schwestern, die in unreifer Jugend sich durch heilige Gesübde zwischen vier Mauern

anschmiedeten, nun als fröhliche Rinder der Kirche austreten läßt. So ein Mann verdient allerdings als Muster seines Standes aufgestellt zu werden."

Gall, Anton, (S. 71.) ber nachmalige Bifchof bon Ling (von 1788-1807) wird ichon 1784 ju ben Biebermannern gezählt und für einen höheren Boften recommandirt. Die Chronit: "Gall, Anton, Pfarrer ju Burg-Schleinit in Defterreich. Giner ber bortrefflichften Männer unferes Zeitalters, nach ber geheimen Pfnchologie 1) und in biefer feltenen Wiffenschaft ein Zögling bes mabrhaft hochmurdigen Beibbischofes Sellmann von Speper. Er hat fich durch seine Feder um die Auftlärung ungemein verdient gemacht, und fahrt noch immer im Stillen in biesen beilfamen Beschäftigungen fort. Man lefe bas unvergleichliche Werlchen: Sofrates unter ben Chriften und man wird ben Berfaffer innig lieb gewinnen. Schabe, bag feine ungemeinen Baben, mit benen er einer größeren weitschichtigeren Laufbahn gewachsen mare, worin sich nicht leicht ein anderer wagen durfte, nicht beffer für ben Staat genütt werden. Renner biefer Berdienste fragen einauder: Warum ift benn biefer herrliche Mann nicht bei uns Lehrer — Rath2)?"

<sup>1)</sup> Glangenber Unfim!

<sup>2)</sup> Gall war zu Beil in Bürttemberg geboren; er tam nach Bien, wurde baselbst Ratechet in ber Schule bei St. Anna, bann Pfarrer in Burg-Schleinit, später Domicholafter und Schuloberauffeber ju Dien. Giniges über fein Bir: ten als Bischof bei Ritter: Joseph II. Als Bischof fungirte er in Ling von 1788 bis 1807. Wir werben benfelben im Rapitel: "Borftellungen ber Bifcofe" noch attenmäßig tennen lernen. Wir erwähnen bier über Gall, um ber hiftorifchen Berechtigkeit willen, auch bas Gute, mas wir von ihm in ber Linger Diocefe vernommen, wie fich biefes noch in ber Trabition baselbst erhalten bat. Die Landleute betrachteten ihn mißtrauisch, fo baß fie bas von ihm gespendete Sacrament ber Firmung für ungultig ansahen. Er war aber febr leutselig und bas machte ibn beliebt. Wenn ein Geiftlicher ju ibm tam und etwas vorfiel, was ibn jum Born reigte, fo bat er ben Beiftlichen ein wenig ju marten, ging in bas nachfte Zimmer um feiner Aufregung Meifter ju werben, bann erschien er wieber und sette bie Unterhandlung rubig und liebevoll fort. Er war meber eitel noch lieblos; und bas find febr rubmenswerthe Gigenichaften, befonbere für einen Bifchof. Bu feiner Beit geborte bie Berrichaft Monbfee gur bischöflichen Dotation, ba übergab er nun ber Pfarrgeiftlichkeit ein febr icones Bebaube, legte eine neue Strafe an und ließ biefe mit einer Allee bepflangen, bie jest noch eine Zierbe bes Ortes ift. Er errichtete auf seine Rosten ein Geminar, botirte es mit 30,000 fl. und feste es jum Universalerben ein. Bei feinen Bisitationereisen pflegte er in jebem Pfarrorte ju prebigen. Somit hatte ber Rann außer bem ungludlichen Berbeugen vor bem verfnechtenben Shiteme, auch gute Gigenicaften, welche alles Lob verbienen.

Worte der Chronit: "Güntherode, Karl, Sohn des t. t. Obriften Freiherrn von Güntherode zu Groitz. Wir weisen diesem Manne in gegenwärtiger Chronif hauptsächlich beswegen einen Platz an, weil er unter jene Bedauernswürdige gehört, die ihren Beruf versehlten und die folglich nur darum unglüdlich sind oder werden, weil sie der Stimme der Natur mehr gehorchen, als den Ordensregeln."

"Er hatte das theuere Glüd um 1500 fl. im Jahre 1758, dem achtzehnten seines Alters, zu Innsbrud in den Orden der Serviten zu treten. 1766 wurde er Lehrer der Wohlredenheit, Logit und Mestaphysit in seinem Kloster, später Prosessor an der Universität zu Innsbrud. Wegen einer unter dem Titel Candidus et Nigrellus« zum Drucke beförderten Pièce ward er 1777 von seinen Ordensobern seines Lehramtes entsest, und in das Kloster Maria Waldsrast, welches vier Stunden von Innsbrud auf einem hohen Berge liegt, von seinem Provincial wie ein Uebelthäter hinaufgeschleppt. Im Jahre 1779 wurde er abermals auf der hohen Schule zu Innsbrud zum Lehrer der Kirschengeschichte ernannt durch die Regierung und erhielt zugleich die theoslogische Doctorswürde."

"Auf seiner Reise nach Wien 1781 ließ er sich ben Servitenbart abnehmen. Diese That verursachte ihm bei seiner Zurücktunft einen Proceß, der erst 1783 von der Hosstelle zu seinem Vortheil entschieden wurde. Aber in eben diesem Jahre wurde er von einer dazu niedergesetten Commission über folgende Punkte seiner Lehre förmlich verhört:

Folgen nun siebenzehn von Güntherode aufgestellte, wahrhaft standaloje und frivole Thesen, wie z. B.:

"Raifer Heinrich, genannt ber Heilige, hatte mehr Anlage zu einem Monch, als Fähigkeit zu einem Shemann, weil er sonst wider ben Zwed der Spe gesündigt hatte, da er sich seiner Gemahlin Runigunde entschlagen hat."

"Dem Kirchenrath von Trient ist der heilige Geist von Rom aus in einem silbernen Felleisen zugeschickt worden, um die versammelten Bäter von der Reformation der römischen Curia abzuhalten. Dieses Wunder wäre unterblieben, wenn nicht vorher so viele goldene Felleisen aus Deutschland nach Rom gekommen wären."

"Der römische Bischof ift so wenig infallibel als allwissend."

"Die Faften, oder ber Zwang Faftenspeisen zu effen, ift bem

Staat schädlich. Die Protestanten bereichern sich an den katholischen Schwachheiten. Warum soll man um theueres Geld Stocksische von den Hollandern kaufen, da wir so viele im Lande haben ?"

"Durch wahre und vollkommene Buße werden den Menschen alle Sünden und Strafen nachgelassen, mithin hat der Büßer nicht Ursache sich vor dem Fegseuer zu fürchten, damit aber die Theologen nicht befürchten, daß das Fegseuer völlig erlöschen möchte, so mögen sie sich damit trösten, daß viele Menschen im Stande läklicher Sünden von dieser Welt abgehen" u. s. w.

"Diese und mehr bergleichen Sate wurden in das Prototoll eingetragen. Man glaubt vielleicht, daß Güntherode diese Sate vor der Commission, die ihn darüber vernehmen sollte, läugnete? Rein! er vertheidigte sie! der Prosessor Schwarzl, ein Mitglied derselben, legte dem Prototoll eine vortrefsliche Entschuldigungsschrift für den Beklagten bei, die übrigen erstatteten Bericht nach ihrer Einsicht, und so wurde alles nach Wien abgeschick, woselbst die Sache abgethan wurde."

"Inzwischen konnte es seinen Feinden nicht fehlen, wegen seiner Conduite manches Rachtheilige für ihn aufzufinden, welches die Folge hatte, daß Güntherode seines Lehramtes entsest, Schwarzl aber nach Freiburg im Breisgau übersest wurde."

1783 wurde biefer Reformator mit ber eingestandenen "nachtheiligen Conduitelisten" in das Rloster nach Gradista geschickt.

So weit die Biedermannschronic. Ueber die ferneren Geschicke Güntherodes finden wir folgendes: "Später trat der unruhige Mann aus dem Servitenorden gänzlich aus und trieb sich einige Zeit ohne bestimmte Beschäftigung in Wien und andern Städten herum, dis ihm endlich Fürst Esterhazh die Stelle eines Kaplans und Bibliothekars auf seinem Schlosse zu Sisenskat in Ungarn verlieh. Hier starb er, durch den Sturz von einer Treppe in der Bibliothek tödlich verwundet, im October des Jahres 1795 nach Empfang der heiligen Sterbesacramente. Bon einem seiner Zeitgenossen existirt über ihn solgender Nachrus: »Requiem det mortuo Dominus, quam vivus nec vivis nec mortuis reliquit.« Er war geboren 1740 auf dem Schlosse Fontesonto im Mailändischen 1).

<sup>1)</sup> Freimaurer in Tirol. Bon Lubwig Rapp. Jungbrud 1867. S. 109.

"Hartl, Sebastian, ein Mann, der aus einem braden Buchbinder, ein eben so brader Buchhändler geworden und weit entfernt ist, sich der gewöhnlichen Berlegenheiten theilhaftig zu machen. Bon dem vortrefslichen Salzburger Hirtenbrief, den er auf eigene Kosten auslegen ließ, verschenkte er mehrere Exemplare an junge Geistliche und Mönche, in der rühmlichsten Absicht, ihn allgemein bekannt zu machen und das Gute damit zu befördern. Auch von anderen, die Aufslärung befördernden Schriften, welche er in eigenen Berlag nimmt, vertheilt er immer eine gute Anzahl an Wisbegierige, deren Bermögensumstände es nicht erlauben, sich selbe anzuschaffen."

"San, (Leopold von), Bifchof ju Roniggrag. Gin erleuchteter, eifriger Seelenhirt, erfüllt bon ben bortrefflichften Gefinnungen, wobon fein bei Belegenheit ber eingeführten Dulbung erlaffenes Senbichreiben ber befte Beweis ift1). Er hat ben ihm untergebenen Clerus regulirt und icon von weiland Maria Therefia, als auch von Jojeph II. ben Auftrag erhalten, bas Brager Erzbisthum ju visitiren, welches 1783 wiederholt gefcah. Da fand fich benn unter anderm, dag Erasmus Rrieger, Generalvitar und Beibbifchof ju Brag, Mäcen der Duminfopfe und Intoleranten zc. zc., ein im Ton des Weislingers geschriebenes Buch betitelt: Der allein feligmachenbe tatholifche Glaube, fich zueignen laffen und foldes mittelft Circularien ber gesammten Beiftlichkeit empjohlen bat. Es ift aber wegen seinem Merzischen und fastischen Inhalt, und weil die Censur barauf erschlichen und unterschoben (?!) mar, auf Befehl ber Cenfurcommiffion unterbrudt und verboten worden, bis es bom gröbften Buft gereinigt mar."

"Dafür erkennt der Herr Erzbischof von Prag die Mühe und den Sifer, womit dieser vortreffliche Bischof von Königgrät ihn auf landesherrlichen Befehl von Zeit zu Zeit seiner Amtspflicht überhebt, wie billig, mit aller Dantbarkeit. Er ließ ihm sogar einst einen Brief, den ein Mann ohne Kopf versaßt haben mußte, zustellen, mit dem er ihm zugleich die vorschriftsmäßigen Diäten als ein Biaticum oder quasi Almosen übersendete. Man glaubt aber doch, daß der Herr Erzbischof von höheren Orten belehrt und angewiesen werden

<sup>1)</sup> Siehe: Die theologische Dienerschaft. S. 324 u. f. w.

dürfte, bei einer allenfalls tünftigen Bifitation seiner Diöcese sich im ähnlichen Falle anderer Ausdrücke zu bedienen."

Diese Art Diöcesenvisitation durch einen anderen Bischof im Auftrage des Landesfürsten, welcher auch zugleich dem Bischof der zu visitirenden Diöcese besiehlt, er musse dem anderen Bischof gewisse Diäten für die Bisitation bezahlen, ist ein besonderes Merkmal jener Zeit, die sich oft genug rühmte, die Bischöfe vom hierarchischen Joche befreit zu haben.

"Herberstein, (Karl, Graf von), Fürst und Bischof zu Laibach in Krain. Hat einen von der gesammten vernünftig katholischen Welt mit ungetheiltem Beifall aufgenommenen hirtenbrief erlassen, worin die landesherrlichen, bischöflichen und papstlichen Rechte genau und richtig erörtert, und die Gesinnung Josephs wegen der neueren Berstügungen in geistlichen Sachen in ihrem wahren Lichte aufgestellt werden. Als ein aufgeklärter, sorgfältiger Bischof, ist er stets bedacht, jeden brausenden Schwärmer und Fanatiker von der Kanzel entfernt zu halten 1)."

"Herzan von Harras, Franz, Kardinal, k. k. geh. Rath 2c. 2c. Ein Mann, der die Verhältnisse zwischen der Kirche und dem Staate kennt, die hindernisse, welche dem Monarchen von Seite des römischen Hofes im Wege stehen, zu heben und wegzuschaffen bestissen ist, die Unterhandlungen zwischen Joseph und Bius durch trifftige Vorstellungen erleichtert und befördert und ein gleich eifriger Diener des Staates, wie der hierarchie ist 2)."

"Huber, Karl Joseph, Pfarrer zu Sündelburg und ernannster Domherr in Linz. Gin mürdiger, aufgeklärter, rechtschaffener Seelsforger, der seinen Pfarrkindern das Wort Gottes rein und lauter, nicht mit Fabeltand und Unsinn versetzt, lehrte" u. s. w. Dieser Huber hielt eine Predigt am Patrociniumsfest (Johann der Täufer) 1782 gegen den papstlichen Segen, worin folgende Stellen vorkommen:

"Es ware befremdend und traurig zu feben, daß das Bolt nach bem Segen bes Papstes eine so ungemessene Begierde zeigte, als ware

<sup>1)</sup> Siehe über biefen Bijchof: Die theologische Dienerschaft. S. 338-346.

<sup>2)</sup> Siehe: Die theologische Dienerschaft S. 1-314. Die geheimen Berichte herzans, aus benen hervorgeht, baß sich biefer Mann bas Lob ber Freimaurer in hobem Grabe zu verdienen gewußt hat.

sein ganzes Heil an bem papftlichen Segen gelegen. Menschen sehen die Papste, Bischöfe ober Priester wünschen nur durch ihren Segen, was sie nicht erfüllen können" u. s. f. Schluß: "Sehet also euere Hoffnung und euer Bertrauen ja nicht auf den Segen, welchen der Papst ertheilet, oder welchen euch ein Priester in dessen Ramen zu ertheilen vorspiegelt, sondern vorzüglich auf den Segen Gottes."

Diefer Suber murde von ber Wienerischen Rirchenzeitung 1784 (beren Herausgeber Wittola war) formlich fanonifirt (S. 410.) "Rarl Joseph Huber, in Wien von armen Eltern geboren, ftudirte im Orben "ber frommen Schulen" und barnach war ber Antrag feiner Eltern, ihn in ben Orben biefer Bater ju fteden. Es war auch fcon ber Tag feiner Aufnahme angefett. Allein weil er in fich feine Luft biegu verspürte und eben bamals ber baperifde Successionstrieg ausgebrochen war, trat er heimlich, und ohne Borwiffen feiner Eltern, bei bem t. t. nachber Molttifch genannten Infanterieregimente in bie Rriegsbienfte und machte vier Feldzüge mit. Er hat einst Mittel gefunden, sich aus ber preußischen Rriegsgefangenichaft aus Breslau felbst zu ranzioniren. Nach im Nahre 1745 erfolgtem Frieden erhielt er feine Entlaffung." Run wird weitläufig erzählt, wie fich huber auf Theologie verlegte, wie "elend biefe Wiffenschaft unter ben Jesuiten behandelt murbe, wie aber Suber mit Sulfe eines Dominitaners, bas Mangelhafte biefer Lehre bald aufdedte." Er besuchte bie Sofbibliothet und wurde mit van Swieten bekannt. Er wurde ordinirt als hofmeister bei bem Brafen Chevenhüller, dann Bitar bei Wien, dann Bermefer ju Rurnberg und 1757 Pfarrer zu Sündelburg, Patronatspfarre einer Grafin "bier entwidelten fich feine großen Fähigfeiten fo fichtbar und fo rühmlich, daß er bald barauf von feinem Bifchof, bem Fürsten gu Baffau, jum geiftlichen Rathe ernannt wurde." Weil er wegen Rorperfcmere "feinen Speisgang verrichten tonnte, verlegte er fich besto fleißiger barauf, bas Wort Gottes rein, beutlich, ohne Schwächung noch Falfdung, borgutragen, die Gemeinde mit den Sitten ber ersten Christen befannt ju machen, und zu berfelben Nachahmung aufzuforbern. Durch biefen anhaltenden Fleiß im Unterricht, hat er auch die Freude erlebt, daß fein Pfarrvolt ben Ungrund veralteter Arrthumer und Migbrauche gern anerkannte, und fich eine jebe Befferung ber driftlichen Bucht und Unbacht leicht gefallen ließ."

Das Alles mare nun nicht übel und sogar lobenswerth; wer es aber verftebt, zwischen ben Beilen zu lefen, und wer die Bedeutung gewiffer Worte in bamaliger Zeit tennt, bem muffen biefe verschiedenen Lobespassus febr verbächtig vorkommen. Es beißt weiter: "Gott batte die Bemühungen unseres hubers so gesegnet, daß er die Früchte feines Predigeramtes erlebt bat. Das zeigte fich befonders, fo oft, es fen unter ber Raiserin ober unter ber jegigen Regierung, etwas wiber bie Digbrauche verordnet murbe 1). Indeffen benachbarte Bemeinden fich wider folde beilfame Berordnungen ftraubeten und murrten, wurden folche von ben Gunbelburgern nicht nur willig, sonbern mit Freuden aufgenommen und befolget; bei manchen Berbefferungen, bie ben Nachbarn lutherisch buntten, fprach ein Sundelburger gum andern: "bieß ift ja eben ber Weg, burd welchen wir ben erften, fo frommen Chriften näher tommen muffen, wie es unfer Herr Pfarrer immer wünschet." Es wird langwierig gerühmt, wie er seine Raplane überwachte, daß sie nicht vielleicht Irrlehren (gegen Berordnungen) ausstreuten, er hörte jede ihrer Predigten an. Der mabre Glangpuntt ber Legende fommt aber jest, er folgt, wie alles mit Gansefüßchen ("") Angeführte wortlich: "Mit gleichem Gifer forgte er für bie Reinlichkeit feines Gotteshauses. Gleich bei feinem Eintritte in Die Pfarrei ließ er alles unnüge, jur falichen Andacht und jum Aberglauben führende Bezeug aus ber Rirche ichaffen. Nichts freute ibn fo febr, als ba eine ober bie andere landesfürftliche Berordnung bie Reinigung bes Chriftenthums befordern half. Bunttlich und mit Frohloden vollzog er folde Berordnungen, ja mandmal, wenn er borläufige fichere Rachricht babon hatte, kam er solchen auch zuvor2). Richts war ihm mehr zu= wider, als Musit in ben Kirchen, und bie Abbetung bes Rosenkranges unter der heiligen Deffe konnte er auch nicht wohl leiben." Gegen bie Berg-Jesuandacht schrieb er ein eigenes Wert, dieses "fand so viel Beifall, daß man in Ginem Jahre zwei Auflagen babon machen "Seine Predigt vom Johannistage 1782 wider die abergläubige Schätzung bes papftlichen Segens ift ihrer Bortrefflichkeit

<sup>1)</sup> Diese Rebeweise gibt ber Sache ben Anschein, als ob bie Berordnungen ein Schabenpulver gewesen wären.

<sup>2)</sup> Bare es nicht Ernft, fo möchte man biefe Stelle für eine Sathre halten.

wegen in unseren Predigermahrheiten als ein Mufter eingeschaltet worden."

Als Beispiel seines humanismus wird angegeben, bag er bei Unwesenheit von Gaften, wenn ein Raplan eben Berfeben mar - mit bem Mittagseffen auf feine Rudfunft wartete: "benn, fagte er, biefer gewinnt uns beute bas Brod, es ift also billig, bag wir seiner warten: und wenn er nebst feiner Ermüdung fein Mittagmabl berichieben muß, fo konnen wir in Rube biefen Aufschub wohl leichter tragen." Wir führen biefen Bug an, um auch "Lobenswerthes" aus bem Leben biefes Mannes nicht zu überfehen. llebrigens muffen wir fagen, ber Mann war eine eblere Natur gewesen, seine migverftandene Aufflärungssucht abgerechnet - bon ber er fich, mahrscheinlich aus Unberftand, über ben firchlichen Boben binaustreiben ließ. Seine Bredigten gegen ben Papft bezeichnen ibn als volltommenen Schismatiter. wurde auch bor feinem Confiftorium ju Baffau angeflagt. Darüber wird folgende Begebenheit ergählt: "Indeffen tam bie Sache bor bie Regierung, und weil biefe zu aufgeklart ift, als daß ihr Seelforger, bie ben Aberglauben unter bem Landvolf zu tilgen fuchen, nicht theuer fenn follten, bat fie beschlossen, ibm begwegen ein Belobungs= befret zuzufertigen. Seinen Feinden aber hat es gelungen, es burch ihre finftere Schleichwege babin zu bringen, daß biefes Belobungsbefret nicht wirklich ausgefertigt worden ift."

Welch ein furchtbarer Schlag; ein Belobungsbekret schon abgefaßt — schon erwartet — und nicht ausgefertigt. Der Wucht eines solchen hereinbrechenden tragischen Geschies nicht zu erliegen, dazu ge-hörte eine große Seele. Die alte Wkztg. schließt aber auch die Legende des Mannes mit den Worten aus dem Jakoberbrief: "Selig ist der Mann, der die Versuchung ausgehalten hat; denn nachdem er geprüft worden ist, hat er die Krone des Lebens bekommen, welche Gott denen, die ihn lieben, verheißen hat."

'Im Jahrgange 1785 ber alten Wizig. haben wir S. 176 sogar eine Hymne auf Huber mit vier Zeilen gefunden, von einem, wie es dort heißt: "driftlichen Dichter. " Sie lautet: "Auf Huber Bfarrer zu Sündelburg Tod:

"Umfonst frohlodt und jauchst bie Bonzenzunft, Denn hubers Ramen wird burch keinen Tob gernichtet. hat er nicht langstens sich im Tempel ber Bernunft Ein unvergänglich Denkmal aufgerichtet." Also nicht nur eine ganze Heiligenlegende, sondern auch noch einen Hymnus auf ben Pfarrer von Sündelburg. Das waren boch entsetzliche Gesellen, diese "Bernunfttempler," besonders wenn sie den Begafus bestiegen.

"Arefel, (Franz Karl, Freiherr von), t. t. Geh. Rath, Präses der geistlichen Hofcommission in Wien. Wer kann der neueren Berfügungen Josephs in Religionssachen, der Aushebung so vieler, dem Staate und der Kirche unnüher Klostergemeinden, der neuen Pfarreinrichtung, der Anstellung würdiger Seelenhirten, der Abschaffung aller thörichten äußerlichen Geremonien beim Gottesdienst, der Ausrottung verjährter Mißbräuche 2c. 2c., wer kann all dieser heilsamen Anstalten gedenken, ohne sich dessen mit Entzüden zu erinnern, durch dessen Rath, Beistand, Leitung, Einsicht, Standhaftigkeit dieses alles geschieht? Welcher Patriot kann Aresels Biedermännische Berdienste verkennen 1)?"

Es ift nicht zu übersehen, wie hier von Freundes Hand ber Großmeister Aresel als eigentlicher Urheber der Feindseligteiten gegen kirchliche Institute und als Unterdrücker der Klöster bestimmt bezeichnet wird.

Lehrbach, Ludwig Conrad, Graf von und zu, t. t. Kroncommiffar zu Regensburg. "Er gehört unter die Zahl jener Minister, beren Staatsklugheit, Gifer und Entschlossenheit dem Baterlande die wichtigsten Dienste leisteten und beren Treue bewährt gefunden worden 2)."

Pergen, (Johann Baptift, Graf von), des heiligen römischen Reiches Fürst und Bischof zu Mantua. "Einer der gutgesinnten, unbefangenen geistlichen Oberhirten in dem Raiserstaate, der durch bischöfliche Berordnungen an die Priesterschaft und an die Ordensbrüder in seinem Bisthume die Berfügungen seines Monarchen begleitet, zur genauen Befolgung empfohlen und somit unterstützt hat, wie er beson-

<sup>1)</sup> Siehe: Die theologische Dienerschaft. S. 491. Dieser Biebermann unterzeichnete eigenhändig (zugleich mit Juden und Schacherern) als I. I. Geh. Rath an den Raiser Joseph gerichtete Bittschriften eben dieser genannten herren, welche Grundstüde aufgehobener Klöster laufen wollten. Dieser herr war Provinzialgrohmeister der Maurer für Desterreich. Ludwig Rapp hat Briefe von ihm veröffentlicht in: Freimaurer in Tirol. S. 149.

<sup>2)</sup> Bur Charatteriftit biefes exorbitanten Schmeichlers Joseph II. siehe: Die theologische Dienerschaft. (S. 442-464.)

bers wegen den Rlöftern und Chedispensen that — indeß andere entweder stockstill dazu schwiegen, oder gar Privatinstructionen dagegen gaben 1)."

"Bittola, Max Anton, Inful. Propft von Biento und Pfarrer zu Probstdorf. Ein erleuchteter, gelehrter, vortrefslicher Theolog, einer der wärmsten Eiserer für die Wahrheit und die gereinigte Lehre, erklärter öffentlicher Widersacher der Jesuitentheologie, des, Prodabilismus und der Möncherei, dem es weder an Willen, noch an Fähigkeit mangelt, die mannigsachen Irrlehren zu widerlegen und des Besseren zu belehren; der die berusenen Bullen In coona Domini und Unigenitus in ihrem wahren Lichte ausstellte, der den römisch gesinnten Bischöfen und den ähnlich denkenden Priestern schon so manche kühne, aber auch heilsame Wahrheiten sagte, sich überhaupt um die vernünstige Austlärung große Berdienste erwarben und in allen seinen Schriften und Handlungen bewiesen hat, daß er es verdiente, selbst Oberhirt zu seyn<sup>2</sup>)."

Bijchof wurde Wittola nicht, obwohl er nach damaliger Mode "es verdiente." Wir werden ihn später im Kapitel: "Regestenwert" als einen eben so widerlichen Kriecher vor den allerhöchsten Berord = nungen wie als einen offiziellen Denuncianten der Uebertreter die ser Berordnungen kennen lernen.

<sup>1)</sup> Siehe: Die theologische Dienerschaft. S. 335-338; wo biefer herr fich in einem hirtenschreiben als ein eigenthumlicher Biebermann caratterifirt.

<sup>2)</sup> Siehe über biefen oben: und vielbelobten Wittola authentische Zeugniffe aus feinem und über fein Leben in: "Die theologische Dienerschaft." S. 349-404.

## Joseph von Sonnenfels.

Bogen zu verhimmeln. Specifische Historiter sind in Besprechung des=
selben immer nüchterner gewesen. Wir werden hier sein Wirken und seinen Charatter, theils durch seine eigenen Aussprüche, theils durch Thatsachen zu beleuchten suchen. In Wien wurde ihm in neuester Zeit ein Monument gesetzt — und auch eine Gasse nach seinem Namen benannt.

Sonnenfels war 1733 zu Nicolsburg geboren. Sein Großvater fungirte als Stadt= und Landrabbiner in Berlin, sein Bater ging nach Desterreich und ließ sich hier sammt seinen beiden Söhnen tausen. Joseph, der nachmalige Prosesson, studirte bei den Piaristen in Nicolsburg, die Humaniora, Philosophie in Wien, dann wurde er Soldat, kam nach Rlagenfurt und avancirte zum Corporal. In Ungarn sernte er französisch, italienisch und böhmisch. Der Militärstand freute ihn aber nicht, er trat aus, ging nach Wien und studirte die Rechte, nebenbei lernte er bei seinem Herrn Bater hebräisch und wurde bei der nieder=österreichischen Regierung jüdischer Dolmetsch.

Hormayer stizzirt ben Lebenslauf des Joseph von Sonnenfels wie folgt: "Der Grundherr Ricolsburgs, Fürst Karl Dictrichstein, ehrte den Bater Sonnenfels und zeichnete die Sohne von Kindesbeinen an väterlich aus. Roch im hohen Alter wies der Freiherr Franz von Sonnenfels seinen Freunden in guten Stunden zehn Silbergroschen, oft geputzt und dantbar betrachtet, darum wie nagelneu glänzend, als die erste, ihm vom Fürsten Dictrichstein gespendete Ermunterung seines Fleißes. Wie Joseph (von Sonnenfels) sich der Tage heiter erinnerte, wie er gemeiner Musquetier bei Deutschmeister, darauf Fourier, heb-rüsscher Ueberseter und Dolmetsch, Amanuensis eines vielbeschäftigten

Wiener Abvocaten, Rechnungsführer bei ber beutschen Garbe, endlich mit außerfter Mube, burch bie Gunft bes Generallieutenants Betrafd, Brofessor ber Staatswiffenschaften an ber Wiener Sochschule gewesen, fo mar die Lieblingsidee bon Frang Sonnenfels, bas bon ihm geftiftete mabrifche Rosenfest gur Ausstattung und Belohnung ber tugend= hafteften und geschidteften Landmadchen. Das war ihm die größte Feier, hiezu von Freunden begleitet, im festlichen Aufzug auf den Ortschaften ber blübenben Ricolsburger Berrichaft herumzufahren." hatte für diefes Rosenfest 10,400 Gulben gestiftet. Wir werden auf bie großartigen Stiftungen, welche Frang Sonnenfels von seinem bebeutenben Bermögen gemacht, fpater ju fprechen tommen. Ueber Joseph von Sonnenfels wollen wir vorerft bie gewichtigften Urtheilsspruche einem Siftoriter entnehmen 1), ber fich fehr objectiv halt und nicht vom firchlichen Standpuntte aus urtheilt, bem aber ein gediegenes Wiffen im Fache ber Rechtsgeschichte ju Gebote fteht, mas ben mobernen Lobhublern bes Professors Sonnenfels entweder fehlt, ober, mas auch bortommt, von welchem fie aus Furcht vor ber larmenden Tages= preffe keinen Gebrauch ju machen magen. Das, mas wir burch Anführungszeichen bezeichnet haben, ift wortlich bem besagten Autor entnommen. "Buerft berlegte Sonnenfels fich auf icone Literatur. Riegger führte ihn in die beutsche Gesellschaft ein, die auf bas miffen= ichaftliche und fünftlerische Leben in Wien einen großen Ginfluß genommen hat. Er wollte Anfangs Professor ber beutschen Literatur werben, und als ihm dies nicht gelang, versuchte er seine Laufbahn an verschie= benen Orten mit viel Ungeftum und Ungufriedenheit."

Durch die ganze Biographie zieht sich ein eigenthümliches Wesen als Charaktergrundlage sehr auffallend hindurch. "Als er Rechnungsführer bei der Garde war, nahm sich der General Petrasch seiner an, und empfahl ihn dem Staatsrath Boric. Sonnenfels hatte sich politischen und sinanziellen Studien zugewendet und Borie schlug ihn zum politischen Lehramte vor." Er übernahm die Lehrkanzel mit einem Gehalte von 500 Gulden, also, für damals, zu einem sehr annehmbaren anständigen Preis, der aber bald durch die Bemühungen des Sonnenssels auf 1200 und 2000 Gulden erhöht wurde. "Er kündigte seine

<sup>1)</sup> Defterreich unter Maria Theresia von Dr. Abam Wolf, I. I. Professor in Besth. Wien 1855.

Borträge an: für Polizei= und Kameral-Wiffenschaften, in welchen die ächten Grundsätz, auf welche Beise die Staatswiffenschaft in allen Theilen zu besorgen sen, beigebracht werden."

Sein erster Bortrag am 13. September 1763, war eine Rebe "über die Unzulänglichkeit der alleinigen Erfahrung in den Geschäften des Staates." Natürlich, denn die Erfahrung ist unangenehm und die modernen Staatstheorien haben von jeher die Geschichte als Lehremeisterin gehaßt und mit ihr aufzuräumen gesucht. "Damit war der Richtung politischer Terraine Bahn gebrochen, die sich immer mächtiger erhob. Bon Anbeginn eröffneten die Männer der alten Schule den Krieg gegen ihn. Sonnenfels wäre bald wieder um den Lehrstuhl gestommen, aber jene Männer hatten nicht Geist und Kraft genug, ihre Gründe zu unterstüßen. Für Sonnenfels sprach die "öffentliche Meinung," er ging konsequent weiter und kam zum Sieg."

"Sonnenfels lehrte in seiner Polizeiwissenschaft Staatswissenschaft im Großen und zwar nach dem Geiste der Auftlärungszeit, welche das Berständniß für die historischen Grundlagen des Staatswesens und des Bolkslebens verloren hatte und die großartigsten Institutionen den philosophischen Doctrinen der Zeit unterstellte. In zehn Jahren arbeitete er ein eigenes Lehrbuch in drei Theilen aus (Polizei-, Handlungs- und Finanzwissenschaft). Alle seine Sähe ruhen auf dem Grunde der Zeit und sind Reslege aus englischen, französischen und beutschen Werken."

"Den Staat läßt Sonnenfels dadurch entstehen, ", baß sich mehrere Menschen zur Sicherheit und Bequemlichteit des Lebens vereinigen. ""Die absolute Jiffer der Bevölkerung ist die höchste Staatstraft; die Bergrößerung der bürgerlichen Gesellschaft durch Beförderung der Bevölkerung der Bauptgrund der Staatswissenschaft. Das Verhältniß des Staates zur Kirche, der Geist der Religion, ist nach den extremsten Grundsähen jener Zeit ausgesaßt." — "Unter den wirksamsten Mitteln, heißt es darin, durch welche der gute sittliche Zustand erhalten wird, verdient ohne Zweisel die Religion den ersten Plat; sie ist das sansteste Band der Gesellschaften, sie unterrichtet durch ihre verehrungswürdigen Lehren in der Tugend, die Religion ergänzt das Mangelhafte in der Gesetzgebung, der Regent muß also die sen Leitriemen (!) in seinen Händen nicht vernachlässigen und seine Sorgsalt muß

barauf gerichtet senn, daß jeder Bürger Religion habe. Der Unterricht in der Pflicht der Religion auf dem platten Lande ist besonders einer Ausmertsamkeit würdig, weil bei dem Landvolk die Religion die Stelle der Erziehung vertreten muß. (I. 89. 91.) Die sogenannte Disciplin des Clerus ist ein wesentliches Stück der Religionspolizei." "Die politische oder Gesellschaftstugend ist Sonnenfels, die Fertigkeit: seine Handlungen mit den Gesehen der Gesellschaft übereinstimmend einzurichten." "Die Ansichten über Urproduction, Manusactur, Handel, Geldwesen, erinnern vielsach an die öconomischen Schriften der Franzosen, besonders an Quesnay's: Tableau économique (1758)." "Sonnenfels ist ein Anhänger des Mercantilspstems" (versteht sich von selbst). "Er empfiehlt, die Bauerngüter nach kleineren Antheilen auszumessen" (Güterzertrümmerung), "dem großen Grundbesis Grenzen zu steden."

Im Clfaß sind die kleinen Grundbesitze innerhalb fünfzig Jahren im Durchschnitt fünsmal durch die Hände der Juden gegangen. "Nach seiner Ansicht soll aller Boden nur als Ackerland benutt werzden, Lustgärten, Teiche, Thiergärten, Lustwälder, der Boden ""mit Baumreihen vor den Gebäuden"" sind als verlorenes Erdreich anzusehen. Das Ganze durchsießt ein vernüchterter Geist, eine kühle Berzstandesmäßigkeit, die über die tiesen und ewigen Wahrheiten des Lebens nicht zur Erkenntniß kommt. Manche Säze spinnen einzelne Berordnungen der früheren Regierung principiell und abstrakt aus, und suchen sich durch ein salbungsvolles Preisen einzelzner Regierungsakte der Gegenwart gegen jeden Angriff sicher zu stellen."

"Während Sonnenfels sein Buch aus dem Sauerteige der Zeit zusammenknetete 1), schrieb zu gleicher Zeit Justus Möser in seinen patriotischen Phantasien 1776 "von der Naturgeschichte des Staates." In seiner Einsamkeit auf der Osnabrückererde offenbarte sich ihm mehr von der Wesenheit und den inneren Gründen alles Staats- und

<sup>1)</sup> Das gesteht Sonnenfels wohl selbst in seiner Bittschrift an Maria Theresia 1763 (in ben Archivschriften ber früheren Studienhosenmission und verseinigten Hoseanzlei) in ben Worten: "Die berühmtesten Schriftseller, beren Werth burchwegs erkennet wird, als L'Esprit de Loix, les Elemens du Commerce, la theorie et la practique du Commerce," bann noch ähnliche Werke von Melon, Ricard, David Hume, "nebst verschiebenen, beutsche und wälschen Schriftsstellern waren meine Führer, sie haben mir die allgemeinen Grundsähe geborget."



Bolkslebens, als den doctrinären Staatsmännern und Staatskünstlern feiner Zeit. Ginen icharferen Begenfat, als ben awischen bem ehrwürdigen Mofer und Sonnenfels, vermag man sich nicht leicht au Bahrend Mofer für ben wichtigen Unterschied ber Stände bis jum Raufmann und Rramer herab fdrieb, faßt Sonnenfels alle Mitglieder der Gefellichaft in Die eine Ordnung "Staatsburger" jusammen; mahrend Dofer bavon spricht, daß jeder Forft seine eigenen Regeln, jedes Stadtden feine eigene Bolizei, und jede Bauernichaft ihr eigenes Recht verlange, ftreicht Sonnenfels alle besonderen Bedingungen ber Gesetgebung, mabrend Mofer seine staatsrechtlichen und politischen Sate von bem unmittelbaren gefellicaftlichen Boben abicopft, pflangt Sonnenfels allgemeine Sate auf, Mofer fpricht noch bon bem Unterfchied burgerlicher und firchlicher Chen, Sonnenfels fennt nur eine burgerliche Che, bort ift Ratur, bier Runft, bort Mannigfaltigfeit, bier Ginformigfeit, in Mofer lebt ewige Frifche, in Connenfels ift alles unausgeblüht, troden; Mofer reprafentirt bie organischen Anschauungen bes Staatslebens, Sonnenfels ift ber Tppus ber mechanischen Krafte; Moser tam in feiner Zeit ju geringerer Anerfennung, er blieb ein Prophet in ber Bufte, er ftand am Endpunkt einer Beitrichtung. Sonnenfels und Alle, die ihm voranstanden und ähnlich waren, bewegten sich im Beginne einer neuen Zeit, fie maren ber Ausbrud berfelben, ihre Bedanten folgten ben Greigniffen mehr, als fie felber mußten."

"An Frethum und Gefahr bachte man bamals nicht, es wurde im Gegentheil für ben politischen und richterlichen Staatsbienft geforbert, Sonnenfels flubirt zu haben 1)."

Die genialsten Kenner der socialen Zustände fangen jest an die hohe Bedeutung Mösers und die mindere des Sonnenfels, der es nach eigenem Geständnisse nur verstand, französische und englische Waare zu verarbeiten, hervorzustellen. Richt sagt über den damals verkannten Möser<sup>2</sup>): "Er (Justus Möser) hat immer Fragmente hinge=

<sup>1)</sup> Die Orbensbrüber bes Sonnenfels schwätzten ber Kaiserin Maria Therefia so viel von der ungeheuern Rühlichkeit der Sonnenfels'schen Polizeiwissenschaften vor, daß diese 1769 ein Handbillet erließ, in welchem auch den Theoslogischubirenden besohlen wurde, seine Borlesungen zu besuchen. Siehe: Die theologische Dienerschaft. S. 368.

<sup>2)</sup> Land und Leute. Bon B. S. Riehl. 2. Auflage. S. 12. u. 29.

worfen, aber in allen diesen Fragmenten ift der Gedanke von dem Recht der Gesellschaft neben dem Recht des Staates, von der ungeheucren Bedeutung des allgemeinen Bernunftrechtes der leitende. Er ist der große Ahnherr unserer social-politischen Literatur."

S. 29. "Kein Zweig der Gelehrsamkeit war (17. und 18. Jahrhundert) so strohdur, wie sammtliche Fächer der Politik mit Ausschluß des Staatsrechtes. Die Staatswirthschaft galt noch als die Lehre von dem Erwerd und den Einkünften des Fürsten." Die Summe der Cameralwissenschaften ward für gleichbedeutend genommen, mit der Kenntniß des Steuernehmens und man definirte wohl gar die Cameralwissenschaft als die Unterweisung, welche lehre "wie dem Bürger am schicklichten Geld abgenommen werdenkönne, ohne daß er es allzusehr spüre."

Die Lobredner des Sonnenfels irren sich somit, wenn sie seine unhaltbaren Theorien mit der Ausslucht entschuldigen wollen: "Man muß seine Zeit berücksichtigen, für diese habe er das höchste geleistet." Das ist nun ganz unrichtig, denn auch Möser lebte in derselben Zeit.

Wir wollen das zu tausendmalen gerühmte Verdienst des Sonnensfels bei Abschaffung der Tortur nicht schmälern, auch er tämpfte mit vielen Andern dagegen an und gab dadurch der öffentslichen Stimme mit vielen Andern einen Ausdruck. Wir müssen aber dem unaushördaren Geschrei über Sonnenfels in dieser Richtung einen historischen Dämpfer ausschen. Hat nicht schon der Isluit Spee († 1635) anderthalb Jahrhunderte früher gegen die Herenprocesse, gegen die Grausamteit der Foltern und das Verdrennen geeisert, und zwar ganz gegen die damals die Protestanten seine Gegner? Giserte nicht ebenso der Isluit Adam Tanner († 1632) gegen die Herenprocesse und gegen die grausamen Torturen und Strafen!

Und zu jener Zeit gehörte ein anderer Muth bazu, in dieser Richtung aufzutreten, benn die berühmtesten Juristen in Deutschland, insbesondere aber im protestantischen Deutschland, schwärmten für Hegenprocesse, für Tortur und Feuerstrase. Carpzow war Sachsens Gesetzgeber und das Oratel ber juridischen Welt seiner Zeit — er redete nicht nur den Hegenprocessen das Wort, sondern bestimmte, daß auch schon die Leugnung des vom Teusel Bessenschung der Hegenbestrast werden misse. Er fällte 20,000 Todesurtheile, und machte selbst

bie in Romanen geschilderte spanische Inquisition ju Schanden. Ueber ben blutigen Lebensberuf dieses Mannes, der eben auch mit seiner juridifchen Anschauung nicht über feine Zeit hinausragte, fcmetgen bie beutichen Dufen aus gutem Grunde. Menzel, unbestritten ein ehrenhafter Schriftsteller und' Protestant, urtheilt über bie Tortur und Begenprocesse (Geschichte ber Deutschen S. 364.): "Begenprocesse, bie graufame Tortur und Berbrennung waren nirgends gablreicher, als in protestantischen Ländern, jum Beweise, daß ber Aberglaube burch die sogenannte Glaubensfreiheit nur bider und brutaler geworben war." Carpzow war zudem auch noch ein frommer Protestant; er ging jeden Monat jum beiligen Abendmahl, las breiundfünfzig Dal bie Bibel burch und verfaßte auch theologische Abhandlungen. In jener Beit also geborte ein wahrer Muth, ein entschiedener Charafter bagu, um gegen ein bei ben gelehrten Juriften eingewurzeltes und im Boltsleben Deutsch= lands besonders landläufiges Borurtheil mit vereinzelter Stimme anzutämpfen.

Hormayer 1) sagt: "Größtentheils ihm (Sonnenfels) und bem tyrolischen Kanzler Freiherrn von Hormayer ist die Abschaffung der Folter beizumessen. Nicht wenige ganz neue Fälle tamen Sonnenfels zu statten, wodurch leichtsinnige Induction des Zusammentressens der Umstände, oder durch Folterqualen Menschen, deren Unschuld sich nachmals unzweideutig herausstellte, durch Hentershand umgekommen, oder zeitlebens bejammernswerthe Krüppel geblieben sind."

Wenn Hormayer hier für seinen Großvater einsteht, so ist er um so mehr im vollen Rechte es zu thun, als es historische Thatsache ist, daß sich der Kanzler von Tyrol, in Oesterreich der erste und lange vor Sonnenfels mit der größten Freimüthigkeit gegen den bar-barischen Brauch der Folter erklärte.

In einem andern Buche 2) heißt es über daffelbe Thema:

"Lange bor Beccaria und wie lange bor Sonnenfels erhob Hormayer seine Stimme gegen bie Folter und gegen bie grausamen Tobesstrafen. Den damals wieder auftauchenden Hexen= und Bampyr-aberglauben bekämpfte er eben so durch Bernunftgrunde, wie sammt

<sup>1)</sup> Anemonen. Jena, Fromann 1842. 2. Bb. S. 133.

<sup>2)</sup> Tafchenbuch für vaterländische Geschichte von Jos. v. hormaber. Leipzig, Reimer 1841. In der Biographie von de Pauli. S. 407.

seinem Freunde, dem Abbate Girolamo Tartarotti Serbati von Roveredo mit dem wißigsten Spott."

De Lucca 9: ein Freund und Lobredner bes Sonnenfels, führt burch feinen Bericht bas jest als biftorifc behauptete Lob, bezüglich ber Torturabicaffung auf bas rechte Maß zurud; er fagt: "Die Aufhebung ber Tortur mard vielleicht bon ihm (Sonnenfels) veranlakt, und er fprach eher von der Abichaffung der Tortur und Aufhebung der Todesftrafen, als bas berühmte Wert von Berbrechen und Strafen an's Licht trat. Beccaria wurde ber Bestätiger beffen, mas Sonnenfels zwei Jahre bor ihm fagte und schrieb: So viele Bosewichter, die die Tortur aushielten, das Beispiel mancher Staaten, wo die peinliche Frage verbannt murbe, alles biefes erregte Ausmerksamkeit auf die Tortur, man fing auch bei uns an zu untersuchen, ob die Tortur ein billiges und zuverläffiges Mittel fen. 3m Jahre 1775 ward ju Burich Sonnenfelsens Botum, so er bei der niederöfterreichischen Regierung wider die Tortur gab, gebrudt. In Diefem Botum wird bie Tortur noch in einigen Fällen zugelaffen. Die Monardin aber bob fie burd= aus auf."

Aus allen diesen Thatsachen geht hervor, daß Sonnenfels mit seiner Eingabe gegen die Folter weder der erste, noch der einzige war, noch ein Wagstüd machte, daß die Tortur auch ohne ihn aufgehoben worden wäre, und daß er der Tortur noch Concessionen zugab, welche aber von der Kaiserin nicht acceptirt wurden.

Es läßt sich aus dem früher Angeführten denken, was Sonnensfels für Anschauungen vom Kirchenrechte ausgebären, oder besser: nachsbeten mußte; dieses galt ihm "als die Bereinigung der Grundsäße zur Bertheidigung der Rechte der Staaten und Rationen gegen die Ansmaßungen von Rom." Sonnenfels und Ban Swieten hatten die Leitung des ganzen Studienwesens in die Hände besommen, ein Beweistrauriger Aurzsichtigseit damaliger Staatsmänner. Ban Swieten war ein derartiger Aufklärungstyrann, daß selbst der gelehrte Protestant Schlöher ihn den "Universitätspasch" zu nennen psiegte. Bei Sonnenfels halfen drei mächtige Elemente mit zum Kampfe gegen die Kirche: das allgemeine Aufklärungssieder, dann der von Haus aus

<sup>1)</sup> In seinem : Gelehrtes Defterreich. Wien 1778. 2. Banb. G. 177.

mitbekommene Haß, ber sich in allen Aeußerungen ber bezüglichen Richtung ziemlich unverhohlen kund zu geben wußte, und seine Mitgliedschaft beim Maurerorden.

In einem bom alten Graffer 1) angeführten Buche beißt es:

"Ich will ihnen jum Beschluffe von einigen Wiener Logen, Die ich näher kennen lernte, eine flüchtige Schilderung machen. Ich nenne ihnen bor allem die "Gintracht." Sie finden hier Wiens beste Ropfe beisammen: einen B-n (Born), ein S-& (Sonnenfels), B-r (Blumauer), einen R-r2) (Reger) und viele andere murbige Manner. Ihr hauptverdienst besteht barin, daß sie den miffenschaftlichen Theil bes Baues fleifig bearbeiten und den Afterbau der übrigen Logen ein= zureißen suchen, wofür sie aber auch nicht wenig angefeindet werden. Rur bedauere ich, daß sie manchmal das Rind mit dem Bade ausschütten, und in ihrem Eifer wesentliche Stude unseres Ordens angreifen. So machte S-& (Sonnenfels) in einer icon geschriebenen Rede unseren Gid lächerlich, oder wollte wenigstens beweisen, daß es lächerlich fen, von Leuten, die nie etwas erfahren tonnen (!!) einen fürchterlichen Gid zu verlangen, daß fie nichts fagen wollen. So ift auch B-n (Born) in einer Abhandlung über bie Richtigkeit ber Magie etwas zu weit gegangen, benn tennt ber Mensch wohl alle Naturkraft und gibt es nicht Dinge in der Welt, vor denen, wie Lavater fagt, ber größte Philosoph ben Finger an ben Mund legen muß. Mein Urtheil überhaupt von biefer Loge ift, daß fie zwar aus vortrefflichen und gelehrten Dannern besteht, daß ich aber nur einen einzigen ächten Dann unter ihnen fennen lernte."

Hormager 3) bezeichnet Sonnenfels als Meister des Ordens wört= lich also:

"Beide Sonnenfelse waren kinderlos, ihre Gemahlinen aber aus= gezeichnete Schönheiten. Die Chegattin Josephs, des Reformators, hieß im Zirkel der Freunde und in der Freimaurerloge, deren Meister Sonnenfels war: Uspasia, wegen ihrer Schönheit, ihrer Anmuth

<sup>1)</sup> Josephinische Curiosa. Wien, Rlang 1848. Censurfrei. 3. Bb. S. 91. Rr. 40. "Details über bas Freimaurerwesen unter Raifer Joseph." 6. Brief.

<sup>2)</sup> Graffer führt biefe vier mit bollem Ramen an.

<sup>3)</sup> Anemonen aus bem Tagebuch eines alten Pilgermannes. Jena, Fromann 1847. 4. Bb. S. 136.

und wegen ihres allermuntersten Wißes. Sie war eine Schwester des unter Theresia und Joseph mit großem Bertrauen beehrten Propstes zu Nicolsburg, nachmaligen Königgräßer Bischofs Johann Leopold Han, des österreichischen Fenelon 1).

Daß Sonnenfels und Born sogleich gute Freunde wurden, als Born nach Wien kam, berichtet Lucca (Gelehrtes Oesterreich I. Band. S. 40.): "Bei seiner (Borns) ersten Anwesenheit in Wien erhielt er die Bekanntschaft mit dem berühmten Herrn von Sonnenfels, die bald bis zur innersten Bertraulichkeit erwuchs. Letzterer gab einen Beweis davon, wie hoch er es schätzte, Borns Freund in den Augen der Welt zu heißen, da er ihm die zweite Aussage von "Theresien und Eleonoren" zuschrieb."

Auch Meinert, ber in seinen Urtheilen in ber Regel fehr milbe ift, fann nicht umbin, ber Bielfeitigfeit bes hofraths zu gebenten 2). Meinert fagt: "Joseph bersprach fich viel bavon, wenn von der bisberigen ichwerfälligen lateinisirten Geschäftssprache abgegangen, Befete in einen einfacheren gefälligeren Styl abgefaßt und baburch bem Bolte berftanblicher und eindringlicher gemacht werden. Da mußte nun Sonnenfels aushelfen, ein Mann eben fo gewandt als rechthaberifch, ber je nach Bedarf bald mit Theorien, bald mit Praktiken aufwartete, als Staats- und Volizeigelehrter, Volksötonom, Rrititer und Schöngeist gleichzeitig und mit großem Glücke und vielseitig hervorragendem Talente seine Rolle spielte." Wir seben ben Dann fobin nach allen Richtungen bin beschäftigt; es außerte fich über ibn ein alter Staatsmann, "was ber jubifche Faftor bem polnischen Cbelmann, bas mar biefer Staatsgegelehrte in Beziehung auf die Bedürfnisse ber bamaligen Regierung freilich murbe er bismeilen auch, wenn er es in feiner Rivellirungs= fucht zu weit trieb, bom Raifer, ber in gewiffen Dingen feinen Spaß verftand, auf die Finger geklopft. Die Abfaffung bes Judenpatents wurde ihm anvertraut, als einem fehr tompetenten Richter in Ifrael.

<sup>1)</sup> Siehe über von hah: Die theologische Dienerschaft am hofe Joseph II. S. 324—331. Freimaurer u. Comp. thaten bem großen Fenelon und Desterreich zugleich die Unehre an, diesen Bischof, der weder von seiner Würbe, noch von seinem Amte und seinen Pflichten einen Begriff hatte, mit dem Titel: "öfterreichischer Fenelon" zu bezeichnen.

<sup>2)</sup> Raifer Joseph II. Gin Beitrag zur Burbigung bes Geiftes feiner Regiersung. Rach Archivalischen Quellen von Dr. herm. Meinert. Bien, Seibl 1862,

Da wollte nun der zu sehr in "Auftlärung" geschäftige Rational- Dekonom auch das "gnädigst" und "höchst gerechtest" in den vom Raiser redenden Schriftstüden für die Zukunft ersparen, d. h. diese Worte nicht mehr angewendet wissen. Zu diesem, dem Raiser am 20. December 1781 eingereichten Entwurf, schrieb aber Joseph eigen- händig: "Die in der Majestätssprache allgemein üblichen Ausdrücke Gnädigst, höchst gerechtest sind noch ferner in den öffentlichen Ansordnungen beizubehalten und dem Sonnenfels die Weisung zu geben, daß er sich künftig bei solchen nur zur Verzögerung Anlaß gebenden Bemerkungen keinerdings aufhalten, das Materiale und selbst die Eintheilung bei einem Patent vorkommender Verordnungen den Stellen vollkommen überlassen, sofort seine Bemerkung en lediglich auf den Stilum beschränken, und dabei vorzüglich Bedacht nehmen solle, damit die Verordnungen für Jedermann und besonders für den gemeinen Mann wohl verständlich sehn mögen."

Wir fanden eine taiserliche Resolution vom letten Regierungsjahre der Kaiserin, welche mit dem angeführten Promemoria wörtlich lautet: "Promemoria des Johann Thomas Soler von Trattnern, t. t. Hofbuchs drucker und Buchhändler, um Abweisung des Professors und Hofzraths von Sonnensels, mit seinem Privilegio für sein Borlesebuch." Die Kaiserin schrieb darauf: "Ist billig!" und so wurde Sonnensels abgewiesen — für seinen Vortheil war Sonnensels auffallend immer mit großer Gewissenhaftigkeit bedacht. Feil zeigt Sonnensels noch in einer bis dahin unbekannten Sigenschaft als Director der Beleuchtung Wiens auf der letzten Seite seines Schriftchens 1). (S. 34.)

"In der Eigenschaft eines Regierungsrathes hatte sich Sonnenfels durch eine binnen zwei Jahren mit allgemein befriedigendem Erfolge durchgeführte gänzliche Umgestaltung des unter dem früheren Beleuchtungspächter Fr. R. Duprée in Berfall gerathenen Beleuchtungswesens in der Stadt Wien, in den Borstädten und auf dem Glacis Wiens, ein

<sup>1)</sup> Joseph Feil hat aus ben Archivschriften ber bestandenen Studienhofs commission und vereinigten Hoscanzlei einige Attenstüde über Sonnensels zussammengesucht und selbe in wenigen Exemplaren 1859 als eine Sylvesterspende für Freunde drucken lassen; das Schriftchen existirt im Buch handel nicht, wir werden weiter unten einiges daraus über die Stellung Sonnensels zur kirchtlichen Frage anführen.



mefentliches Berbienft erworben. Es murbe aber bem 3mede diefer Blatter gu ferne liegen, diefe füglich den Gegenftand zu einer besonderen Darftellung bietenden Berhaltniffe bier naber ju berühren. Nur folgende aus eigenem Antrieb ber Raiferin, Die Beforberung Sonnenfels zum Sofrath aussprechende allerhöchfte Entschließung über ben a. u. Bortrag ber b. o. Softanglei bom 11. December 1779, womit diese Berdienfte Sonnenfels mit bem Antrage bon einer Remuneration bon 2000 Gulben und Berleihung eines "Gnadenpfennigs an einer Rette" an benselben gur allerhöchsten Renntnig gebracht wurden, muß hier gebacht werben, von ber Raiferin eigenhändig niedergeschrieben lautet fie: "nachdem dieses Werk von Sonnenfels so gut geführt, so solle er noch selbes continuiren mit 2 (2000 Gulben) aus bem Illuminationsfundo Remuneration und gratis ben hofrathstitel, boch alfo, daß er feine Dienfte bei regierung continuire, bis eine Gelegenheit fomme, ihme weiter zu plasiren. m. p."

Weil Feil fagt: "es würde bem Zwede seiner Blätter zu ferne liegen, diese füglich den Gegenstand zu einer besonderen Darstellung bietenden Verhältnisse hier (im besagten Schriftchen) naher zu berühren," so vermutheten wir, es müsse über diese Stadtbeleuchtung noch einiges Materiale vorliegen. Wir fanden nun auch darüber in den Resolutionsbüchern Joseph II. folgende darauf bezügliche Vorträge:

"829. Bortrag. Die borgetommene Untersuchung der von dem Beleuchtungs-Fälls-Umtsinspector Leitner wider den Hofrath von Sonnensfels überreichten Beschwerde dd. 14. November 1781. R. (Resolution): "Dem Leitner ist in der Regierung, ohne Zerreißung seiner Schrift, ein mündlicher Berweis zu geben und selber nebst Berhaltung zur Abbitte an den Sonnensels auf acht Tage ohne jedoch öffentlich dahin abgeführt zu werden, zum Prosoßen zu sehen. Bon der angetragenen Suspension ab officio et salario aber hat es gänzlich abzustommen.). Der Umstand, warum Sonnensels Bruder unster einem berdecten Ramen die Dellieferung übernomsmen, ist Mir noch näher aufzuklären und zugleich an Handen zu lassen, ob es schicksam seh, daß der Bruder des Directoris

<sup>1)</sup> Resolutionobuch v. 3. 1780. 18. Juni. — Im Archiv bes Staatsmirnifteriums zu Wien.

Digitized by Google

bei bem nämlichen Gefcafte fich mit ber Lieferung abgebe. Joseph."

Die obigen harten Strafen für den "Leitner" beantragten offen= bar die Freunde bes Herrn von Sonnenfels, um diesem einen Dienst der Rache zu erweisen.

"1000. Vortrag. Die nähere Aufklärung bes Umftandes, warum der Bruder des Hofrathes von Sonnenfels die Oellieferung zur hiefigen Beleuchtung unter einem verdeckten Namen an sich genommen hat, 1. Jänner 1782 1). R. Diese Auskunftnahme zur Nachricht und gewärtige übrigens, wenn die Rechenkammer, meiner Anweisung gemäß, pro praeterito, alles genau untersucht und für das künftige ihre Berbesserrichtläge an Handen gelassen haben wird, das anbesohlene gemeinschaftliche Gutachten. Joseph."

Die Freunde des Sonnenfels bewirkten es, daß über diefe Oelslieferung unter falschem Ramen keine Untersuchung gepflogen, daß Sonnenfels selbst sich darüber erklären konnte und seine Erklärung vom obersten Gerichtspräsidenten, Grafen Seilern, dem Raiser als eine genügende dargestellt wurde. Sonnenfels war Hausfreund beim Grasen Seilern, wie er es selbst erzählt und aus Anlaß obigen ihm gewährten Schuhes, diesem Grafen seinen Dank ausspricht?): "Ich werde mit der auszeichnenden Gewogenheit und dem näheren Jukrauen, dessen er (der Graf Seilern) mich in seinem Hause, in seinem besonderen Umzgange gewürdiget, immer groß thun, als mit einem rühmlichen Zeugznisse der Achtung von einem Manne, der seine Achtung zu verschwenden

<sup>1)</sup> Es ift in biographischen Stizzen nur von Einem Bruber bes berühmten Sonnenfels die Rebe, von Baron und hofrath Franz Sonnenfels. Das Geburtsbuch ber Ricolsburger Jubengemeinde befagt von ihm: "Den 11. Juli 1735 gebar bes Lipmanns Perlin Speweib einen Sohn, welcher den 18. hujus beschnitten und ihm den Namen Schmehr gegeben." Wenn dieser über 209,724 fl. testirte (er war kinderlos), so muß ihm seines Testament es wegen alle Anerkennung werden. Er vermachte diese bedeutende Summe unter zehn Rummern für Wohlthätigkeitsanstalten seiner Vaterstadt Nicolsburg. In Hormahres Taschenbuch (1841) heißt es hierüber: "Welche herrlichen Bermächtnisse durch das Wallisische Finanzpatent vom 15. Februar 1811 leider auch jenen Stoß des Verderbens empfanden, der allen öffentlicher und Privatwohlstand, der alle Staatsanstalten und das Innerste unzühliger Familien auf einige Zeit in den Grundsesten erschüttert hat."

<sup>2)</sup> Sonnenfele, gesammelte Schriften. Wien. Mit Baumeifterischen Schriften. Erster Banb. 1783. S. 20. im erften Auffat: "An mein herz."

nicht gewohnt ist. Graf Seilern schätzte mich hoch genug, um in einem sehr unangenehmen Borfalle, wo der Zusammen-fluß ungünstiger Umstände mich in Argwohn zu bringen schien, mich meiner eigenen Rechtfertigung zu überlassen und sich dann zu freuen, daß er sich an mir nicht geirret, daß ich zu meiner Bertheidigung seiner Beschirmung entbehren könnte." Der Schuß lag nun aber eben darin, daß Seilern Sonnenfels "hoch genug schätzte," um ohne weiteres Eingehen in diese Angelegenheit, ihn, den Sonnenfels "seiner eigenen Rechtfertigung zu überlassen."

Mochte senn, daß der Kaiser Joseph durch diese Bertheidigung nicht ganz zufrieden gestellt war, die Sache aber nicht weiter zu versolsgen für gut befand. Der Bid, welchen Joseph bisweilen gegen Sonnenfels äußerte, und die wegwerfende Behandlung, welche er ihm angedeihen ließ, mußten irgend einen Grund haben — denn im Gansen war ja Sonnenfels nicht nur Lobredner, sondern übertrieben er Lobh ubler des Kaisers — vom Todestage Maria Theresias an und auch ein eifriger Förderer der kaiserlichen Bläne und Absichten.

Bielleicht liegt in ähnlichen Fällen, wie auch im Umstande der Rechthaberei des Sonnenfels die Erklärung von jener Feindseligkeit gegen Sonnensels, welche der Kaiser bisweilen zu äußern pslegte. Hormaner berichtet hierüber 1): "Dieser (Sonnenfels) für Oesterreich unvergeßliche und in der Aufslärungsepoche der anderen Hälfte des XVIII. Jahrhunderts berühmte Mann konnte zeitlebens, obgleich der redlichste und edelste Staatsbürger und der fügsamste Staatserechtslehrer — doch nie in den völlig corretten Geruch der Heiligskeit kommen. Unter Theresia war er oft als Religionsspötter und Freigeist angeklagt, aber von der großen Kaiserin beharrlich vertheidigt. Ioseph erblickte in ihm einen nasenweisen Bekritteler seines liberalen Despotismus. — Es wurde Joseph ein Bedürfniß, Sonnensels en bagatelle, wo nicht en canaille zu traktiren. — Er ließ dem etwas eitlen Mann unter den Fuß geben, warum er nicht schon längst den Stephansorden begehrt habe? In der That hatte schon Theresia

<sup>1)</sup> Taschenbuch für die vaterländische Geschichte, herausgegeben von Joseph Freiherrn von Hormaher. XXX. Jahrgang der gesammten und XII. der neuen Folge. 1841. Leipzig, G. Reimer S. 127.

ihm denselben bestimmt, als die lette Krantheit sie im November 1780 aufs Sterbelager warf und es hatte Joseph von Sonnenfels Diefes Zeichen mehrfach verdient. In der That und unter den Hofrathen, die es trugen, nannte bie vox populi, vox dei Manche, welche billiger an & Arcus gehangen worben maren, als daß das Rreug an fie gehangen warb. -Sonnenfels ließ fich nicht lange bitten und übergab ben falichen Freunben die angerathene Bittschrift. Sie tam umgehend gurud und mit ber Resolution: Icarus, Icarias nomine fecit aquas! in welcher ebenso wenig Ebelmuth und Große lag, als in ber Erwiederung auf bas Andringen ber ungarifden hoftanglei, fich boch in Pregburg fronen ju laffen: pueri puerilia tractant! - Freilich tam ber schlechte Wiß nicht von Joseph felbst, benn Er war ein gar zu fümmerlicher Lateiner und Belletrift, aber feine Cabinetsfnechte, Die beiben Anechte nomen et omen 1) Unton, Bourgeois, waren barin beffer beschlagen. -Sie errangen hohen Applaus burch berlei Stachelnuffe im Sinne bes . Herrn und Meisters, der so gern in lauter lieux communes redete und in proverbes regierte."

Diese Behandlungsweise von Seite des Kaisers und seiner "Cabinetsknechte" wie Hormaner selbige nennt, mußte Sonnenfels erbittern, er blieb aber fügsam und schmiegsam, wie es in seiner Weise lag.

Daß Sonnenfels als Panegyriter — aller Derjenigen, die er brauchen konnte, das Unglaubliche leistete, ist jedem bekannt, der die Schriften desselben durchgeblättert; er verwarf auch, wenn er es für ersprießlich hielt, dasselbe, was er früher gelobt hatte. Eine Lobrede auf Maria Theresia, achtschn Jahre vor ihrem Tode — 64 Octavseiten lang?) und offenbar geschrieben und gehalten,

<sup>1)</sup> Die Broschüre: "Der nöthige Anhang jur Biebermannschronit" erwähnt als Cabinetssecretare bes Raisers: Johann von Bourguignon und Anton von Knecht, beibe werben vom Autor Rautenstrauch mit vielen Lobsprüchen begoffen.

<sup>2)</sup> Im 8. Band seiner gesammelten Werte S. 107 beklagt Sonnenfels ben geringen Absat bieser Lobrede wie folgt: "Meine Rebe auf Maria Theresia erschien im Jahre 1763. Chne meiner Arbeit Verdienst zuzuschreiben, wenigstend war sie für dieselbe Zeit eine selt einere Literatur-Erscheinung, deren Anziehung durch ben belobten Gegenstand erhöht wurde. Wie viel Abbrüde glauben Sie, daß herr v. Kurzböt in Wien abgeset? mehr nicht als zwei, und auf diese Weise war er um die Berlagekosten. — Die erste Borlesung nach Raria Theresia's Tod, wovon bas Stud für 12 fr. verkauft ward, brachte in ungefähr sechs Tagen etwas über 900 fl. ein."

daß sie, die Raiserin — in ihm, dem Sonnenfels, einen der begeistertsten Bewunderer ihrer Regententugenden erkennen solle, wirst auf den Lobredner ein eigenthümliches Licht 1). Schon in der Borrede lobt er jene deutschen Schriftsteller, auf deren Lob er hinwiederum hoffte, in der exorbitantesten Weise, so sagt er z. B. S. V. "Basedow, Gärtner, Gellert, Sulzer, Engel würden in Athen und Rom Demosthene und Cicerone geworden sehn."

In der neueren Beit find die Urtheile über diefe großen Manner bes 18. Jahrhunderts außerordentlich herabgestimmt worden. So 3. B. fagt der berühmte Riehl über Bafedow (ben ichon Gothe lächerlich machte, indem er ihn den "tabakfonaubenden Basedow" nannte) fol= gendes 2): "Da gab es (im 18. Jahrhundert) feinen Glauben mehr an patriarchalische Autorität, nicht im Staate, auch nicht in ber Familie. Ware es nicht Barbarei gemefen, wenn die Schullehrer allein noch patriarcalische Autorität geübt batten. Es war eine Berlaugnung bes Hauses und ber Familie. Das Haus mußte also auch aus ber Schule fortgeschafft werden. Bafedow, ber felbst aus bem elterlichen Saufe fortgelaufen mar, weil er bie bausliche Bucht feines Baters, eines Berrudenmachers, nicht ertragen wollte, begründete den Philantropismus in der Erziehung, der fich eben fo bestimmt auf die Theorien Lodes, Rouffeaus zc. flutte, wie es nachgehends bie Staatsgrund= fage ber Revolution gethan. Bildung aller Art follten ben Rindern gleich gebratenen Tauben in den Mund fliegen."

In der früher besagten Rede des Sonnenfels über Maria Theresia heißt es S. 33 über die Bücher-Censur: "Dank sen der Wachsamkeit der Monarchin! ewiger Dank! wir können noch einige Laster fremde neunen. Gottesfurcht ist unter uns noch nicht eine Schwachheit undenkender Menschen, Religionspstichten sind nicht ein Joch, zu welchem sich nur Blöde krümmen. Noch ist es bei uns keine Ehre, mit höhnender Verachtung von den verehrungswürdigsten Wahrheiten des Glaubens zu sprechen. Noch ist es bei uns kein Kennzeichen einer ausgeklärten Vernunft, denjenigen zu verläugnen, welcher die denkende

<sup>1)</sup> Sonnenfele, gesammelte Schriften. 8. Bb. Bien, Baumeister 1786. S. 1—64. Rebe auf Maria Theresia. In einer feierlichen Bersammlung ber beutschen Gesellschaft gelesen ben 13. Mai 1762.

<sup>2)</sup> Riehl, Die Familie. Stuttgart, Cotta 1855. 3. Auflage. S. 128.

Araft, die Bernunft selbst, in unsere Scele gelegt. Ein Gottesläugner, ein Religionsspötter sind unter uns noch nicht Ramen eines Welt-weisen, eines erhabenen Geistes, hähliche, verabscheute Ramen sind es, Ramen eines Thoren. Und sie werden es zu unserem Glücke noch lange seyn, so lange nämlich, als die vorsichtigste Fürstin unserer Reugierde von den Quellen entsernt, woraus der Unsehutsame anstatt tiefsinniger Weisheit nur zügellose Weinungen schöpfet, von jenen unreinen Quellen, die unsere Sitten anstecken, statt unseren Verstand zu reinigen, die statt unsere Dentungsart zu erheben, dieselbe erniedrigten und das Herz verderben."

So wußte Sonnenfels die strenge Censur unter Maria Theresia zu rechtfertigen und zu loben — unter Joseph lobte er wieder die Preßfreiheit und schimpfte auf die Eensur. Bei der ersten Borlesung im Jahre 17821) beginnt das Lob der Preßfreiheit mit einer Anrede an diejenigen, "welche die Facel der Bernunst, durch welche die Schlupshöhle ihrer Unwissenheit und Trugtünste erhellet werden konnte — entfernen wollten," und schließt: "Joseph hat dieses Joch zerbrochen. Er räumte seinem freien Bolte das freie Recht der Borstellung ein."

Die Borträge, welche Sonnenfels den Afademikern der bildenden Rünfte hielt, zu einer Zeit, in welcher die Kunst total darniederlag, geben von einer gleichen Riederlage der Kunstkritik Kenntniß. Sonnensfels besaß eben Gewandtheit über alles und jedes zu reden.

Er hielt 1768 eine Rede2) an die versammelten Kunstler der Wiener Atademie. Beispielsweise soll daraus nur ein denselben ertheilter Rath angeführt werden:

"Hätte also ein Maler ein Mädchen abzubilden, dem der Liebhaber durch das Gemälde seinen Bunsch sie zu ehlichen erklären wollte, so möchte dasselbe in einem Garten, oder sonst einer freien Scene der Handlung in staunender lässiger Stellung entworfen werden! Hymen,

<sup>1)</sup> Gesammelte Schriften. 8. Bb. S. 119.

<sup>2)</sup> Bon ben Berbiensten bes Porträtmalers. Gelesen in einer außerorbents lichen Bersammlung ber t. t. Zeichnens und Rupferstecher: Atademie am 23. Des tober 1768 als bas Aufnahmöstud. Diese Rede, 60 Seiten lang, findet sich in: Sonnenfels, gesammelte Schriften. 8. Bb. Wien, Baumeister 1786.

ber fich bon feinem jungeren Bruder Amor durch eine nicht mehr findifche, sondern der iconen Jugend nabere Geftalt unterschiede und burch Splphenflügel tennbar gemacht mare, follte fich dem flaunenben Mädden naben und da er mit ber einen Sand ihm bas Bildnig feines Beliebten porbielte, mit der andern an bem Saupte den rofenfarbigen Schleier, ben gewöhnlichen Schmud ber romifchen Braute befestigen. 36 mable bas Flammeum der Romer bor dem heutigen Trauringe, ben man bem Mäbchen durch ben jugendlichen Gott der Che gleich= falls anbieten laffen, und ihr baburd vielleicht deutlicher werben konnte" u. f. w. Der Schluß dieser Rede von dem Berdienfte des Portratmalers lautet: "Er vergeselle das Berdienst der Aehnlichkeit mit einer richtigen eblen Zeichnung, mit einem wahrhaften Colorite! er vollende eine geiftreiche Erfindung mit einem leichten lieblichen und gugleich traftvollen Binfel, mit Freiheit und Gefdmad, mit Berftand und Empfindung." "In folden Werten, meine Berren, find fie verbunden der Rachwelt das Bildnig Therefiens ju überantworten, in berengöttlichem Unlige Suld und Er= habenheit ber Seele mit unverfennbaren Bugen gefdilbert find, und beren merkwürdige Regierung ben verpflichteten Runften ju ben reichften und prachtigften Erfindungen unerschöpflichen Stoff bereitet."

Es ist Thatsache, daß die Kunstjünger durch die hohlen und übersschwänglichen Phrasen des Kunstsprechers bisweilen in eine heitere Stimmung geriethen, das mußten sie einmal büßen. Sonnensels hielt ihnen 1771 eine 26 Seiten lange Rede über die Hösslichteit. Auch hier wurde obligat Theresia, aber auch schon das neu aufsteigende Gestirn: Joseph gelobt. Bei Gelegenheit der Ansührung eines litezrarischen Streites von zwei Schriftstellern "bestimmt der Stolz der Nation zu sehn, und die eine unrühmliche Balgerei zur Schau gaben," ruft Sonnensels aus: "Solche Begebenheiten, welche die Jahrbücher der Wissenschaften und Künste so häusig verunreinigen, sind verheerender als die Barberei der Gothen und Vandalen, oder die bezrusene Finsterniß der unwissendsten Jahrhunderte."

Es ift zu bemerten, daß Sonnenfels teine Belegenheit vorbeigehen

<sup>1)</sup> Bon der Urbanität der Künftler, gelesen bei der seierlichen Austheilung der Preise in der Zeichnen: und Kupferstecher:Atademie den 5. März 1771. Im 8. Band der gesammelten Schriften.



Rraft, die Bernunft selbst, in unsere Secle gelegt. Ein Gottesläugner, ein Religionsspötter sind unter uns noch nicht Namen eines Bell-weisen, eines erhabenen Geistes, häßliche, verabscheute Namen sind es, Ramen eines Thoren. Und sie werden es zu unserem Glüde noch lange senn, so lange nämlich, als die vorsichtigste Fürst in unsere Reugierde von den Quellen entsernt, woraus der Unbehutsame anstatt tiefsinniger Beisheit nur zügellose Reinungen schöpfet, von jenen unreinen Quellen, die unsere Sitten ansteden, statt unseren Berstand zu reinisgen, die statt unsere Tentungsart zu erheben, dieselbe erniedrigten und das Derz verderben."

Theresia zu rechtsertigen und zu loben — unter Ratia Theresia zu rechtsertigen und zu loben — unter Joseph lobte er wieder die Preisfreiheit und schimpfte auf die Gensur. Bei der ersten Vorleiung im Jahre 1782!) beginnt das Lob der Preffreiheit mit einer Anrede an diesenigen, "welche die Facel der Vernunst, durch welche die Schlupsbeble ihrer Unwissenheit und Trugtünste erhellet werden konnte — entsernen wollten," und schließt: "Joseph hat dieses Joch zerbrochen. Er räumte seinem freien Volke das freie Recht der Verstellung ein."

Die Bortrage, welche Sonnenfels den Afademikern der bildenden Kunste bielt, zu einer Zeit, in welcher die Kunst total darniederlag, geben von einer gleichen Niederlage der Kunstritit Kenntniß. Sonnensfels besaß eben Gewandtweit über alles und jedes zu reden.

Gr bielt 1768 eine Rede2) an die versammelten Runftler der Wiener Alademie. Beifpielsweife foll daraus nur ein benselben ertheilter Rath angeführt werden:

Satte also ein Maler ein Madden abzubilden, bem ber Liebbaber burch bas Gemalbe feinen Bunfch fie zu ehlichen erflären wollte, so mochte banelbe in einem Garten, ober sonft einer freien Scene ber Pandlung in ftaunender laffiger Stellung entworfen werden! Hymen,

<sup>1)</sup> Gesammelte Schriften. S. Bb. S. 119. 2) Bon ben Berbienften bes Bortratmale lichen Bersammlung ber L. L. Zeichnen: un

liden Beriammlung ber f. t. Beigneit ut teber 1768 ale bae Aufnahmöftud, Di Connenfele, gefammelte Schriften,

-

. . . .

-1-

. . . ,

4.7

. . . .

. . . . .

ber fich von feinem gungeren Plantes Maint burdy area nicht nicht findliche, founern der ich inne ? age in abhasa bliebille muter bij ebe nich duch Solvbertlige bereine gewage new, tieb ich fam Antonion Midden naber und in er nit ger einer knitz fan das kont eine kont Services configure, the per theory in the Paris we in a man Schutz, der gemedichter Sanisk wie ein Gen den deren be ber-The mile me France on the done we were by the board of best mitt bem Birtier wird ver griger dans best best in the gold, निर्देश मार्कालामा क्रिकेट क्षेत्र के क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क L. T. B. De Stand aren den ven der Bertier in There will be more on the second on the live and THE REAL PROPERTY OF FRANCE OF PROPERTY. TR grinds from the reserver set in marrows,

Digitized by Google

ließ, dem Hof den Hof zu machen. Er war der begeistertste öffentliche Lobredner der Kaiserin Maria Theresia und nach ihrem Tode der ebenso begeisterte Lobredner Josephs. Das Wort "unsere angebetete Raiserin" — ist seine Ersindung, er hat dasselbe öfter wiederholt. In der ersten Borlesung im Jahre 1782 (an der Universität) wird Josephs Wirken in den Himmel erhoben. Joseph ist Ansang, Mitte und Ende der Vorlesung. Im Ansange heißt es: "Der Blid von ganz Europa ist auf die Staaten eines Monarchen gerichtet, der einen tiesüberbachten, durch gesammelte Beobachtungen bestätigten, durch Jahre gereisten Plan zum Wohle seiner Unterthanen mit Entschlossenheit auszusschlichen den Ansang gemacht hat. Das erste Jahr seiner Regierung ist bereits an merkwürdigen Gesehen fruchtbarer als ganze Lebenszeiten in der Geschichte auch nicht und erühmter Regenten."

Sonnenfels benütt die Regierung der früher "angebeteten Theresia" mit dem "göttlichen Angesichte" als Folie und versetzt der todten Raiserin einen Seitenhieb: "Das Gautelspiel der Andacht und Pharisäerei, die so oft ein Schleichweg zu Aemtern, zu Ehren, zu Gnadensgehalten waren, sind nun ihres Anschens entkleidet.)."

"Er (Joseph) verlangt in seinem Staate, in öffentlichen Bedienungen in der Innigkeit seines Zutrauens keine Heuchler, er verlangt gute Bürger und er hält sich überzeugt, daß man ein solcher sehn kann, auch wenn man in Glaubenssachen andern Sinnes ist als die Kirchenversammlung in Trient, auch wenn man den Gottesdienst in seiner Muttersprache verrichtet." So geht es zwei Seiten fort in Schmähung der früheren Zustände unter der "angebeteten Theresia."

Rachdem nun Joseph vierzehn Seiten lang vor den Studenten gelobt ift, heißt es: "Unter einem solchen Fürsten, meine Herren, steht es der Nation ferner nicht frey, in der Mittelmäßigseit zu bleiben; seine Thätigseit, sein Geist, sein Charafter müssen sich mittheilen, verstreiten, in alle Classen der Bürger übergehen, müssen dem Nationalzgeist und der Denkungsart einen höheren Schwung geben und wie einst die Römer sich für unüberwindlich hielten, wenn Scipio an der Spize des Heeres stand: so sollen wir es nicht un möglich finden,

<sup>1)</sup> Als Sonnenfels unter Maria Therefia (fiche früher) bie Cenfur lobte, burfte ihm bas auch nicht von herzen gegangen febn.

uns von teinem Bolte ber Erbe ben Rang abgewinnen zu laffen, ba Joseph uns beherrichet."

Am Schluffe der Rede wird wieder Joseph ein wenig auf Roften der nun todten Maria Theresia in den himmel gehoben. erniedrigende Borurtheil, als gebräche es ben öfterreichischen Staaten an boberen Talenten, als waren baber Auslander der Monarcie burchaus unentbehrlich, ift es bem beredten Gigennute nicht gang miflungen, fich fogar bei ber großen Therefia in Unfeben gu bringen. Dazumalen tonnte ich, wenn ich ja zuweilen Belegenheit fand, die Sache ber Nationalfähigkeit mit ehrerbietiger Freimuthigkeit ju bertreten, ju ber bie liebreiche Bute ber Fürftin einlub, bamals tonnte ich mich nur auf Privatbeispiele berufen. Beute aber finde ich mich in meinem Bortheile, ba ich ein Beispiel, worüber Die Stimmen bon Europa bereinigt find, Joseph II. aufzuftellen fähig bin. Fremde Staaten haben Ihn bei fich gefeben, haben Ihm, in bem vertrauliden Umgange als bem angenehmften Gefellicafter ihre Bergen, haben Ihm, als dem icarffinnigften Beobachter ihre Bewunderung geschenkt und verehren Ihn beute auf dem Throne als einen Fürften, der felbst die hohe Meinung, die er ihnen von sich eingestößt, noch weit hinter fich läßt. Joseph ift ein Defterreicher, er ist unfer Baterlandsgenoffe, unfer Mitburger. - Diefe Benennungen, an welchen er fic vorzüglich wohlgefällt, und das Berhältniß, worin fie uns mit ihm verfeten, machen uns ben ebelmuthiaften Stoly jur Bflicht." u. f. w. Diefe Lobspruche auf Joseph fallen genau in jene Beit, in welcher Sonnenfels fich rechtfertigen mußte, warum er feinem Bruder bie Dellieferung für bie Beleuchtung ju Bien unter falfchem Ramen zuwendete. Es mar bie erfte Borlefung 1782 und am 1. Januar 1782 (Siebe oben 1000. Bortrag mit ber Resolution bes Raifers) betam bie Rechentammer ben Auftrag, "in biefer Oelgeschichte pro praeterito alles genau zu untersuchen." (S. 66.)

Wir haben nach diesen allgemeinen Berichten von Thatsachen aus bem Leben des Sonnenfels noch seiner Stellung und seinem Berhältniß zur Kirchenvergewaltigung einige Ausmerksamkeit zu widmen. Die früher eitirte, im Buchhandel gar nicht existirende, und nur in wenigen Exemplaren gedruckte Broschüre von Joseph Feil, (siehe die Rote S. 64.) gibt uns hier einigen Ausschluß.

Im Prototoll ber Studienhofcommission boin 11. September 1766 beschäftigt sich ein weitläufiger Att bamit - baß zwei alte Hofrathe und Professoren juris Bocris und v. Riegger auf die Bemühungen des Sonnenfels aus gut gelegenen Borfalen binausgebrangt, und um für ihre Buborer (worunter Beamte, Die nur gewiffe Stunden frei batten) gunftige Lehrstunden gebracht werden follten. Es ift gang natürlich. daß die alten herren über die Bratenfionen des jungeren Sonnenfels nicht erbaut waren, die Studienhofcommission fand auch die Auforberung unbescheiben genug, um ber Raiserin bagegen einzurathen, und zwar in folgenden Worten: "Dag der Sonnenfels mit feinem fo unanftandig als unichidfamen Befuch, traft beffen bie zwei älteften professores juris und Hofrathe v Bocris und v. Riegger bemfelben ihre bisherigen Lehrftunden abtreten follten, ab und an feine bisherige ober andere, die Verfassung des studii juridici nicht turbirende Stunden anzuweisen sepe. Die Entschließung ber Raiserin lautet: "Ich genehmige bas Einrathen ber Studien-Hofcommission. Maria Therefia."

Es läßt sich erklären, wenn Sonnenfels Feinde bekam, man thut aber diesen Feinden Unrecht, wenn man ihnen vorwirft, es sei der Neid um die geistigen Gaben des Sonnenfels die nächste Ursache ihres Mißmuthes gewesen. Denn ein rücksichsloses Sich-hervordrangen und ebenso rücksichtsloses Wegbrangen Anderer vom Posten, daß der Dränger denselben einnehmen könne, das ist noch nie und nirgends beliebt gewesen.

Man darf, um den Helden einer Schrift mit einer Glorie zu umgeben — nicht seine Gegner deßhalb als finstern Grund hinter ihn stellen. Feil schrieb: "Rur im Kreise der damaligen Studienhoscommission gab sich lange hin eine widerhaarige Partcinahme gegen Sonnenfels kund, deren schriftlicher Ausdruck nicht von allen Regungen personlicher Abneigung gegen den, wenn auch in den ersten Kindesjahren getauften, einstigen Ricolsburger Juden "von Sonnenfels" freigesprochen werden kann. Erst nachdem die Kaiserin den Ruth hatte, allen Widerstrebungen ungeachtet Sonnensels selbst als Mitglied dieser Hoscommission einzusezen, hörten die Anseindungen desselben von dieser Seite aus."

Diefe gegen die Studienhofcommiffion gerichtete Anklage ift nicht

begründet, denn die Studienhofcommission und die dabei betheiligten Hofräthe wären auch sehr bitter gegen jeden von christlichen Eltern geborenen Christen gestimmt gewesen, der sich ihnen mit ähnlichen Prätensionen, mit einer ähnlichen Schonungslosigkeit und Herrschlucht gegenüber gestellt hätte.

Im Januar 1763 beschwerte sich der Erzbischof von Wien über das vierte Stud des Sonnenfelsischen Wochenblattes, welches von dem Jure Asyli handelt, — die Censurconnmission bekam einen Verweis von der Kaiserin, weil sie diesen Angriss passiven ließ.

Das Afplrecht mochte immerhin einer Modification ober gänzlichen Abschaffung bedürfen, da wir aber den Wortlaut vom Angriff des Sonnenfels und die Beschwerde des Erzbischofs nicht finden konnten, so können wir hierüber auch des Näheren uns nicht einlassen.

Bon Sonnenfels aufgestellte Lehrsätze (selbe existiren gedruckt) die ein Studiosus juris Edler v. Rees am 12. Mai 1776 in dem gewöhnlichen Hörsaale der Cammeral-Borlesungen öffentlich gegen Jedermanns Einwürfe zu vertheidigen hatte, machten ungewöhnliches Aussehen, die böhmische und österreichische Hossaalei protestirt gegen einige Thesen. Manche davon waren sehr zeitgemäß und Sonnenfels verdient Dank, daß er sie aufgestellt hat, darunter besonders die gegen die empsindlichen Ungemächlichkeiten in der Untersuchungshaft — gegen die Tortur als Mittel zur Ueberführung der Beschuldigten u. s. w. Wir haben uns hier, wie schon bemerkt, mehr mit jenen Thesen zu beschäftigen, die ins Gebiet der Kirche hinübergreisen. So z. B. "9. das ebenmäßige Verhältniß aller Stände unter sich und gegen den Staat werde durch das Uebermaß des Reichthums, der Größe, Ausbreitung, Freiheiten und Vorzüge eines Standes verletzt."

"10. Den rechtmäßigen Eigenthumserwerbungen muffen baher, wo tein Abstuß, teine Theilung und Zergliederung offen steht, wie bei Majoraten anderen bindenden Familienverträgen, Erwerbungen unsterbelicher Gesellschaften, die erwerben aber nicht veräußern und vererben dürfen, Grenzen gesetzt werden. 11. Diesem mit offenbarer Sewalt steuern zu wollen, sen schwert und unanständig, die Klugheit wird sanstere und beliebtere Mittel gebrauchen, wie allenfalls durch Ertheilung höherer Würden zu einem größeren Auswande um daburch zu Ber = äußerungen zu zwingen, Prälaten zu prächtigen Kirchenbauten,

Anlegung von Bucher= und Bilbersammlungen zu verantaffen. 24. Die Religion ift bas wirtsamfte Mittel, ben sittlichen Zustand auszubilben. Die weltliche Gefetgebung wurde in manchen Studen unzureichend fenn, wenn bas Band ber Religion und ihrer Strafen ihr nicht die bande boten: baber fie in ber Bolizei nicht als ein Endzwed, sondern als ein Mittel nicht aus ben Augen gelaffen werben tann 1). 25. Sieraus fließt, daß die Freigeisterei, welche ben Staat eines seiner mach= tigften Zurudhaltungsmittel entträftet, als ein politifches Berbrechen bestraft werben muß; eben wie manches andere Berbrechen, das ben Eindrud ber Religion in bem Bergen ber Burger ichmachet, wie bie Gottesläfterung; baber fließt: es liege bem Landesfürsten als welt= liche Obrigkeit baran, daß feine Burger in ber Glaubenslehre wohl unterrichtet, daß Alles, mas die Religion herabseben fann, Aergerniffe ober Aberglauben oder Spielwerte mit den erhabenften Geheimniffen, abgeschafft, daß die äußerlichen Uebungen bes Gottesbienstes mit Ordnung und Anftand gehalten werben. Daher fließt, daß es ihm zusteht, auch als weltlicher Acgent von den Burgern ein Kennzeichen, bei den Ratholiten 3. B. die Beichtzettel zu forbern, jo ihm (bem Staat) gleichfam Bewähr leiften muß, daß fie Religion haben."

Das Abverlangen der Beichtzettel von Seite des Staates resp. der Polizei — als eine Gewährleistung, daß die Bürger Religion haben — ist als Polizeimaßregel auch noch dazu ein unlöszbarer Widerspruch im Ropfe eines Liberalen, und auch noch Freimaurers, der die Religion "als Leitriemen" der Polizei benühen möchte. Aber Sonnenfels stellte diese Thesen 1767 auf; es mußten also auch der Raiserin Maria Theresia, ihrer Religiosität und mehr noch ihrem System einige Complimente gemacht werden. Die These 33 lautet: "Auch das Almosen nähre den Müssiggang, Bettler seyen abzuschaffen, wahre Arme gehören in die Bersorgungshäuser. Auch die den Müssiggang zu sehr begün stigende Freigebigkeit der Klöster seh aufzuheben."

Diefe Thesis, von Sonnenfels aufgestellt, ist wohl das glanzendste Beugniß gegen die unzählige Male vorgebrachte Leschuldigung: die Aloster hatten für die Armen nichts gethan. Mit dem Abschaffen

<sup>1)</sup> Ueber biefe These: Die theologische Dienerschaft. S. 393.

ber Bettler ift ein großes Wort gelaffen ausgesprochen. Die Rlöfter waren bamals noch Blig- ober Bettlerableiter - jest tehren die Bettler maffenhaft bei Bauern ein; fie find aufgetlarter als im vorigen Jahrhundert. Das göttliche Befet tommt ihnen fo lacherlich bor wie ben Stadtherren und der Bauer gibt jest, wenn auch nicht aus driftlicher Nächstenliebe, doch aus Feuersfurcht biefer Landplage Almofen, einer Landplage, die sich seit der Aufhebung der Klöfter nicht vermindert, sondern entsetlich vermehrt hat. Um 13. Juni 1767 wurden in einem Bortrag der böhmischen und öfterreichischen Softanglei "in der Erfüllung ber Pflicht ber forgfältigsten Uebermachung Alles beffen, woraus wider 3. f. t. Apost. Majestät weltgepriesenen driftenmildeften und landesmütterlichen Gefinnungen, entweder ber b. Religion, ober bem Staate felbst ein nicht fogleich offenbarer, boch wenigstens in ber Folge mit Grund besorgenden Rachtheil augezogen werden tonnte, Thefen des Sonnenfels als folde borgestellt "woraus fowohl für ben Staat, als für die Religion gefährliche Folgen entfleben tonnten" (folgt eine weitläufigere Abhandlung gegen die Thefen bes Sonnenfels und ihre Befährlichkeit.)

Ueber die Eingabe des Card. Erzbischofs Migazzi gegen die Thefen des Sonnenfels bringt Feil Folgendes:

"Diese an die Raiserin unmittelbar gerichtete Gingabe bes Card. Erzbischofs beanstandete bon den Saten bes Sonnenfels Die Rummern 16 und 24, bann Rr. 4, welche lautet: "Daber wir die Bevolkerung jum allgemeinen Brufungsgefet aller Anftalten annehmen und fie berwerfen, sobald fie dieselbe beschränten, fie billigen, wenn fie berfelben förderlich find" nach ben Sonnenfelfischen Bringipien: "Die gesellschaft= liche Wohlfahrt bestehe in ber Bergrößerung ber Gesellichaft, burch welche ursprünglich die Sicherheit und Bequemlichkeit, worin eben bas gemeinschaftliche Beste bes Staates bestehe, erhalten werbe, weil bas Maß bes möglichen Wiberftandes mit ber Bergrößerung ber, ben Widerstand leiftenden und Die Gefahr entfernenden Rraft sich fleigern, und die Leichtigfeit sich seinen Unterhalt ju berschaffen, bon ber Menge abhänge;" ferner Rr. 46 "die öffentlichen Rirchenbugen ober andere entehrende Strafen fepen oft Die eigentlichen Beweggrunde gum Rindesmorbe und Rr. 61, worin die Schandlichfeit aller fowohl weltlicher als geiftlicher Freiftatten als die nothwendigen Magregeln zur Berfolgung

und Einbringung bes Berbrechers behindernd dargestellt werden, indem bie Unschuldigen nichts zu fürchten haben, ben Schuldigen aber nichts ber Strafe entreißen follte. Ad 24. bemerkt ber Carbinal: "In allen Beiten haben die tatholischen Monarchen folde Lehrer und Lehren in Abichen gehabt, welche die Religion nur als Mittel in einem Staate betrachten und bag in allen Schriften Sonnenfels ber Staat nicht wie er in fich felbst ift und senn soll, sondern wie fein feuriger Wit ihm folden abschilderte, ben jungen Leuten abgemalet wird, dann ad 10. daß es eine unerträgliche Bermeffenheit fen, wenn ein einzelner Menich ohne die geringfte Ausnahme alles basjenige mißbilligt, was die erlauchteften Monarchen u. f. w. in mehreren Umftanden billig eractet haben, daß es nicht wundern dürfe, wenn die Jugend, welche "durch einen falschen Anftrich einer eitlen Wohlrebenbeit bergleichen Gründe beigebracht werben, ben hernach geftandenem Alter glaubt, Gott einen Dienst zu thun, wenn fie durch ihr Ginrathen und Beitrag ben geiftlichen Gemeinden Alles hinwegnimmt, mas folche bis= ber rechtsträftig beseffen haben." Der Cardinal ichließt: "Es tommt mir febr hart an, wider jemand andern 3. D. Borftellungen zu machen, ba ich mit heiterer Stirn fagen fann, viele vertheibigt, nieman= ben aber wenigstens borfäglich geschabet zu haben, allein ich bin in fo betrübte Umftande verfest, daß ich feinen Ausweg mehr finde, ent= weber Gott ober ben Denfchen zu migfallen."

Sonnenfels von allen Seiten bedrängt, richtete eine Borstellung und eine Bertheidigung an die Kaiserin, in welcher er seine Lehrsätze als Theorieen vorläusig vertheidigt, die Vertheidigung läuft in solgende Spize aus: "Sobald nun festgestellt ist, die Bestimmung dieses Lehramtes sen, nur dasjenige vorzutragen, was mit dem Endzwecke der Staaten, der Glückseligkeit der Bürger am meisten übereinstimmt, so ist sehr leicht vorauszusehen, daß die Lehre sehr oft mit der Ausübung im Widerspruche stehe, daß er sehr oft Säze behaupten wird, bei denen er es nicht vermeiden kann, bei seinen Zuhörern oder Lesern eine stillschweigende Anwendung auf das, so sie so vor Augen haben, zu veranlassen. Weil nun dadurch mancher Fehler ausgedeckt, manches Borurtheil bestritten wird, welches handzuhaben nicht bloß einzelne Menschen, sondern ganzen Ständen so sehr das Zutrauen S. f. k.

apost. Majestät auf diesen Lehrstuhl gestellt, zwar an diesem Standort Ehre und Verdienst ernten, aber auch unzähligen Angrissen ausgesetzt sehn wird, und dieses in Wien mehr noch als an jedem anderen Orte, weil die wahren politischen Grundsätze hier noch zu wenig bekannt sind, mithin Meinungen, die in Frankreich und England allgemein sind, hier als sonderbar, als gefährlich, als unaussührbar angesehen werden."

Sonnenfels hatte eben keine Ahnung von den Confequengen seiner politischen Grundsätze, nach 1793 mochte er anders denken — die Früchte brauchten aber in Frankreich noch 20 Jahre um vollends zu reifen.

Als Sonnenfels in die Studienhofcommission kommen sollte, wehrte sich diese, wahrscheinlich aus den schon früher besprochenen Ursachen mit händen und Füßen dagegen, und führte unter anderen auch den Grund an: "Er (Sonnenfels) habe bis nun ja kein Examen rigorosum ausgestanden, weniger einen gradum erhalten."

Nachdem der oberste Ranzler Graf Chotet 7. Jusi 1771 gestorben und mit ihm ein Hauptgegner des Sonnenfels abgetreten war, versertigte Sonnenfels seine Eingabe gegen die Tortur an die Kaiserin, darin kommt als Bertheidigung die marcante Stelle vor: "Schon also habe ich, wie nicht die Folter in allen Fällen, auch nicht alle Todesstrafen gemißbilligt, ich, der ich sogar das Recht des Regenten, den Berbrecher hinzurichten, gegen Beccaria vertreten habe<sup>1</sup>)."

Der nunmehrige Hoftanzler Graf Blümegen machte ben Antrag, bem Sonnenfels bemerken zu wollen, daß seine Rechtsertigung mit Gnaden aufgenommen werde, daß diese Sate aus seinem Lehrbuche nicht auszuscheiden oder zu widerrusen, jedoch niemals in öffentlichen Bertheibigungen auszusehen oder zu berühren sehen. Dagegen könne aber von ihm (Grasen Bl.) die von S. beantragte neuerliche Untersuchung der bezüglichen Säte in dem neuen Criminalrecht (nämlich in der constitutio criminalis Theresiana vom 31. December 1768), da das Gesethuch bereits allgemein kundgemacht wurde, nicht angerathen werden, dennoch könne das, was S. in Betreff der peinlichen Frage behauptet, nicht

<sup>1)</sup> Grunbfate ber Polizei, §. 348.

in Abrede gestellt werden, daß nämlich "vielleicht viele Unschuldige, welche die Heftigkeit der peinlichen Frage nicht auszuhalten vermögen, lieber sterben, als die Qualen länger erdulden wollen, und also ohne Berbrechen ihr Leben verlieren, wogegen die ärgsten Bösewichte, wenn sie Kraft genug haben, den Schmerzen zu widerstehen, sich der wohlsverdienten Strafe durch ein hartnädiges Schweigen entziehen."

Demungeachtet war die hierüber erfolgte allerhöchste Entschließung für dermalen noch ablehnend: "Dem Sonnenfels kann per decretum die angetragene Bedeutung gemacht werden, mit dem Beisate jedoch, daß weder diese, noch andere wirklich bestehenden Anwendungen widerssprechende Gesetz ferners öffentlich gelehrt, noch weniger zur öffentlichen Bertheidigung ausgesetzt werden sollen. Maria Theresia."

Wir haben wohl nicht nöthig, zu bemerken, daß auch wir die Tortur für eine Barbarei erklären — und das Berdienst des Sonnensfels durch seine Eingabe und Erklärung dagegen zu würdigen wissen, es handelt sich aber hier darum, einige Thatsachen sestzalkellen, nämlich:

1) Haben schon vor Sonnensels, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Oesterreich, sich andere Juristen gegen die Tortur erklärt.

2) Hat sich Sonnensels nicht unbedingt gegen die Aussebung der Tortur erklärt, indem er die Folter nicht in allen Fällen mißbilligte.

3) Ist nach seiner immerhin sehr dringlichen und beredten Eingabe gegen die peinliche Gerichtsordnung diese nicht daraufshin, sondern erst später abgeschafft worden.

Es handelt sich aber durch Anführung dieser Thatsachen nicht um eine Berkleinerung des Berdien stes des Sonnenfels, wir wollen nur, daß die Berdien ste anderer, die noch früher gegen die Tortur sich erklärten, auch gewürdigt werden sollen, daß man nicht im paneghrischen Sifer aus Parteigründen — das Lob, welches auch anderen gebührt, auf Eine Person concentrire, und daß man historissche Thatsachen nicht mit Deklamationen niederwerfen und mit Phrasen einhüllen darf.

## Sonnenfels nach der frangofischen Revolution.

Im Jahre 1798, als Sonnenfels 64 Jahre alt war, gab er fein Sandbuch ber inneren Staatsverwaltung aufs Reue heraus 1). Er nahm, wie er es im Titel befagt, babei Rudficht auf die Umftande und Begriffe ber Zeit. Sonnenfels tam mit feinen Brincipien bom Staate in eine Sadgaffe. Die frangofifche Revolution fußt auf benfelben Principien - nur jog fie fattifc bie Confequengen berfelben. Das Buch ift bem Raiser Frang gewidmet; Die Widmung beginnt nicht wie jene 1770 2) mit der Ansbrache: "Monarch," benn ber Raiser Franz liebte dieses kurze Angebundensein nicht sehr, daber fing Sonnenfels jest an: "Allergnädigster Monarch! Ich huldige burch bieses Wert dem erhabenen Namen eines Fürsten, der einfach in seinen Sitten und tunftlos in feinen Sandlungen, ben untrüglichsten Weg gefunden hat, fich ber Treue und Berehrung feiner Bolfer zu verfichern, er liebt fie." Sonnenfels lobt bann die Bolfer Defterreichs gegenüber bem Buthen und bem Seere ber frangofischen Revolution , "bie Bolfer, welche ben Sieger gezwungen, in den Thalern von Leoben ftill ju fteben und ibn zwangen, ben stolzen Entwurf aufzugeben, Die Friedens= bedingungen in ben Mauern Wiens gebieterifc vorzuschreiben."

"Getröstet wird sie (bie Geschichte) bann die Feber wieder ergreifen, und zu ben Rönigen sprechen: Sehet, wie Gerechtigkeit und Gute Throne

Digitized by Google

<sup>1)</sup> handbuch ber inneren Staatsverwaltung mit Rudficht auf die Umftanbe und Begriffe ber Zeit von J. v. Sonnenfels. Erfter Band, enthaltend nebst ber allgemeinen Ginleitung einen Theil ber Staatsvolizei. Wien, Camefina 1798.

<sup>2)</sup> Die Bibmung ber britten Auflage von 1770, lautet: "Dem allerburchlauchstigsten, großmächtigsten, römischen Kaiser Joseph II. zu Germanien und Jerusalem, König, Erzherzog von Desterreich." Die Ansprache an Joseph lautet: "Monarch! Diese Grundsäte, den J. M. den theueren Namen zum Pfande ihres Schutes vorzuseten erlaube, beschäftigen sich mit derzenigen bürgerlichen Bohlfahrt, die der Gegenstand ihrer menschenfreundlichen Sorgsalt ist. Ihre Regierung verzheißt der Welt einst lehrreiche Beispiele, durch welche die Mängel dieser leichten Umrisse werden berichtiget werden können. Die Vorsicht wache nur über ihren Gesalbten, den sie mit so herrlichen Gaben ausgerüstet hat, damit er die großen Absichten einer Monarchin hinaussühre, deren erhabenstes herz die Entwürfe zu unserer Glückeligkeit über die Srenzen ihres Lebens erweitert. Ich ersterde mit allertiesster Erniedrigung Sr. k. k. Majestät allerunterthänigst allergehorsamster Sonnensels."

sichert!" und zu den Bölfern: "sehet, wie Treue und Folgsamteit Raub von euerer Habe und Knechtschaft von euerem Raden abwenden."
— Abgesehen davon, daß sich Sonnensels in seiner Prophezeiung irrte
— indem der Sieger in der Folge doch inner den Mauern Wiens die Friedensbedingungen vorschrieb — ist diese "Utilitätsliebe" zum Baterslande sehr viel sadenscheinig, daher auch sehr wenig stichhältig. Denn die Revolution hat nicht nothwendigerweise den Raub der Habe und die Knechtschaft auf dem Nachen im Gefolge, und was dann? Dann müßte man wieder nach dem Utilitäts=principe dieselbe Revolution mit offenen Armen empfangen und könnte ihr dann ebensowenig sattischen Widerstand entgegensehen, als man ihr vernünstige Gründe nach dem Utilitätsprincipe entgegenhalten könnte.

Interessant ift, wie Sonnenfels seinen Schülern die Principien der französischen Revolution gegenüber der österreichischen monarchischen Regierung zurechtlegen wollte. Er erklärt dieß selbst in der Vorrede wie folgt:

"Ich begleitete das Chrenamt der politischen Wissenschaften noch zur Zeit, da die französische Staatsumwälzung ihren Anfang nahm. Bei dieser merkwürdigen Ereignung war ich aufmerksam, den schnellen Eindruck zu beobachten, den die hochtönenden Wörter: Rechte der Menschheit, Freiheit und Gleichheit auf die jungen Gehirne und Gemüther machen konnten. Das sind die großen Gelegenheiten, wo Lehrer, die das Zutrauen der Jugend besitzen, der öffentlichen Ordnung wesentliche Dienste zu leisten fähig sind. Ich glaubte, mir mit dem Zutrauen meiner Zuhörer schmeicheln zu dürfen und hielt mich der öffentlichen Ordnung zu dem Dienste, den ich ihr leisten konnte, verbunden."

"Doch ich würde das Ziel verfehlet, vielleicht eine gerade entgegengesetzte Wirkung hervorgebracht haben, wenn ich Wörter, die aus jedem Munde wiederschallten und Begriffe, die in allen Köpfen arbeiteten, verrusen und aus dem Gedächtnisse hätte bannen wollen. Und warum hätte ich dieses thun sollen? Es war unbedenklich von den Rechten der Menschheit in einem Lande zu sprechen, wo eine gerechte, milbe Regierung keines derselben beleidigt. Die Wörter Freiheit und Gleichheit waren weder fremd noch verdächtig, bei einer Ration, wo jeder Bürger unter dem Gesetze frei, jeder vor dem Gesetze gleich zu senn fühlet. Anstatt also den ersten Artikel der Constitution: Die Menschen werden geboren und bleiben frey und an Rechten gleich 1), wie manche andere thaten, zu bestreiten, commentirte ich denselben, anstatt die dadurch rege gewordenen Begriffe vertilgen zu wollen, war ich bemüht, sie nach ihrer wahren Bedeutung zu besrichtigen, und dadurch der Misanwendung zuvorzukommen."

Es gehörte in der That eine gewaltige Beredsankeit dazu, um die Principien der französischen Revolution mit den Regierungsprincipien des Raisers Franz in eine Harmonie zu bringen. Sonnenfels rühmte sich in seiner Borrede gegenüber dem Kaiser (dem das Buch ge-widmet ist) daß ihm seine Bemühung bei den Studenten gelungen sei, er sagt:

"Meine Bemühung war nicht ohne Erfolg. Ich freute mich, die jugendlichen Seelen so empfänglich für die Grundsäße der Ordnung und Rechtlichkeit zu sinden. Ich hatte die Beruhigung, zu sehen, wie die Gährung, worin die Gemüther versetzt zu sehn schienen, in warmes Dankgefühl für den Regenten und in verstärkte Anhänglichkeit für eine Berfassung überging, die ihnen unter dem Schilde der Ordnung dassjenige sicher skellte, wonach sie eine unglückliche Nation unter allen Gräueln der Unordnung und Zerstörung ringen sahen. Das war die letzte Pflicht, die ich dem Baterlande als Zehrer abzutragen suchte. Ich slößte den heranwachsenden Bürgern Gesinnungen ein, von denen ich selbst durchdrungen war, und es gelang mir eben vielleicht darum, ihre Herzen zu erweichen, weil ich aus dem Herzen zu ihnen sprach. Boltaire sagt: Jeder lobe sein Baterland aus Stolz und klage darüber aus Gefühl."

"Ich belobe mich meines Baterlandes aus Gefühl und erlaube mir Bemerkungen über die mir möglich scheinenden Berbesserungen, als Bunsche das Glück unseres Zustandes vergrößert zu sehen." —

Jeder Ropf, dem die Logit nicht abhanden gekommen, und dem die Grundfage der französischen Revolution und die Regierungsart

<sup>1)</sup> Der Art. I. Constitut. française lautet: Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Sonnenfels hat es mit dem Komma nicht klar übersett. Es soll gut deutsch heihen: Die Menschen werden frei geboren und bleiben frei und gleich in ihren Rechten.

Franz II. in Oesterreich bekannt sind, muß in dieser Deduction den traurigen Schiffbruch einer sentimentalen Phraseologie erkennen. "Gerechte milde Regierung, die keines der Rechte der Menscheit beleidigt," "Dankgefühl für den Regenten," "verstärkte Anhänglichkeit für eine Berfassung, welche das sicher stellt, wonach die französische Ration gerungen," "sprechen aus dem Herzen" und die hohle Phrase Boltaires und die, wenn möglich noch hohlere, welche ihr Sonnenfels entgegenzhellt, das alles ruht weder auf einer logischen noch rechtshistorischen, noch politischen Basis; es ist nur missungene Schönfärberei. Sonnenzels hatte alle Autoren benutzt, die in socialer Richtung auf die französische Revolution hinarbeiteten, und beclamirte, als diese Revolution losbrach gegen "die Gräuel der Unordnung und Zerstörung."

Er war Freimaurer erften Ranges und mußte in jenes Streben ber Freimaurerei eingeweiht sein, welches bamals ichon bon ben Spagen auf ben Dachern gepfiffen wurde; wie tam er nun bagu, bie öfterreicische Regierungsform gegenüber ber frangofischen Gleichheit ju vertheidigen ? Er war eben auch Sofrath mit gutem Gintommen unter Raifer Franz und bestrebte sich, allerwärts fich bienftbar und brauchbar Wir meinen felbft, bag ibn wirklich bie Granel ber zu zeigen. Revolution anwiderten, ibm galten fruber Sammer und Relle eben nur als Wertzeuge für fich felbft, jur allgemeinen Berberrlichung feines Wirtens; aber nebenbei mar es ihm auch fehr-lieb, wenn Defterreich erhalten blieb, von dem er Geld und Chren genoß, was ihm die lette Confequenz der Maurerei nicht bieten konnte; Sonnenfels mar alt, und wir meinen, er war ficher lieber in Defterreich ein in Ehren penfionirter hofrath in Rube, als irgendwo ein haupt der Freiheit, Bleichheit und Brüderlichfeit bon heute auf morgen, und in foferne tann man fagen: hat er mit Gefühl und aus bem Bergen ju feinen Stubenten gefprochen.

Die Principien aber hat er mit Phrasen weder ausgeglichen noch versöhnt. So war auch Humboldt Freimaurer und sprach theoretisch in seinen Privatbriesen eigenthümliche Anschauungen aus (in benselben Briesen an seinen Freund Barnhagen v. Ense, welche Ludmilla Affing nicht zum Lobe Humboldts, aber zu ihrer eigenen Sackesstüllung in die Oeffentlichteit geworfen), während er am Königshose zu Berlin als königlicher Freund und Hausgenosse lebte. In so weit hat

Sonnenfels noch vieles bor humboldt voraus, er ftand ju hofe feit Josephs Regierung, ber ihn, wie wir miffen, mitunter verächtlich behandelte, in ichiefer, ju Frang in gar feiner naberen Beziehung, er mar in feinem häuslichen ehelichen Leben tabellos, und es war ihm Ernft, die berfallene Schaubühne bom unflathigen Schmute ju reinigen, ibn fonnte nicht wie humboldt ber Borwurf ordinarer Undankbarkeit, sondern nur jener ber Inconfequeng, ober auch bes Unverftandniffes ber Biele treffen, in welche feine Principien auslaufen mußten. Er war ein ästhetisch gebildeter Mann — als folder waren ihm alle in Brutalität auslaufenden Extreme guwider, felbft wenn diefe Confequengen ber bon ihm anerkannten Theorien gewesen find. Als die Wiener Schmutliteratur bie Errichtung bon Borbellen verlangte, erklärte er fich gegen diese Anstitute in seinen Borlesungen. Er wurde deshalb von den brutalen Bubliciften angefeindet. Giner ichrieb gegen ihn eine eigene Brofdure 1). Der hofrath einer monardischen Regierung suchte Monarden im Gangen zu loben, und für ihre Fehlgriffe die Minifter berantwortlich zu machen 2). "In ber That auch waren alle Fürsten bis auf einige Ausnahmen, wo die Natur miggegriffen und einen Tiger jum Domitian, ein Schwein jum Beliogabal geschaffen bat, in ber That fage ich, waren alle Fürften an fich felbft gut und munichten aufrichtig bas Wohl der Ihrigen."

"Der haß mißhandelter, unterdrückter Bölker soll daher mit Billigkeit nur auf diejenigen fallen, welche den Fürsten umlagern, auf Minister, auf Günstlinge, die der Wahrheit stets den Zugang vertraten, den Fürsten in der engsten Berwahrung und wie Jemand so angemessen den Ausdruck gewählet hat, unter der ministeriellen Bormundschaft halten, ihn mit ihren Augen nur zu sehen, mit ihren Ohren nur zu hören zwingen, und so immer zuerst seine Tyrannen werden, um dann ungehindert und ungestraft die Tyrannen ihrer Mitbürger sehn zu können. Diese Verschwörung gegen Fürsten und Völker war das Verbrechen aller Zeiten."

<sup>1)</sup> Ein Ricol. Paulfen gab heraus: "Borbelle find in Wien nothwendig; herr hofrath von Sonnenfels moge bagegen auf feinem Catheber predigen was er will. Wien, bei Bucherer 1786."

<sup>2)</sup> Im handbuch ber inneren Staatsberwaltung, S. 43.

"Es treten (ergablt Bopiscus eine Ueberlieferung feines Baters aus bem Munde Diocletians im Leben bes Aurelianus) vier ober fünf jusammen und fassen einen gemeinschaftlichen Anschlag, den Raiser zu betrügen; fie werden unter sich eins, was durchgesetzt werden foll. Der Raifer zu haus berichloffen, weiß die eigentliche Wahrheit nicht, und ift gezwungen nur bas zu wiffen, was fie ihm fagen. leiht er nur Aemter, an die er nicht follte, entfernt von öffentlichen Beschäften, die er babei laffen follte, turz wie Diocletian fich felbft ausdrudt, der wohlgefinnteste, behutsamfte beste Raiser wird ftets verfauft." - Es ift bentwürdig, bag bie Cenfur unter Raifer Frang bem Sonnenfels wegen biefes febr gepfefferten Citates teinen Anftand machte. Bezugs der Urtheile über die frangofische Revolution und der ausgesprochenen Berehrung vor ber Regierung Frang II. tommt man gum Resultate: Sonnenfels wollte es mit Niemand verderben. Principielles Denten war feine Sache nicht, und principielles Bandeln auch nicht; allerdings aber mar er vielseitig begabt; er verftand es in verschiedenen Bebieten ichimmernde Oberflächen ju ichaffen, es mangelte ihm aber Schwerkraft des Beiftes und des Charafters, um in die Tiefe einzubringen. In ihm fanden bie Bestrebungen, aber auch die Phrasen seiner Beit beredten Ausdrud und tonenden Widerhall. Die frangösische Revolution rig aber in feine halb maurerifchen und halb monarchischen Theorien ein derartiges Loch, daß er es mit dem Aufwand seines gangen Phrasenzwirnes nicht mehr gunähen tonnte.

# Literarische Zustände 1).

"Per Gedanke, der den Kaiser Joseph bei Berleihung der Preß=
freiheit leitete, war ohne Zweisel in seiner Wurzel gerecht und löblich. Er wollte dem wissenschaftlichen Leben in seinem Staate einen
Sporn geben, die Geistesträgheit aufrütteln, schlummernde Kräfte
wecken, das Capital der Nationalehre und geistigen Nationalkraft durch
Erschaffung einer Literatur vermehren, die neben dem neuerwachsenen
Geistesleben des nördlichen und protestantischen Deutschlands eine
würdige Stelle einnehmen könnte. Daß der Kaiser auch nur das Bedürsniß hiezu sühlte, gereicht ihm zur größten Ehre, und muß ohne
Rückhalt anerkannt werden. Nur die Mittel waren in einer Weise
versehlt, daß sie dem herrlichen Zwecke, statt ihn zu fördern, gerade
zu entgegen wirkten<sup>2</sup>)."

Die literarischen Zustände jener Periode versanken nun in Folge ber übel angewandten Mittel in eine berartige Erbärmlichkeit, daß gleichzeitig schon verschiedene Sathren erschienen über die Masse von Schundlieseranten und Schreibern ums tägliche Brod. So z. B. "Bittschrift der Zehn-Kreuzer-Autoren" (Wien 1781), die in der Regel Broschüren zu zehn Kreuzer über alles Mögliche herausgaben. Ferner: "Der Dichter in Zügen. Eine Standrede an die matten Trauerdichter in einer gereimt prosaischen Erzählung. Wien, Gehlen 1781." Auf dem Titelbilde sieht man eine Menge Dichter auf Stedenpferden den Parnaß besteigen, welche Dichter von Damen mit Mistgabeln (offenbar Musen) zurückgetrieben werden. Ferner: "Die gelehrte Gesellschaft der Unwissenheit. Wien, Gerold 1781." Eine Sathre auf die glänzende

<sup>1)</sup> Einiges von biefem Auffate hat ber herausgeber ichon im 57. Banbe ber hiftorifchepolitischen Blätter S. 879 veröffentlicht.

<sup>2)</sup> So bie hiftorifch-politischen Blatter aus Munchen. 8. Bb. S. 647.

Unwissenheit der Scribenten: "Besondere Kritik über den stolzen Pöbelwahn der Pausophysten und Afterweisen unserer Zeiten. Wien, Schmiedt 1781." Ferner: "Die Autorsucht, Ursprung, Beschaffenheit, Ausbreitung und Folgen derselben. Wien, Gerold 1781."

Dem Studium und dem positiven Wissen, der Philosophie und der Dialektik wurde aber auch ein förmlicher Krieg erklärt. Man meint eine Persissage zu lesen, wenn man Pläne liest, welche Schulsmänner von damals für die moderne aufgeklärte Generation ausheckten. Sie liegen uns vor und wir werden sie wörtlich anführen 1). Ueberall wurde der arme Kaiser Joseph vorgeschoben. Im ersten Hetz der unten angeführten Zeitschrift heißt es:

"Unser gefrönter Menschenfreund, der keine That seiner erhabenssten Menschenliebe und Weisheit unterläßt, wird seinen scharssinnenden Blid auf das Schuls und Erzichungswesen werfen. Denn er selbst durchforscht und prüfet Alles, dringt allen äußeren Anstrich und Schimmer durch . . . Er wird die Schulen seiner Monarchie, die seit Karl dem Großen unter den sinstern Ruinen der Barbarei gerostet haben, aus den Trümmern derselben hervorreißen und sie von ihrem giftigen Roste, der sich durch ihre langwierige Stlaverei in den Händen der Mönche tief eingefressen hat, reinigen."

"Unser gekrönter Menschenfreund wird die Menge der Katechismen, in denen nichts als Dogmatik, Menschensatung und Spekulation liegt, aus seinen Schulen verbannen. Denn sie sind das Erzeugniß mönchischer Köpfe aus den finsteren Zeiten, welche das Hirn unserer zarten Jugend mit einem Schwalle dogmatisch symbolischer Sätze, menschlicher Grübeleien und Erfindungen auf die gewaltthätigste Art anfüllt, aber ihren Berstand und ihr Herz leer, ohne alle Religion, Aufklärung und Moralität läßt."

"Dieses Erzeugniß war es, das die Menschen, welche Christus= religion haben sollten, dis jest verwirrte, und immersort noch verwirrt, das ihren Verstand gänzlich roh und unangebauet ließ, das ihr Herz bei den unnahrhaften Worten der Dogmatik, dem Eigennuße, der Sinnlichkeit und dem Pharisaismus Preis gab, das endlich die allge=

<sup>1)</sup> Kritit über bie Normalfdulen von einer Gesellschaft Erzieher. Herausgegeben von R. F. Scholz. In einer Reihe von heften. Wien, hartl 1786.

meine Liebe unter den Menschen tödtete. Wir erwarten die selige Zeit, in der man andere und bessere Mittel ergreisen wird, unsere Kinder die heilige Christusresigion zu lehren. Bald werden sie dieselbe aus dem heiligen Buche der Natur, als dem ersten Theile der Christusresligion, den Gott selbst versaßt, und aus der heiligen Bibel, dem zweiten Theile derselben, den er durch seine dazu begeisterten Freunde abfassen ließ, erlernen. Jesus als das volltommenste Muster alles menschlichen Lebens, wird ihnen bei diesem zwedmäßigen Religionsunterrichte als das Beispiel, nach dem sie ihre Moralität einrichten, vorgestellt werden. Darauf beruht nun einzig und allein das theoretisse und thätige Christenthum, das sich aus den Katechismen, indem daselbst teines ist, nicht erzielen läßt."

Also eine Art rationalistischen Deismus, mit Beseitigung der Kirche und ihrer Sakramente, mit Aushebung und Ausgebung des fortzgesesten Mittleramtes. Aber nicht allein in der Religion, auch in den anderen Disciplinen schoben diese höchst unwissenden und die Unwissendeit vergötternden, vom Dünkel und Hochmuth ausgeblasenen Schulmeister — immer den Kaiser als Mauerbrecher vor. Die Literaten ließen ihn stets wissen, was er thun solle, wenn er an der Leine des Fortschritts bleiben und auch ferner ihrer hohen Gunst theilhaftig werden wolle. Die ausgeklärten Nichtswisser und Bielschreiber beneideten jeden, der latein und griechisch verstand, sie wollten daher diese beiden sie zu Neid und Jorn reizenden Sprachen als gemeinschädlich geradewegs aus den Schulen verbannt wissen. Man staunt, wenn man solgenden ganz ernstlich gemeinten Vorschlag liest:

"Er (ber Kaiser) wird den Schwall der lateinischen und griechischen Grammatiken aus den Schulen seiner Monarchie vertilgen. Denn da liegt keine Sache, sondern bloße Wortkenntniß und zwar eine Wortzkenntniß solcher Sprachen, die todt sind und der Menscheit nichts nügen. Unsere Kinder werden statt all dem Zeuge wahre Sachen lernen müssen, die den Menschen nothwendig sind, und nur eigentlich zum Leben gehören."

"Nicht dersenige, der da lateinisch und griechisch versteht, sondern jener, der in seiner Sphäre richtig denkt, Tugend und Wahrheit liebt, klug und recht handelt, ist weise."

"Unser gefronter Menschenfreund wird die Schulen seiner Mo-

narchie von allen Theorien zur Rede= und Dichtfunft reinigen. Die beste Theorie überhaupt ist die heilige Ratur selbst; und das Studium derselben ist einzig und allein zu den schönen Künsten und Wissen= schaften hinreichend . . . "

"Er (ber gekrönte Menschenfreund) wird auch aus den Schulen ber Philosophie alle Systeme wegschaffen 1). Denn aus den Mistbeeten berselben sind von ihrem Anbeginn schlechte Früchte erzeugt wors ben" u. s. f.

Wie oben gegen die Alassiker, die Griechen und Komer, dann gegen die Theorien der Rede- und Dichtkunst, so wird hier auf ein paar Seiten gegen sämmtliche philosophische Systeme weidlich geschimpft. Alle Wissenschaft war dieser selbstgenügsamen und aufgeblasenen Unwissenheit ein Gräuel. Die Phrasen von "Auftlärung," "Dummheit der Mönche," "Heiliger Natur" genügten, wer sie handhaben konnte, nannte sich "Denker," der über den ganzen Trödelkram aller Wissenschaft hocher-haben dasteht. Der Kaiser sollte mit aller Logik und Metaphysik am Ende auch mit allem positiven Wissen aufräumen und alle Wissenschaft dem gelben Neid der aufgeklärten Ignoranz zum Opfer bringen. Der aufgeklärte Schulmeister fordert noch:

"Unser gefrönter Menschenfreund wird ferner seine Schulen von allen Scharteken und Schriften, die über das Corpus Juris abgelesen werden, saubern. Denn im selben liegt nichts anders, als was der gesunde Menschenverstand aus sich selber begreift, und zwar um so eher, weil sich der steife Juristenton nicht so leicht verstehen läßt, und weil in den Scharteken alles in kauderwelscher Form und Zuschnitte zussammengeworfen ist. Die römischen Gesetze werden vor allem ihren Abschied erlangen, weil wir Deutsche sind, und weil die Berfassung unserer Monarchie nicht wie jene der Kömer ist. Sie sammt allem übrigen, was zum Corpus Juris gehört, waren es, welche den Schülern die Köpfe verschroben, und ein allgemeines Elend ausgebreitet haben... Die deutschen allerhöchsten Berordnungen werden das ganze Studium der Rechtswissenschaften ersehen."

"Er (ber getronte Menschenfreund) wird endlich aus ben medicini=

<sup>1)</sup> Aus biefem Baffus allein ift ju erseben, mas biefer Autor für ein be-

schen Hörfälen alle Pedanterie und Maschinenheit verscheuchen; er wird die edle Wissenschaft zur Einfacheit und Natur bringen und von allen Unzwedmäßigkeiten reinigen. Alsdann werden die Schüler derselben nicht mehr mit griechischen und lateinischen Benennungen der vorkommenden Gegenstände geplagt werden. Denn sie strengen das Gedächtniß nur umsonst an, und halten nur vom Wahren zurück. Es wird genug sehn, wenn die Jünglinge die Sache deutsch wissen. Es werden ferner die Recepten deutsch zu jedermanns Verständniß vorgeschrieben werden. Denn wir sind weder Lateiner noch Griechen 1)."

Bon bem allgemeinen Bande der Gelehrtensprache, welches die gelehrten Mediciner aller Welt verbindet, so daß die Resultate ihrer Forschungen in der lateinischen Sprache niedergelegt — Gemeingut der wissenschaftlich Gebildeten aller Nationen werden, von dem Umstande, daß die Receptirtunst eben durch die Allgemeinheit der einen Sprache in allen Ländern von den Dottoren prakticirt werden kann, von all dem haben die "aufgeklärten Planseher" keine Ahnung in ihrem kleinen Gehirne gehabt. Am Schlusse meint der lichtfreundliche Schulmeister noch:

"Unser gekrönter Menschenfreund, der seine Monarchie von Mönchen befreite, wird selbe auch von allem Roste und Staube als den Reliquien derselben reinigen. Künftig wird kein Geistlicher und durchaus kein Mönch Schul- und Erziehungsplan entwerfen, denn es sehlt selben am nothwendigsten Stilde dazu: selbst Vater zu sehn 2)." "Der Monarch soll vor nicht langer Zeit den weisen Wunsch geäußert haben, daß man das Schulwesen gleich den Predigten kritisch beleuchten möchte. Diesem Wunsche zusolge entstand also diese Schrift."

Während die "Normalherren," wie sich die Lehrer der damaligen Normalschulen ex officio nannten, geradewegs klassisches und positives Wissen verbannen wollten, erklärte der bekannte Sonnenfels 14 Jahre

<sup>1)</sup> Der Autor scheint außer seinem haß gegen Latein und Griechisch auch noch Ursache zu einem gründlichen haß gegen fast alle Fächer menschlichen Wissens in seinem herzen getragen zu haben. Ihm galt Unwissenheit als Auf-Närung.

<sup>2)</sup> Das burfte also bes Autore einzige Gigenschaft jum Anfertigen eines Studienplanes gewesen sein. Beil er Bater war, tonnte er über Erziehung ichreiben, so bachte er sich.

früher in einer Rebe von der Bescheidenheit, wie die Universität in Wien bald Berwunderung und Neid des ganzen deutschen Reichs erzegen werde. Er fagt:

"Schon hat dieser Fortgang (der Juristen an der Wiener Universität) die übrigen Provinzen Deutschlands gezwungen die Geringsschäung zurückzunehmen, die sie sich einst gegen uns erlaubt hatten. Sie sehen verwundert unsere start gemessenen Schritte gegen die Bolltommenheit: vielleicht, daß bald Eifersucht an die Stelle der Berwunderung treten und die Hauptstadt des deutschen Reichs auch sich zur Hauptstadt im Reiche der Wissenschen, der Künste und des Geschmades erheben wird. Rach einem solchen Anfange, meine Herren, welcher Ersolg wäre zu groß, auf den wir nicht Anspruch machen, welcher Gipfel zu hoch, dahin wir uns nicht sollten aufschwingen können, wenn Beharrlichkeit stets der Fähigkeit zur Seite geht und nicht irgend ein ungünstiger Umstand dazwischen tritt unsern glücklichen Schwung zu hemmen 1)."

Auch Sonnenfels war, wie wir schon erfahren haben, außerordentlich start im Loben der neuen österreichischen Zustände, so vortrefsliche Winke er über Hebung der Theater zu geben wußte, so drollig sielen oft seine Phrasen aus, wenn er in der Atademie obligate Borträge über Kunst halten mußte.

Er wollte einmal den jungen Künstlern und dem aufgeklärten Lesepublikum seiner Zeit von seinem Kunstverständniß einige Proben zu verkosten geben. Da heißt es²): "Lassen Sie mich gegen Künstler, welche von dem schildernden Ausdrucke hohe Begriffe haben, die Bereinigung der Wissenschaften und Künste durch Aglajen und Euphrosinen vorstellen, welche mit verschränkten Händen der Mutter des edlen Geschmacks, der erhabenen Benus zur Seite stehen, und mit dieser Göttin zugleich verehret werden, wie einst in den goldenen Zeiten der Künste Parrhasius und Silanion in ihrem Gemälde des Theseus zugleich mit diesem verehret wurden."

<sup>2)</sup> Ermunterung jur Lecture an junge Runftler. Gine Rebe bei ber ersten feierlichen Austheilung ber Preise in ber neuerrichteten t. t. Rupferstecherakabemie, gelesen von J. v. Sonnenfels. Wien, 1768.



<sup>1)</sup> Bon ber Bescheitenheit im Bortrage seiner Meinung. Gine Rebe an bie Zuhörer beim Gingange ber Borlesung. Bon J. v. Sonnenfels. Wien, Kurabod 1772.

"Ich werde mich an einem Kopfe von Denner über die hartnädige Mühe des Mannes verwundern, der jedes Haar so ängstlich nachgeahmt, aber wenn ich das Schlachtstüd von Rubens, worinnen Decius sich dem Vaterlande opfert, wenn ich dieß sehe, stehe ich bewundernd still und rufe aus: das ist ein Maler! ob ich gleich die Schweißlöcher an seinen Köpfen nicht abzählen kann!"

Nachdem Sonnenfels unter andern die Henriade Boltaires gerühmt, gibt er ben Künftlern den Weg zur Bollfommenheit an, wie folgt:

"Aber hiezu gelangt man nicht, ohne daß der Geist durch die Lesung der besten Schriften des Alterthums und der neueren Zeiten genähret, daß die Einbildung durch die Dichter erhitzet, mit Bildern bereichert, daß die Gewohnheiten der Bölker, ihre Sitten durch die Geschächte bekannt geworden." —

Wenn jene Periode in ihrem Auftlärungsdünkel sich im Allgemeinen weit überschätte, so mußte sie auch ihre Celebritäten lächerlich hoch anschlagen. In dieser Ueberschätzung ruft auch Sonnenfels: "Auf diese Art kann jede Rühnheit Pindars und Uzens, jeder Scherz Anakreons und Gleims und Gerstenbergs, jede Dithprambe Horazens und Willamods die Sindisdung des Künstlers erhitzen!" — Armer Künstler, dem kein anderes Feuerungsmaterial zu Gebote steht, um seine Sindisdung zu erhitzen, als "Uzens Kühnheiten," "Gleims und Gerstenbergs Scherze" und die affectirte, bachantische Berrücktheit des sonst zahmen Schuldirectors Willamod!

Wenn nun ichon ein Licht jener Zeit, ein gerühmter Professor sich so überschwenglich über die Leistungen seiner Zeitgenoffen erging, wie mußte erst der Troß der Wiener Autoren in eigener Werthschähung vorangeschritten sein.

Schon 1781 begannen die Rlagen über das heillose Literatenvolt, welches in Wien wie Regenwürmer aus allen Löchern heraustroch, um sich in der Sonne der neuen Aufklärung zu erwärmen und vergnüglich herumzudrehen. Zur Charakteristik sollen nur einige jener Broschüren angeführt werden, die den Unmuth aller ehrlichen Leute über das unverschämte Treiben damaligen Literatenthums laut ausgesprochen haben.

1) "Briefe nach Göttingen über die neuesten Schrieftsteller Wiens. Wien 1781." Darin wird weitläufig angeführt, wie sich die herren Autoren "schindermäßig wie wüthende Hunde" herablästern, wie sich unter zehn Personen unter den Höheren nicht eine findet, die "bon diesen abgeschmackten Berläumdern unangetastet geblieben wäre." Die Literatur war zu einem "Universallügenmagazin" geworden. Es werde jest durchwegs elendes Zeug, erbärmlicher Schund gedruckt. Der Autor spricht das denkwürdige Wort aus: "Am Ende werden sich müßige Wönche wieder zusammensehen, gelehrte Manuscripte tausendmal absichreiben, weil hier das Gedruckte bald die rechtliche Menschenvermuthung gegen sich haben wird, daß es des Druckes nicht werth sep."

- 2) "Was sind die Wiener Schriften überhaupt? Bon J. A. von Lewenau. Wien, Sonnleithner." Der Autor setzt unter anderem auseinander, wie keine edle Triebseder, keine gute Absicht dahinter steden könne, wenn man die subtissen Streitsragen der Religion zum Gassen-liede macht, den Pöbel in solchen Dingen zum Schiedsrichter wählet, die unter den Gelehrten noch nicht ausgemacht sind u. s. w. "Kann wohl diesen Herren die Untüchtigkeit des Pöbels zur Entwickelung so heikliger und meistens eine Menge Kenntnisse vorauszusehender Gegenstände unbekannt sehn?" Eben auf die Unwissenheit des Pöbels aber bauten die unwissenden Autoren.
- 3) "Blid auf die jungen Schriftler Wiens. Bon F. A. Reinhard. Pueri indocti literas, viri imperiti actiones confundunt. Demophil. Wien 1782." Im selben Sinn wie die vorige Schrift.
- 4) "Etwas auf Etwas, oder ein Schreiben an meinen Freund für die unnühen Scribenten. Berfasset von Pangel. Wien 1782." Die Wiener Scribenten wurden in diesem "Etwas" nicht artig, aber auch nicht unverdient behandelt. Da heißt es z. B.: "Geliebteste Kinder und gewaltige Dummköpfe," und darnach wird ihnen ein langes Sünsbenregister vorgehalten.
- 5) "Die heutige Preßfreiheit in Wien 1787. Wien bei Ruhn." Nachdem der Autor beschrieben, wie es jedem Lotterbuben underwehrt sei, alle Stände herabzureißen, die Diener der Kirche verächtlich zu machen, nach Lust zu verläumden und zu lügen, citirt er aus der Lobrede eines Benediktiners auf den heiligen Benedikt Folgendes:
- "Sage mir nun, heißt das' aus redlichem Herzen geschrieben? Heißt das lieben und freundschaftlich und wohlthätig mit seinem Räch=
  sten versahren? Können solche verderbliche Intriguen und Berläumdungen auf die Herzen der Menschen fruchtbar wirken? Heißt das, das allge=

meine Wohl zu befördern suchen? Den Endzwed der Preffreiheit erzeichen? Kann man hoffen, daß dadurch die Menschen gebessert werzen? Unmöglich. Derlei Schriften erregen bei dem Bolke nichts als Klagen, Bosheit, Feindschaft, Nachstellung, Haß und Mord. Dieß sind gemeiniglich die Nachwehen, die auf sogeartete, ungerechte und anhaltende Beleidigungen folgen."

6) "Warum bekömmt Wucherer nicht fünfzig Prügel?? Ein Pendant zu der Frage: Warum wird Raiser Joseph nicht geliebt? Nebst
einer vertraulichen Spistel an Wucherer von seinem Geheimseher 1787."
— Wucherer ist der Name eines Druckers und Verlegers jener Zeit,
der in Opposition und Radikalismus eine Unzahl von Scharteken drucken
ließ. So lange er Schmähschriften über Jesuiten, Mönche, Geistliche,
Rlöster u. s. w. herausgab, war es ganz gut; als er aber die Regierung
selber anpackte, als er auch gegen den Raiser schrieb, war es ganz
anders.

Auch hier wird bei neuen Absaben der Eingang benütt: "Die Eblen im Bolfe wünfchen" (fo 3. B. daß ein Mann, der das Publitum betrügt, doch einmal für einen Betrüger gehalten werde u. f. w.)

7) "Wie lange noch? Eine Patriotenfrage an die Behörde über Bucherers Schartekengroßhandel. Wien 1786." Auch dieser Autor geht über Bucherer und seinen Genossen, einen anderen Schundbersleger "Pfeiferl" los; die Schrift beginnt:

"Es gibt zween Namen in Wien, welche bei allen Rechtschaffenen ber Gegenstand einer allgemeinen Berachtung geworden sind, sie heißen Wucherer und Pfeiserl. Wenn man die Unternehmungen eines schmutzigen eigennützigen Buchhändlerauswürflings, so wie die gewissenlosen Handlungen eines staatsschädlichen katholischen Judens mit passenden Ausdrücken bezeichnen will, so sagt man ala Wucherer, a la Pfeiserl."

Es waren aber diese beiden Subjekte auch nicht viel schlechter, als viele andere Berleger jener Zeit. Ihr gerügter Fehler bestand nur darin, daß sie consequenter Weise bei dem Schmähen des Klerus nicht stehen blieben, sondern auch an die weltliche Gewalt mit Straßenkoth herankamen. Die Klagen über die literarische Lausbubokratie wurden gegen den Schluß des Josephinischen Deceniums immer lauter. Jeder halbwegs ehrenhafte Literat suchte eine Gelegenheit, um sich gegen den gewöhnlichen Schreibepleds zu verwahren, sich von ihm abzusondern.

8) "Anfang betrachte das Ende. Ober genaue Rechnungstafel für Beamte, welche fünfhundert bis tausend Gulden Besoldung haben. Bon J. B. J. 1787." Diese Broschüre beginnt:

"Wenn man alle Schriften, die von Anfang der Preßfreiheit in die Welt gediehen sind, etwas genauer untersucht, so wird man darunter größtentheils solche Schriften sinden, die uns Wienern wenig Chre machen. Schmähungen waren bisher im höchsten Grade verboten und sind auch weder in einem ungesitteten Lande, um so viel weniger hier in Wien erlaubt, denn das Gericht hat hierauf immer ein obachtsames Auge zu tragen und Verbrecher nach dem Gesetze zu strafen."

"So bentt ein Mann, welcher über alle Bübereien gang hinaus= gesetht ift, und jedermann rechtschaffen zu senn wünschet. Seine Bünsche sind aber gang vergebens, denn was das Gericht und die Liebe des Rebenmenschen höchstens verbietet, das erlaubt das Prefigeses."

"Der Inhalt der Broschüren war größtentheils eine Kritisirung und Beschimpfung so vieler rechtschaffener Männer. Ein Theil derselben hat, ohne sich zu rechtsechtigen, Alles mit Stillschweigen übersgangen, um von den ergrimmten Schmierern nicht noch mehr Schimpf erfahren und sich in den Augen des gemeinen Pöbels, welchem die wahre Beurtheilung von derlei Schriften sehlet, sich noch mehr heruntersgesetz sehen zu dürfen. Wenn in diesen die Austlärung Wiens dessehen soll, so ist es wohl kein Wunder, daß die auswärtigen Schriftskeller schon so oft darüber losgezogen und derlei öffentliche Aergernissenur in der Oberstäche gelesen zu haben, groß bedauerten."

- 9) "Der Esel in Megapolis, ober wo man will. Ein Originaltraum. Geträumt und geschrieben von Michel Hinz. Wien 1783."
  Der Autor zeichnet die Wiener Literaten in solgendem Ton: "Der
  Schmierer, welcher Gassenhauer sudelt, der Pasquillant, der Religionsschänder, der leere Kopf, der Narr mit fünf Fingern betrügt das Bolt
  um Zeit und Geld; der fähige Kopf, der Denker, der philosophische
  Menschenfreund läßt Makulatur drucken, wird mit seiner gesunden Bernunft ausgelacht, mit seinen guten Wünschen und Vorschlägen ins
  Tollhaus geschickt."
- 10) Blumauer (Leipziger Ausgabe von 1802, im 7. Bbe.) fagt über die Wiener Literatur 1780—90: "Der Name Schriftsteller hat durch die Leute, die ihn tragen, bereits so viel von seiner ursprünglichen

Würde verloren, daß er anfängt, entehrend zu werden, und wenns noch länger so fortgeht, Gefahr läuft, in Oesterreich eben so gut ein Schimpfname zu werden, als es der Name Fur bei den Römern ward. Bald wird ein Autor, dem sein guter Name lieb ist, Anstand nehmen, mit Leuten dieses Gelichters Ein Rleid zu tragen und in einer Gesellsschaft zu erscheinen, die so übel berüchtigt ist. Er wird sich zurückziehen und dem Pfuschergesindel ein Gebiet überlassen, don dem der gebildete Mann wie von einer Jedermannsschenke spricht."

Ein protestantischer Sachse, ber über die Clerifei in Defterreich gehörig foimpft - tann bod nicht umbin - ber Auftlarungsliteratur von 1780-1790 ihr Recht anguthun. In hermald Erotenborfers: "Berlorene Briefe an einen Landsmann in Sachfen über bie Auftlärung in Wien 1785" beißt es: "Wien fowebte bor ungefähr 25-30 Jahren noch in fehr großer Dummheit, fing aber nach und nach fich immer mehr zu erheitern an. Bor fünf Sahren hatte es feine Auftlarung am weiteften gebracht — ba tam die Breffreibeit. · Die hiefigen Autoren bedienten fich berfelben fo übel und machten bas Bolt bermagen verwirrt, daß es wieder recidiv wurde. Bor Rurgem hat ein gewisser Mathematiker die Wiener-Dummheit folgendermaßen nach bem Gewichte ausgerechnet, er fagt, die Wiener Original=Dummbeit batte anfänglich nicht mehr betragen, als 36 Centner. Diezu aber waren burch Bermischung mit Mannern und Töchtern frember Rationen an Mutterwiß gefommen acht Centner, ferner burch eigene Bemühung erftubirter Auftlarung bier Centner. Diefe beiben Summen bon ber obigen abgezogen, ware ihnen also nicht mehr Dummheit in Referbe geblieben, als 24 Centner. Singegen mare feit ber Preffreiheit an neuer Dummheit hinzugekommen 247 Centner. Diesem nach hatte fic Die Wiener Dummheit bermehrt um 235 Centner." Go fpricht ein unbedingter Lobredner ber Josephinischen Rirchenreform, ein Protestant über die aufgeklarten Wiener Schriftsteller. Die Aufklarungeliteratur, ber ununterbrochene Sohn gegen die Rirche, forderte die Unsittlichkeit in Wien auf eine Beise, welche für die damaligen Berhaltniffe ber Ginwohnergahl Wiens auffallend fein mußte. Gin Autor fchrieb:

11. "Der Staupbesen, oder etwas über die Freudenmädchen. Wien, bei Jahn, Universitätsbuchdrucker 1788." Der Autor schildert die durch die Ueberhandnahme der Prostitution entnervte und verlotterte Brunner, Australer in Deperceic.

Jugend Wiens, die Familienzwiste, das Verderben der Familie und alle jene Früchte, die nothwendig am Baume jener Aufklärung reifen mußten.

Am foredlichsten arbeiteten bie Wiener Sathrifer. Sie ergingen fich in Perfonlichkeiten ober griffen gange Stande an, fo bag bann oft eine einzige Sudelschrift eine ganze Sudelliteratur über dasselbe Thema hervorrief. So schrieb einer: "Der Raufmannsdiener am Sonntag. Wien, Gerold 1781," ein Band von 176 Seiten. Schon einige Tage barnach begannen bie Entgegnungen, g. B.: "Dem herrn Berleger bes Raufmannsbieners am Sonntage etwas auf die Finger zur ferneren Richtschnur. Wien 1781." Schrift und Gegenschrift gleich albern und abgeschmadt. Gin Anderer schrieb: "Ueber den Rleiberpracht im Brater. Wien, Trattner 1781." Gleich darauf ein Anderer: "Für die beleidigten Rammerdiener an ben Berfasser ber Schrift: Ueber ben Rleiderpracht Wien 1781." Es versteht sich wohl von felbft, daß die im Prater. Provinzialstädte die aufgeklarte Refidenz zum beneidenswerthen Muster nahmen. Bebe ber Provinzialhauptstädte befaß auch einige aufgeklarte Literaten. So z. B. schrieb einer in zwei Banden eine "Stizze von Grat 1792" (ohne Drudort). Joseph Abam Graf von Arto, Fürstbischof von Sedau bekommt darin (S. 67.) das Lob: "Wie vortrefflich feine Befinnungen ju ben Beiten bes reformirenden Joseph gemesen find, und wie febr er fich bestrebte, in feinem Sprengel Licht zu berbreiten, zeigt unter andern fein an die gesammte ihm untergeordnete Beiftlichkeit ergangener Unterricht, über die ben 16. Janner 1783 in Chefachen ergangene t. t. Berordnung."

Ueber ben Kirchenrechtsprofessor Neubauer sagt die Stizze von Gras S. 167: "Neubauer, vorhin Lehrer des Kirchenrechts und der vaterländischen Gesetze bei der hiesigen juridischen Facultät, stritt mit eben so großem Muthe als Gründlichkeit wider das Ungeheuer: Hierarchie und geistlichen Despotismus. Er fand zwar Gegner, aber sie standen wie die Frazen neben dem Riesen: Neubauer. So viel Freimuthigkeit und edle Kühnheit, als dieser Mann in seinen Schriften zeigte, würde vielleicht das stolze Ausland in Steiermark niemals gesucht haben."

Der arme Riefe, tein Menfc tennt seinen Namen mehr — auch in Grat nicht — ja nicht einmal an einem alten Haus ift er ange-

malt zu sehen, wie dieses als ein Wahrzeichen in alten Städten zum Andenken an Riesen vorzukommen pflegt 1).

Der Berfasser ber "Stizze von Grät" schien übrigens mit diesem Riesen in einer besonders freundschaftlichen Beziehung gestanden zu sein, denn keinem Menschen ist in dem Bücklein ein so riesenhaftes Lob ertheilt worden, als eben diesem großen Rechtsgelehrten, welcher sogar den Neid des Auslandes gegenüber der Grazer Gelehrtenwelt aufzuregen wußte.

Im Jahre 1786 wollte man der Nivellirung der Stände burch eine Rleiderordnung entgegentreten. Es wurden hierzu bon Autoren bie finnreichften und icharffinnigften Borichlage gemacht. Boren wir einen2). "Die Fürsten auf bem hut weiße Febern mit fomargen bermengt u. f. w., die Brafen gang weiße Federn u. f. w., die Barone weiße mit rothen Federn u. f. w., die Ritter gang fcwarze Federn u. f. w." Außerdem swölf Rangclaffen ber noch übrigen Menfcheit, und zwar: "1) Die Staatsbeamten vom Präfidenten bis zum Rangliften. 2) Die Professoren ber Universität. 3) Die Doctoren ber Rechte. 4) Die Doctoren der Medicin. 5) Die Apotheter. 6) Die Chirurgen. 7) Rünftler. 8) Wechster, Raufleute, Fabritanten. 9) Burger. 10) Befugte und 11) unbefugte Sandwerter, Störer und Sandwertsburiche. 12) Die übrige Gattung Mannspersonen." Berichiebene Combinationen mit Borben spielten in diefer Abgliederung ber Gefellschafts-Claffen die Hauptrolle. Ergöplich ift bas Capitel über die Titulatur.

"1) Die f. f. geheimen Rathe werden wie bisher Excellenz genannt, sie mögen Grafen oder Freiherrn sehn. 2) Den Grafen und Freiherrn und Gräfinnen und Baronessinnen wird fünftig allein der Titel Guer Inaden gegeben. 3) Die Ritter werden künftig nur von ihren Hausdienern Guer Inaden genannt, von Andern aber nur herr von \* und also ihre Gattinnen Frau von \*. 4) Die herrn hofrathe, Regierungsräthe, hossectetare, Bürgermeister u. s. f. werden

<sup>1)</sup> In: "Die theologische Dienerschaft" haben wir S. 392 Neußerungen bieses Riesen gebracht, die wirklich ins Riesenhafte geben.

<sup>2)</sup> Projekt einer neuen Rleiberordnung in Wien, welche kunftiges Jahr, 1787, beobachtet werden foll. Rebst einer neuen Titulatur-Ordnung. Wien, Hart 1786.

fünftig nur herr hofrath, Frau hofrathin u. f. f. benannt. Endlich muß über die genaue Beobachtung ber Rleiber=Ordnung ein machsames Muge gehalten, und die Uebertreter an Leib und Gut scharf und unnachsichtig gestraft werben. 5) Niemand, ber nicht bom Ritterstand ift, barf fich fünftig "Berr bon" ober "Frau bon" nennen laffen. 6) Die frangofischen Benennungen Monfieur, Madame, Dademoiselle follen nur ben Schauspielern und Schauspielerinnen beigelegt, übrigens aber gang 7) Die Redensart Sie und Ihnen (nämlich: Was berbannt werden. befehlen Sie, mas foll ich Ihnen fagen ? u. f. f.) foll man im Reben mit Beamten und Berfonen ber erften acht Claffen beobachten. 8) Bu ben Burgersmännern und Burgerinnen fagt man: Berr Meifter, Frau Meifterin wie auch ju ben befrenten Sandwertern und Gewerbtreiben-9) Die Störer, Handwertsgesellen und übrigen geringeren Leute burfen fich nicht bawider aufhalten, bag die Berfonen höherer Claffen au ihnen Er oder au den Weibern Sie, a. B. was will Sie, hat Sie es gebort, fagen."

Schon im Jahre 1781 hatte ein "Herr von" eine langgedehnte Wehklage darüber erschallen lassen, daß auch Leute mit "Herr von" angeredet werden, die es doch eigentlich und wirklich in der That nicht sind). Rur ein in seinen Borrechten tief verletzes Gemüth konnte dieser seiner Klage einen Ausdruck von 32 Seiten verleihen. Im Jahre 1782 war die Hochfluth der Standalsucht hereingebrochen. Einer<sup>2</sup>) sagt in demselben Jahre darüber:

"Das tagtägliche Geschwirre und Gelärme von ""Mönchen"" und ""Mönchswesen"" ohne Beweis, ohne Beruf, oft ohne Talent und Pfund, auch nur zum Bortrag, ohne Einschräntung und Maß, unartig, ehrenrührerisch, unverschämt in den Tag hineingestürmet, machte mir schon einige Male Kopf und Herz warm. Das sind doch, sagte ich bei mir, ganz unerzogene Knaben... Jeder Junge schmiert und malt und saget wieder das Alte... die unedelsten Beschuldigungen in den pöbelhastesten Ausdrücken ohne Unterschied über eine ganze Classe Menschen ausgegossen, brachten oft meine ganze Seele auf. Ist das nicht

<sup>1)</sup> Ueber ben Rifbrauch ber Wörtchen Bon und Suer Gnaben. Rotto: Late enim patet hoc vitium et est in multis. Wien 1781.

<sup>2)</sup> An ben herrn Erlanger Correspondenten. Bon J. Schretter. Wien, Schmidt 1782.

elende Freude, erft bas Ding felbst zu verderben und hernach mit zu= friedener, lächelnder, hämischer, ichabenfrober Diene über bie Sache felbst fich luftig machen, daß fie fo verstummelt, verhutelt, verdorben aussehe . . . Die herren Buchelmaler find befliffen, die unberschämteften Lügen und offenbarften Berläumdungen, hundertmal bie nämlichen in ben platteften Ausbruden, auch bem niedrigften Trog unserer Hauptftadt geniegbar ju machen." Burbe nun ein folder "Büchelmaler" jurechtgewiesen, fo berief er fich auf die bobe Weisheit ber f. f. Bucher-Cenforen, Die seinen Schund jum Drude guliegen, und ruhmte Diese herren als Oratel und Weisheitsquellen. Gin Rapuziner widerlegte bie Lügen einer Schmähfdrift auf ber Kangel; bas tam nun bem Pamphletisten ungelegen; fogleich ließ er gegen ben armen Rapuziner eine neue Schmähichrift 1) los und fagt in berfelben: "Glauben Sie auch zuberlässig, daß jeder bon biesen gelehrten Mannern (b. h. ben t. t. Cenforen) die biefer Schrift (ber befagten Schmähichrift) ben Butritt gur Preffe gestatteten, im fleinen Finger mehr Belehrsamteit befigen, als fast alle Rapuziner in ihrer ungeheueren Proving."

"Das hätten sie einmal nicht wagen sollen, was sie am Pfingstsonntag gewagt, und so viel ich höre auch andere Prediger gewagt haben. Denn nebstdem, daß Sie die unmittelbar von dem Monarchen mit Bedacht zusammengesetzte Censurcommission besleidigten, so haben Sie vielleicht auch den Pöbel, der bei ihrer Predigt zugegen war, auf tausend falsche Begriffe von dem Verfasser gebracht, der nichts als Wahrheit, doch nicht immer im gehörigen Kleide und mit gehörigem Anstande vortrug." Durch die letzte einzige und sehr sanste wollte der Autor sich den Anschein geben, als ob er nicht der Verfasser und Vertheidiger seiner Schrift in Giner Person wäre. Jede Schmach, welche von den Scribenten mit der Zulassung der Censur gedruckt wurde, erklärten sonach diese Scribenten als einen unter dem Schutz und dem Willen des Kaisers erlassenen Macht- und Orakelspruch — gegen den etwas einzuwenden der beleidigte Theil "nicht wagen dürse." Ein ähnlicher Fall. Der Büchelmaler?) berichtet

<sup>1)</sup> Freimuthiges Schreiben an ben P. Sonntagsprediger bei ben P. P. Raspuginern allbier. Wien, hartl.

<sup>2)</sup> Der Schlafrod. An herrn \*\* Großbanbler in \*\* mit Anmerkungen. Regensburg 1783. (Drudort falich angegeben, Die Schrift ift in Bien gebrudt.)

febr naiv folgendes: "Im 62. Stude ber vortrefflichen (!) wochentlichen Wahrheiten für und über die Brediger in Wien lefen wir Fremde mit Erstaunen über die sträfliche Berwegenheit (!!) und mit Abscheu über die fanatische Bosheit (!) des P. Schwidhardt, Dompredigers von St. Stephan: daß biefer Erjesuit, nachbem er die Verfaffer ber unter Benehmhaltung einer aufgestellten öffentlichen Cenfur erschienenen neuen Werte über die Rirchenverfaffung, feinen Buborern gur Erbauung und Berbreitung driftlicher Liebe als ruchlofe freigeisterische Menfchen geicildert, beren Schriften nur allein die Urquelle bes beutigen Unglaubens und Sittenverderbniffes find, endlich offenbar, um mit den Worten ber Predigerkrititer ju fprechen, Aufruhr predigte, indem er ju ber versammelten Gemeinde, die nicht weniger aus Chriften und Borern, als aus Unterthanen (!) bestand, sprach: "Man scheue fich nicht, ben Beig und die Sabgierde, mit benen man dem Gefalbten Gottes ihre Büter und Einfünfte entzieht, ju loben und ju vertheibigen." Rann irgend eine Langmuth des Regenten folden Frevel unbestraft laffen? Da die Berfasser der "Wahrheiten" die Nachricht beifügen, daß der Erzbischof dieser ärgerlichen Predigt selbst beigewohnet, so hoffen wir auch burch fie zu erfahren, wie er ben ruchlofen Emporer gegen ben Gefalbten bes herrn (b. h. ben Raifer) vor ber Sand bestraft habe."

Welche ekeliche Heuchelei! Hier wird in dem Kaiser auf einmal "der Gesalbte des Herrn" angerufen, als ob den Broschüristen an den andern "Gesalbten des Herrn," die sie tagtäglich mit Koth bewarsen, überhaupt etwas gelegen gewesen wäre! Für sie, die Auftlärer, allein das Monopol der Presse, den Klerus knebeln, ihn total mundtodt machen, das verstanden sie damals unter dem "freien Wort" und das verstehen sie auch jetzt darunter. Jemehr sich das Decennium der achtziger Jahre erfüllte, umsomehr gelangten nicht ganz kurzsichtige Beobachter zur Einsicht: die ungezügelten, bodenlos in Lüge, Berläumdung und Irreligiosität versunkenen Preßzustände haben in der Corruption des Bolkes das höchste geleistet. 1789 sagt ein Beobachter):

"Bei Gestattung der allgemeinen Rede= und bei Verleihung der allgemeinen Druckfreiheit sind alle moralischen Ungeziefer, Mißgeburten und Abenteurer aus ihren berborgenen höhlen und Winkeln hervor=

<sup>1)</sup> Philosophisches Urtheil über bie beutige verberbliche Aufklärung, besonders aber wiber die irrigen Aufklärer Deutschlands. Wien, Schmidtbauer 1789.

gekrochen und haben sich in das menschliche Geschlecht eingedrungen und durch alle Stände ausgedehnt. Was derlei unter der Menschenzgestalt verstellte Unthiere nicht mit ihren giftigen Zungen vergiften, tödten sie mit ihren giftigen Fingerklauen..." "Vor Zeiten zählte man nur sieben Weisen, nun sind hievon alle Bierstuben voll, allwo sie über die größten Wichtigkeiten Senat halten, die Kabinets= und Staatsgeschäfte zum Boraus entscheiden, das Recht in Kriegs= und Friedenssachen über die Länder sprechen, die Wahrheiten und Grundssähe, an welchen noch kein vernünftiger Christ gezweiselt hat, in Chi=mären umwersen, und endlich alles nach ihren orakelweisen Aussprüchen gültig oder ungültig machen."

"Das Bolk ist der Grund, worauf der Sig des gebietenden Obershauptes seine Sicherheit hat; ist dieser verdorben, so steht der Thron auf Schutt und Sand. Und wie könnte wohl ein solcher Grund mehr verdorben werden, als wo die Religion den ungläubigen Böswichtern zum freien Scherzs, Ballon= und Lustspiel ausgesett ist!"

Wenn wir die jetigen Zustände in Wien (1869) mit jenen in den achtziger Jahren vergleichen, so müssen wir gestehen, daß wir in der Auftlärung bedeutende Fortschritte gemacht haben. Wir sehen in den Karritaturblättern den Papst, Bischöfe und Priester verhöhnt, als Fanatiker und Narren dargestellt, und zwar von Leuten, die es sehr unliedsam vermerken würden, wenn man an ihr Leben und Treiben eine Sonde anlegen, d. h. um ihre sittliche Berechtigung zur Satyre eine Nachsorschung anstellen würde. Hören wir nun über jene ältere Zeit noch den gewiß unparteissche sehr Beurtheiler der josephinische literarischen Sturmperiode, den Kaiser Joseph II. selber.

Im Archiv bes Ministeriums bes Innern finden sich noch viele bittere Urtheile über ben Wiener Literaten-Schund von bes Raisers Mund dictirt und von seiner Hand unterfertigt. Gin Befehl vom 25. April 1784 lautet wörtlich:

"Da durch diese Jahre der Beweis klar borhanden lieget, daß unendlich viel Broschüren geschmieret werden, und schier keine einzige noch an das Tageslicht gekommen ist, die der hiesigen Gelehrsamkeit Ehre gemacht oder dem Publico einige Belehrung verschaffet hätte, so ist künftig jeder Autor, der eine Broschüre drucken lassen will,

ju verhalten zugleich bei der Einreichung derselben bei der Censur sechs Ducaten bei dem Revisionsamt zu erlegen. Wird sein Werk durch die Censur zum Druck approbiret, so sind ihm die erlegten sechs Ducaten zurückzustellen; wird dasselbe aber verworsen, so sind die sechs Ducaten zu behalten und dem Armeninstitut zuzuwenden; wodurch hossentlich die unnüßen Broschürenschmierer eingehalten und die Leute bewogen werden, sich auf was Nüßliches zu verwenden. Dies ist durch die Zeitungen allgemein zu Aller Wissenschaft bekannt zu machen und wird die Censur überhaupt hinfür mit mehrerem Ernst darauf sehen, damit unnüße, mit Unsinn angefüllte Broschüren, die auch oft gegen die Sitten sind, oder Schmähungen gegen die Geistlichkeit, dann nur Recocta enthalten, verworsen und zum Druck nicht zugelassen werden, und der Ertrag von sechs Ducaten dem Armeninstitut zu Gute komme."

Diefe Magregel half auch nichts. — Die kaiferliche Aritik genirte die Schmierer nicht - es wurde bis zu des Raifers Tode immer ärger, und noch in ben letten Jahren feiner Regierung fann er auf ein neues Mittel, ben ebenso unwissenden als frechen Schriftstellern Wiens einen Baum anzulegen. Am 16. Januar 1789 refolbirte ber Raifer eigenhändig folgendes: "Die Stempelung und die baraus entstehende Belegung ber berichiebenen Zeitungen, öffentlichen Tags- und Wochenblätter und fammtlicher Brofduren, bann Romobien, ift allerbings als bas wirtfamfte Mittel einzuführen, Die Subler, Die icon feit ber bestehenden Preffreiheit fo viel Unfinn und wenigstens fo viel abgeschmadtes Zeug jur Schande ber sogenannten aufteimenden Rationalliteratur und Aufklärung hervorgebracht haben, fünftig zu mäßigen und auch fünftig bergleichen Schrifteinführung bintan zu halten." (Rolgen bann bie näheren Bestimmungen bes Stembelungs-Befetes, Die eingegangenen Belder sollen zu einem Fond für Bildung von Lehrern angelegt wer-"Diefes," so schließt Joseph feinen Erlaß, "wird gang gewiß weit ersprieglicher und wirksamer als Alles, was bon diefen Schriften icon berausgekommen ift und bermuthlich noch berauskommen wird, jur Auftlärung und Bildung ber nation, sowie zu beren Ehre in ber Fremde fenn." Diese Urtheile des Raisers über die von ihm sclbft berangezogenen Literaten in Wien und Defterreich find fo fchlagend, triftig und beweiskräftig, weil sicher unparteiisch - daß es febr ichwer wird, etwas bagegen zu fagen.

## Die Voefie der Aufklärungsperiode.

ir wollen unser Urtheil über die Zustände der Poesie in Desterreich bei Maria Theresias Tode mit dem Ausspruche eines Kenners
der damaligen Periode einleiten. Dieser sagt 1): "Die Berse, die man
auf den Tod der Kaiserin gemacht, sind nicht werth, daß man
sie citirt, auch jene von Klopstock nicht."

Wir können diesen Ausspruch Wolfs um so mehr bestätigen, weil wir in der Wiener Universitätsbibliothek (Sign. Hist. Aust. un. III. 11) eine Prachtausgabe (in Folio) sämmtlicher Reden und Poesien auf den Tod Maria Theresias fanden?). Dieser Band enthält 14 Kanzelreden, 10 andere Reden, 34 prosaische Aussiche, 96 Gedichte und 6 Grabschriften. Der prosaische Theil enthält einige schähenswerthe Aufsähe, der poetische bestätigt Wolfs obiges Urtheil. — Der Kaiser Joseph wurde schon sehr frühzeitig angesungen. Auf seinen Reisen regte fast in jeder größeren Stadt Deutschlands und Frankreichs — wenn er selbe betrat, die erwachende Dichtkunst ihre Flügel. In Duvals Anekoten3) sindet sich ein Anhang von Gedichten und Reden, die auf Joseph gemacht wurden. So 3. B.:

## Auf Raifer Josephs Reife.

Wenn Joseph reißt in seinen eigenen Staaten, So will er weistlich seinen Böllern rathen, Und seiner Länder Schutgott reißt. Wenn Joseph reißt in frember Fürsten Staaten,

<sup>1)</sup> Marie Chriftine. Bon Abam Bolf. 1. 8b. S. 175.

<sup>2)</sup> Denkmäler, bem unsterblichen Andenken Maria Theresia's gewidmet. Wien 1785. Herausgegeben vom Hosbuchdrucker v. Trattnern. Der Mann hatte sich durch seinen Rachbruck Millionen gesammelt. Es war ein Alt der Dankbarkeit, daß er auch die Reben und Boesien über Maria Theresia gesammelt herausgab.

<sup>3)</sup> Duval's Anekboten. Die Reise bes Grafen Falkenstein. Deutsche Ausgabe. Frankfurt 1777. — Bekanntlich machte ber Raifer bamals seine Reisen incognito unter bem Ramen eines Grafen Falkenstein.

So will er prüfend feh'n, was Anbre thaten Und aller Rünfte Schutgott reißt. Und wenn er so gesehn, was Anbre thaten, Und wenn er so sein eigen Bolt berathen,

So will er nicht, baß ihn ber Dichter preißt, Ihm Dichter bies beweißt, Daß es ein Gott ist, ber in Josephs hulle reißt, Weil, was die Götter thun — sich wohl von selbsten preißt.

Die specifischen Großmeister der Aufklärung hatten bekanntlich mitunter sehr eigenthümliche Anschauungen und Urtheile über den Werth der Poesie. Als Chr. H. Müller, der erste Herausgeber des Nibelungenliedes dei Friedrich dem Großen um Erlaubniß nachgesucht, demselben dieses Nibelungenlied überreichen zu dürfen, erhielt Müller auch diese Erlaubniß; die Stadtbibliothek in Zürich bewahrt das werthvolle Rückschreiben des großen Königs, es lautet: "Das Gedicht ist keinen Schuß Pulver werth; jedoch will ich es einer öffentlichen Bibliothek übergeben lassen, wo es alsdann in Vergessenheit liegen bleiben kann." Der Brief ist 1783 geschrieben und schließt mit den Worten: "Ich bleibe den noch euer gnädiger König."

Am meisten Aufsehen im bamaligen politischen Lieb, b. h. in bem Begrüßen und Anfingen und Lobpreisen ber Rloftervergewaltigung und ber Rirchenfturmerei machte ein gewiffer Safchta mit feiner "Ofter-Baschta murbe, wie es in ber "Biographie ber Glaumonds=Ode." bensfeger in Defterreich, Wien 1783" beißt, in Wien 1749 geboren, trat nach den Gymnasialstudien in den Jesuitenorden und wurde als Rlerifer Lehrer ber unterften Lateinschule zu Rrems. Als die Jesuiten 1773 aufgehoben wurden, trat er in ben Laienstand jurud, wurde Hofmeifter bei einem jungen Abeligen, ber seinem Lehrer 10,000 Gulben In der Biographie heißt es: "Bon diefen 10,000 Gulben Capital und bon feinen gebrudten poetifchen Werten, wie auch burch bie Unterftugung bes herrn hofraths von Br. (vielleicht Breiner, ber Bater ber Caroline Bichler), bei bem er Tisch und Wohnung freb hat, lebt Haschka ohne weiteren Charakter ganz bequem. Höchstens macht er einen gelehrten Secretar, benn bei ber Frau hofrathin bon Gr. gilt er alles, und da diefe deutsche Sappho wöchentlich etlichemale gelehrte Bersammlungen gibt, bei welchen sie prafibirt, so macht babei Safcta einen akademischen Secretar. Diese Akademie besteht aus Frauenzimmern und fußen Herrchen von Genie, das übrige mag man fich hinzudenken."

"An diese Atademie schickte Klopstod seine Ode über den Papst und als er vernahm, daß die Frau Rektorin sammt den akademischen Rathsgliedern im Sinne hatten, diese Ode dem Drude zu übergeben, schrieb er den 30. Juni 1782 an Haschka: "Um alles, was den Musen heilig gewesen ist, verhindern sie es auf alle Weise, sassen Musen Frau von hindern, lassen sie \*\* in Retten und Banden legen, wenn er sich nicht geben will, hindern sie, daß die Ode vom Obermönche dem Kaiser nicht aufgedrungen werde!"

"Dessen ungeachtet ist Alopstod's Ode gedruckt worden, und so ist Haschta kein Freund des Alopstod's mehr, weil er ihn dadurch ben der ganzen gesitteten deutschen Nation der Ehre beraubt hat. So boshaft Alopstod in seiner Ode an den Raiser über den Papst sich ausdrückte, so bescheiden war er, daß er sich den Druck derselben verbat. Allein hiermit begnügte sich Hascht nicht, sondern um zu zeigen, daß er als Ratholik auf den Papst besser schwinkten konne als der Protestant Alopstod, versertigte er im Ofterwonde folgende Ode":

#### Dde an Joseph II.,

gesungen im Ostermonde von haschta. Im Jahre als Pius der VI. in Wien war, 1782.

Im letten Zwanzig bieses Jahrhunbertes Soll, was ber tühnste Wünscher taum hoffete, Durch Joseph ausgeführt, befrevet, Deutschland vom römischen Joche werben!

Zwar fann bes Aufgangs herrin und Riebergangs Manche hundert Jahre brennenden Stolzes brauf, Die freie Wilbe mit dem Schwerte Ober zu bändigen mit der Flote.

Doch eitel blieben ihre Triumphe stets, Denn Hermann schlug bas eiserne Halsgeschmeib Zu Trümmern endlich bas im Winfelb Tausend bei Tausend ben Abgesandten.

Die keden Fäuste bluteten, bluteten. Augustus bang den Führer vom Styr beschwor Die Legionen — Barus! Barus! Bringt mir zurüde die Legionen! So, was einft Rom, die alte burch keine Runft Des Krieges ober Friedens vermochte, that Die neue Rom, die Kleine Rom, der Schatten bes Schattens von jener Riefin;

That's nicht burch Männer, that es burch Micthlinge, That's nicht burch Klugheit, that es burch Schlauigkeit, Blies aus ihr bie Bernunft und warf bas Joch ben Geblenbeten rudlings über!

Bog an geweihtem Stride bie Taumelnbe Bor Chriftus Priefter, welcher bersuchend erft So leife, lose ben Pantoffel 3hr in ben sehnigen Raden sette;

Bald fester eintrat und sich vom Schemmel bes Altars, auf dem er saß zum Altar selbst Emporschwang, den der Pfaffenhochmuth Und der bethörten Laien Jrrwahn

Jest unter ihm mit tüchtigem Blafezeug Bum Thron, um eine Stufe noch höher als Die höchsten Thronen aller anbern Könige Fürsten und herren auftrieb.

Da faß auf faulem Winde die windige Symbolische Majestät nun, schmidete sich Die Müte, himmel Erbe hölle Trotend mit breifacher herrscherkrone.

Und faßte frech ben golbenen Areuzstab an, Schrieb allen Welten seine Gesetze vor, Bertaufte Segen und Inbulte Bucherte jübisch mit Sakramenten.

Tagbingte Rationen vor seinen Stuhl, Bertheilte Reiche, spenbete Scepter aus, Berhebet Unterthanen, Kinber Wiber ben eigenen Lanbesherrn, Bater,

Erfand ein fernhin treffendes Geschoß, Das von so manchem Scheitel die Krone schmiß, Trompetete zu Brüderschlachten, Bundete Böller an und brat' Menschen!

Ja fiel in seinem Unfinn, bem ewigen Selbst in die Bage, welche die Toben prüft Und wägte Gott nach, wägte Gott vor, Tollfühn verdammend und seligsprechend. Und Du wärft ftatt Chriftus ber Demuth gang, Rur eine Bohlthat lebte, beß' Reich nicht war Bon biefer Belt? ha nicht ftatt Chriftus, Gieriger, blutiger, ftolger Rönch Du!

Wach auf mein Raifer! zwar baß bein Baterherz Roch da wir träumen über uns wachete Ihr Thun, dein Ableraug bespähete Ch' es Kometen vom himmel ihnen

Berriethen, zeigen beine Berordnungen, Aus welchen helle muthige Weisheit strahlt Der wir frohloden, ber Europa Staunet, die schielende Babel knirschet!

Bollbring es bann, was Du so schön begannft, Was beines Stammes Kinder vor bir gedurft, Was nach bir keiner mehr wird können, Du nur allein zu vollbringen werth bift.

Bollbrings und laß nicht papftliche Liftigkeit, Ihr augendienen, ihren gebudten Stolz, Ihr Meuchellächeln, ihren frommen Dolch im gerechteften Schritt bich hemmen!

Berftore jene mußige Luge von Des großen Täuflings Schenlung, vernichte Die Decretalen, fpreng auch unfere Ketten, die hiebe vor Rieberbeutschland 1)

Selbst abgeschüttelt, beug bas entdriftlichte Apostelhaupt, befreie bein Baterland, Sei gang was Du bisher jur hälfte hießest, sei römischer beutscher Kaiser.

Dankweinenb wird bich fuffen bas Baterland, Auf seiner Berge Ruden bir Male bau'n, Und stets mit hermann — Joseph, seinen Zweiten Befreper im Liebe preisen.

<sup>1)</sup> Als Lubwig bes XVI. Haupt auf bas Schaffot rollte, wurde berfelbe wütthende Hasch wieder zahm und conservativ. Es waren doch teine Abgesandten des Papstes, keine Ultramontanen unter den Königsmördern. Da sang Hasch "Berwünschungen der Franzosen. Wien, Kurzböd 1793." Darin: "der Ludwige welcher billig und beispiellos von seiner Ahnen Allmacht und herrlickeit herabstieg bis zum Staffel eines beschränkten, gemeinen Bürgers — den habt ihr mit des Richtbeils Schärse jauchzend bardarisch erwürgt." Das waren doch die nämlichen herren, welche die nämliche Gestunung wie Hasch auch gegen den Papst laut werden ließen, nun gingen sie sossenzichtig etwas weiter. Es war und ist das Merkmal beschränkter Philisterseelen: die Revolution immer nur so weit gehen zu lassen, als sie es wünschen, dann soll sie auf einmal, ihnen zu gefallen — mitten im Laufe innehalten.

Diese versissicieten und ungereimt an einander gestoppelten Aufstärungsphrasen bedürfen in unserer Zeit keine Wiederlegung, das Odengeklapper sindet hüben und drüben keinen Anklang mehr. Sehr gute Christen können trot alledem Alopstocks Messiade nicht hinuntersbringen und sinden sich von seinen erbaulich sein sollenden Oden wie vom Herbstwinde angeweht. Auch die kirchenfeindliche Ode ist unsern modernen Radikalen zu abgeschmackt. Gegen diese Ostermonds-Ode ersschien eine andere 1).

Haben wir Haschtas Sturm-Obe als Charafteristikon der Zeit gunz gebracht, so wollen wir von der Ode gegen ihn uns mit der Anführung des Schlusses begnügen, weil dieser in den letten vier Strophen Haschta selbst charakterisirt.

Getäuscht burch Jerwisch ihiger Aufklarung Berlor bein Aug' bie Scheibetraft. hole bir Burude beine Sauglingsjahre; Ehe euch bas Schidfal entpfaffet hinwarf.

Da war bird heller — —2) aber bei Gott bu sollst Roch seh'n wie leicht die große Germania Ind süße Joch der kleinen Rom sich Schmiege, schmiege vor Christus Priester.

Sollft spotten beiner Rährchen: von Babel und Bom Raden Friedrichs unter bem brüdenden Pantoffel — beinem Taumel fluchen — Schämen bich beiner erlogenen Ahnung.

Denn Joseph wird nicht plundern, wie's hermann that, Der Burger, weiß längst Deutschlands Freiheit auch, Auf Petrus Felsen sicherer als auf Steilen febronischen Sandhügeln.

In der Biographie der Glaubensfeger heißt es über Haschtas Ode: "Die große Stadt Wien, soweit sie gesittet und katholisch ist, empörte sich gegen Haschka, der sich erkühnte, eine so lästerliche Ode auszustreuen. Die Verehrer des Papstes und Verehrer der österreichischen Nation, die durch diese Ode geschändet worden ist, machten wichtige Unmerkungen hierüber und übergaben selbe dem Kaiser mit der Bitte: die Ausge-

<sup>1)</sup> Für Haschta über die Oftermonds-Obe an Joseph II. Motto: Disce docendus adhuc, quae censet amiculus. Horat. 1782.

<sup>2) &</sup>quot;Safchta war ber ehrwurdigen Gefellchaft Jesu unwurdiges Mitglied." Anmerkung bes Serausgebers ber Dbe.

lassenheit dieses so schädlichen und boshaften Religionsschwärmers und Beleidigers der kaiserlichen Majestät mit der verdienten Strase zu bezüchtigen. Und in der That hat Haschta in dieser Ode den Kaiser ebenso wie den Papst beschimpft, da er Joseph II. den allerhuldreichsten und leutseligsten Monarchen mit Hermann dem Wütherich vergleicht — sich erkühnt, den Kaiser zu unterrichten und ihm vorzuschreiben, was er thun soll, und die vormaligen und die zukünftigen Kaiser nur halb Kaiser nennt."

"Der Kaiser sach die Billigkeit ber an ihn gebrachten Bitte ein, und um bem ferneren Ausbruch dieses Schwärmers zu fleuern, verbot er ihm, nichts mehr drucken zu laffen 1)."

Da sehen wir auf einmal wieder mitten in dem aufgewirbelten Büstensande der ungezügelten und gesetzlosen Preffreiheit eine absolutistische Pyramide emporragen, ein Berbot, ohne daß irgend eine Gesetzsform dabei beobachtet wäre. Wir halten in der ganzen Ode Haschtas nur einen Gedanken denkwürdig. — Es ist jener, der das Ziel auch der modernen Kirchenseinde bezeichnet und ausspricht — die Zertrümmerung des Kirchenstaates. Darauf hinzuarbeiten ist von jeher die Aufgabe der Logen und all ihrer Groß- und Kleinmeister gewesen.

Alxinger, k. k. Hofagent, einer ber erften Dichter ber Beriode in Wien, Berfasser bes jest von keinem Menschen mehr gelesenen Heldengedichtes, Doolin von Mainz, eben so lang als langweilig, war er nebenbei Berkunder bes abgeschmacktesten Rationalismus. Ein (bamals bewundertes Gedicht von Alxinger<sup>2</sup>) enthält folgenden religiösen Biershausbombast:

Drum auf ihr herrscher auf, sehb einmal Erbengötter Richt wie bisher nach Spicurs Manier, Schlagt thätig, als bes armen Bolkes Retter, Wenn ber Unbulbsamkeit Panier So Wönch als Clerus faßt, mit Gurem Scepter brein, Wie jeber glaubt, bas laßt Guch eines sehn. Und fraget nie wenn Treu der Keinsten Bürgerpflicht

<sup>2)</sup> Erfcienen unter bem Titel "bie Dulbung" im zehnten Stud bes beutschen Mufeums 1783.



<sup>1)</sup> Der Beschluß bes Raisers vom September 1782 lautet: Die Dbe bes Haschta ift zu verbieten und bem Berfasser zu untersagen, bis auf weitere Erslaubniß etwas bruden zu lassen.

Er stets untadelhaft vor euern Augen wandelt: Warst du als Kind begossen oder nicht? Haft du die Borhaut noch, glaubst du das Erdenübel Aus Aepfeln oder Büchsen tam, was hältst du von dem Ablaßtram. Glaubst du der Mensch von Kom seh infallibel? Fehlt nicht ein Blatt in beiner Bibel u. s. w.

Die plumpste Frivolität. Man meint nach der Panspfeise des alten Voltaire einen deutschen Bären tanzen zu sehen und dieser Alxinger war einer der größten Dichter in Wien, der erste Spiker und Rosmantiker.

Die Aufklärungspoesse der josephinischen Zeit hat nebst ihren unendlichen Albernheiten mitunter auch komische Momente. Als der Kaiser von einer Augenkrankheit genaß, ergriffen einige Barden ihre Leiern und machten Gedichte darauf in fünf Sprachen 1). Der Schluß der deutschen Ode lautet:

> Jeht ton unsere Freud ins Ferne hin, wo andere Achsen brehn, Daß man da die Thaten lerne Und die Bunder die wir sehn.

In bes Rufes Stimme brulle Beit bes Großen Lobgefang, Cho bor es und erfulle Belten mit bem lauten Rlang.

Bei der Rudfunft des Raisers aus Taurien wurde er auch von den Wiener Dichtern ange-odet. — Horen wir nur aus einer Ode die erste, mittlere und lette Strophe2):

Geh Knabe mit goldgelbem Gelode, mit Dem schwarzen Auge, das so vertraulich lacht, Geh zapse mir vom alten Weine, Der in dem hintersten Fasse lieget. —— Und der — brich aus Empfindung in lautes Lied! Ach! der ist unser! — Knabe geh bringe mir Roch einen Becher, und wer Joseph Liedt mit dem theil ich den letzten Tropfen! —— Mit dir wagt einst den Wettlauf kein anderes Reich, Wenn auf dem Wege, welchen dir Joseph daut, Du fortläufst — ha! dann ist erfüllet Was dir dein Freund prophezeite.

<sup>1)</sup> Dben auf bie Augengenefung bes Raifers von Jacob Kemper 1782.

<sup>2)</sup> Ueber bie Zurudtunft bes Kaisers aus Taurien. Bon R. E. F. Brown, ben 30. Juni 1787.

<sup>3)</sup> Anspielung auf bas Austria erit in orbe ultima.

Auch ber Befreiung ber Konnen "von benen fehr läftigen Gelübben" bemächtigte fich bie Dichtkunst 1):

> Unlängft warf er ten Baterblid Huch auf viel taufend Mädgenscelen. Er fab fie Gott ju Chren, qualen Und gab fie an tie Welt gurud. "3d tam fo jung in Nonnentracht, Doch fühlt ich balb ber Menschheit Sehnen, Da floffen meine taufend Thränen Und alles um mich ber warb Racht! Im Klofter warts fo ftill, fo öb, So jammertalt wie nach Gewitter, Rein Sanbebrud, fein Rug burchs Gitter Und nichts als beten fruh und spät! Run will ich leben, lieben, tangen Und Rosen meinem Jüngling pflanzen Und preisen Joseph boch und behr! Doch Bater, Raifer, einerlen Woll'n wir bich noch in Demuth bitten, Wir Nonnen haben ausgelitten Ach mach auch beine Donche fren. Sie find gar ruftig und voll Blut Und könnten pflügen, faen, jaten; Und boch ihr Paternofter beten, Und batten gern ein Bauerngut, Du haft ja noch fo icones Lanb Und brauchft auch ftreitbar Bolf gu Beeren, Lag fie von ihrer hand fich nähren Und fegne fie burch Cheftanb, So haben fie fein Zeitvertreib Und find nicht mehr ber Erbe Schlemmer, Much fingt fiche beffer, bet' fiche frommer, Wenn Mond ift Mann und Rom ift Beib!"

Es ist erstaunlich, wie diese Aufklärungsperiode der Poesie auf die Beine half. Gine allerliebste Nonne, die sich aufs leben, lieben und tanzen freut. Hätte dieser phramidale Dichter achtzig Jahre später auf dem Gottesader Mont Parnasse zu Paris die Gräber der barmsberzigen Schwestern täglich mit neuen Kränzen geschmüdt gesehen, er würde gestaunt haben, wie die Welt so dumm werden kann: aller Errungenschaften der Aufklärung von anno 1780 wieder zu vergessen, wie das Bolt so außerordentlich blöbe werden kann, seine

<sup>1)</sup> Ronnenlied auf Joseph II. von Sintenis 1782. Brunner, Aufliarer in Defterreid.

Liebesengel in Noth und Tod, noch nach bem Tode bankend zu ehren, und nicht lieber die Graber ber Brüber Maurer, die im haß gegen Chriftus und seine Kirche hingefahren mit Immortellen zu schmuden.

Hören wir als Intermezzo ein Stud dramatischer Poesie, wie diese in Aufklärung Geschäfte machte. Wir haben eine Tragödie von 201 Seiten vor uns liegen<sup>1</sup>). Schon als Motto begrüßen uns Lobverse auf Joseph II. von Eulogius Schneider, einem der größten Scheusale aller Zeiten, ausgesprungener Franziskaner, dann vom AufklärungsChurfürsten zum Prosessor in Köln gemacht, später einer der fürchterlichsten Wütheriche der französischen Revolution, der die Nationalfranzosen an Gräuelthaten zu übertreffen suchte, auf dessen Aussage hunderte
von Unglücklichen seden Alters und Geschlechtes auf dem Schaffote
geopsert wurden. Sein maßloser Hochmuth machte ihm die anderen
Hentergesellen zu Feinden und er mußte am Ende zu Paris 1794
selber das Blutgerüste besteigen<sup>2</sup>).

<sup>2)</sup> Ueber biefen Gulogius erfuhren wir auf bem Wege munblicher Trabition burch P. Bafilius Lintner, Frangistanerpriefter ju Calgburg folgenbes: "Gulogius Schneiber war in Salzburg als Frangistanertleriter und bielt auch bier feine Bris migfeier. Ale ich jum erften Ral (1828) nach Salgburg tam, lebte noch feine "geiftliche Braut" (fo wird bas Dabden genannt, welches mabrend ber Primigfeier einen Rrang auf einem Polfter balt), als alte Frau. Ale Rieriter machte er ein Gebicht auf bie Ankunft bes Provinzials, welches allgemein gefiel. Dann wurde er nach Augsburg verfest, wo er fich einmal in einer weltlichen Gefell. fcaft fo frivol benahm, bag er bem ibn begleitenben Laienbruber im Rache baufegeben unter Drobungen verbat, bem Quarbian von feinem Benehmen etwas ju fagen. Der Laienbruber ließ fich burch bie Drohung nicht einschüchtern und zeigte bas offenbar gegebene Aergerniß bennoch bem Dberen an. Ginige Beit barauf hielt er in Augsburg eine fcanbalofe Tolerangprebigt, welche bem Rlofter von Seite bes tatholischen Boltes Unannehmlichkeiten bereitete. Als er fpater nach Strafburg reifte, besuchte er feinen Better und Landsmann ben Profeffor ber Dogmatit Rlupfel, bem er bie Freiheites und Gleichheitsgebanken, bie er fic ju eigen gemacht hatte, offen mittheilte. Rachbem biefer ibn eine Beile angehört, fagte er ihm bebenklich - ihn auf die Schulter Hopfend: Betterl bu wirft aufgehängt, Betterl bu wirft aufgehängt. Ein frangofifder General tam einige Jahre nach ber Guillotinirung Schneibers in ben Geburtsort beffelben und ergablte bem Pfarrer bafelbft : er fei noch als Grenabier bei bem Schaffote Schneibers geftanden, und biefer habe vor feinem Tobe wieberholt an die Bruft geklopft und laut ben Pfalm: Miserere gebetet."



<sup>1)</sup> Die Mönche in Rieberland und Kaiser Joseph II. Gin historisches Trauerspiel in 5 Aufzügen. Bom Berfasser bes Lustspiels: "Das Colibat ift aufgehoben." Brüffel und Luxemburg 1791.

Das befagte Lob diefes Eulogius an Joseph lautet:

Wer hat so wie bu (Joseph) gelitten, Wer für Weisheit so gestritten, Wer bas Gute so erstürmt, Hat nicht gegen beine Schlüsse Jeht die Bosheit hindernisse, Jeht die Dummheit ausgethürmt!).

Die Tragodie ift mit dem Namen eines Febronianers auch noch geschmudt. "Dem Beifte Andreas Selmanns weiland spenerischen Beibbischofs felig gewidmet." Der Berfasser rebet unter andern ben todten Weihbischof an: "Ift es möglich, bag bu jest, wo bu alles viel heller fiehft, Die weinenden Speperer vergefieft? Ift es möglich, daß der Jefuitismus, ben bu gleichsam germalmetest mit beinem Wiffen fich boch auf den Thron fete und ber Menscheit fpotte? Wenn bich auch bas Wingeln (?) ber Menschheit nicht rührte, follte bich nicht bie Chre beines ehemaligen Fürsten des Gesalbten des herrn unseres August hochfürftlichen Gnaden rühren? Schau nur einmal bas Seminarium an. Darin follen junge Seelforger gebildet werden. Aber febe, wie die Jefuiten überall bas Gegentheil thun. Statt die Alumnen in die Saine ber Mußen und bes Apollo zu führen, verfrüppeln fie ihren Berftand mit Märchen, Albernheit, casuiftischen Boltereien, lahmen jede empfindsame Rerve ihres noch zu bilbenden Bergens, ftatt fie anzuspannen und gur Religion zu ftimmen."

Es ist interessant, die Anforderung der Aufgeklärten an ein Seminar zu vernehmen. Die Theologie in all ihren Zweigen galt ihnen als Märchen und Albernheit, in die "Haine der Mußen und des Apollo" sollten die Alumnen geführt werden, um der hülfsbedürftigen Menscheit mit dem neuen Gößendienst aufzuhelfen, und die Sterbenden auf die "Mußen" als ihre Helserinnen in Roth und Tod hinzuweisen.

Schon die Personenliste gibt einen Einblick in die Tendenz der Tragödie "Kaiser Joseph II." — Staatsminister. — Hofstaat. — Ein päpstlicher Legat. — Kourier. P. Mongo. P. Pavian. P. Simian. P. Simplicius, Mönche in Niederland. Apoll, ein Philosoph. Ban

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Diese Strophe ist aus ber "Clegie an ben sterbenben Kaiser Joseph II. von Gulogius Schneiber, Prosessor ber schönen Wissenschaften zu Bonn. Wien, Alberti 1790." (Rachbrud).

ber Noot. Bürger und Abeltge, Boten 2c. 2c. Bei dem Traumgesicht: Carl V., Machiavell, Hilbebrand. Die Handlung spielt theils zu Wien, theils zu Brabant. Im Traumgesichte sagt Carl V. zu Kaiser Joseph unter andern: "Du hast gesündigt, du verstehst mich doch, gegen Machiavell'sche Politik, daß du unter allen deinen Unterthanen Brüder und Sintrachtbesörderer, alle zu Brüdern machen, Nationalhaß aussehen, den Käsig des Löwen Böhnen öffnen und die Treiber davonjagen, den hitzigen Ungar zum kalten Deutschen und überhaupt den Sclavenhandel den Aebten und Prälaten entziehen, den geistlosen Niederländern ihren Rosentranz abnehmen und an seine Stelle die Bibel in die Hände geben wolltest, um in ihren Erdklumpen eine geistige Seele einzu-hauchen!"

Die Tragödie bestrebt sich zu zeigen, daß der Aufruhr in den Riederlanden von den Mönchen angezettelt wurde, die zu dumm waren, um die Wohlthat der Aufklärungsgesetze und der Generalseminarien zu begreisen und die an den aus Oesterreich gesendeten Ausklärungsprosessore kein Bergnügen hatten. Die Mönche erscheinen alle natürlich unendlich dumm, unwissend und fanatisch und die aufgeklärten Oesterreicher sind die ebelsten biedersten Männer von der Welt. Am Ende stirbt Kaiser Joseph aus Gram, weil seine Generäle auf das Volk in den Riederlanden schießen ließen. Der Ausstand wird unterdrückt, dem Pater Pavian schlägt ein Soldat den Kopf ab und sagt dabei: "Du versluchter Pfass, endlich hab ich dich erwischt," u. s. w. und die Niederlande kommen wieder an Desterreich. Das ganze Machewerk ist ein schmutziges Gewebe von Schimpswörtern gegen die Mönche und Klöster, gegen ihre Dummheit und ihren Fanatismus.

Unter ber josephinischen Regierung nimmt die Periode ber Laubonund Belgrads-Poesie eine hervorragende Stellung ein, es existirt eine ganze Literatur, welcher es an komischen Pointen nicht fehlt, es sollen Proben hier folgen.

1. Ode auf die erfreuliche Ankunft Oesterreichs Hels dien. Bon der Berfasserin des erneuerten Franzisci und Theresiens-Fest. Wien 1789.

> "Seht wie er biese Festung nahme Die Alles hat in Ueberfluß, Kaum er sie sahe, kaum er kame So siel sie schon durch Fleiß und Schuß.

Ifts nicht ein Wunder uns'rer Zeiten, Daß er die überlegne Macht, Kaum mit dem vierten Theil von Leuten, So glorreich hier zu Schanden macht.

Dem Führer uns'rer Ariegsheere, Dem tapfern Laubon gebe Gott, Daß ihn tein Unfall je beschwere Selbft wiber bas Naturgebot.

Pring Roburg unfer junger Krieger, Erhalt, o Gott burch beine Gnab! Er werbe jebes Feinbes Sieger, Sein Ruhm steig bis jum höchten Grab."

2. Laudons Triumph. Gefungen am 14. Oftober 1789.

### Bon J. F. B. Wien, Roll. Darin heißt es:

"Die Allmacht hat mit Schreden ihn gerüftet, Den Felsentrop ber Feinde zu zerschlag'n! Und schredlich hat sein Feuerstrom verwüstet, Sein Schwert geschlag'n, die Feinde zag'n, Und schnell, weit schneller als der Kühnste sichs versah, Lag schon die stolze Burg in Staub und blutend da!"

3. Die Belagerung Belgrads. Gefungen ju Belgrad 1789.

"Und Rab und Steine knarren Bon ben Kanonen-Karren, Der Türk steht auf ber Mauer Und zählt die Zahl ber Gauer 1).

"Dort flieget wie ein Feuerbrach Die Bombe aus bem Reffel, Stürzt feurig durch bas Kirchenbach, Mit schrecklichem Gepräffel.

"Dem Muselmann wirds Herz nicht schwer Bom kläglichen Gewinsel, Da bonnerts von der Sauspit her, Da bonnerts von der Insel" u. s. w.

4. Das Lied von Belgrad 1789 schließt:

"Der Türke liegt barnieber, Boran ihm Recht geschieht, Nun kommt ber Friebe wieber Und all sein Segen mit, Dann macht ber liebe Gott Auch größer unser Brob."

<sup>1)</sup> Bahrscheinlich hat ber Dichter bas türkische "Giaur" (Ungläubiger, Keher) benützt, und um bem poetischen Reimbebürfniß zu genügen: einen "Gauer" barsaus gemacht.

5. Im "Lied eines alten Invaliden nach Laudons Burücktunft. Wicn, Wappler," wird Laudons Soldatenlaufbahn poetisch durchgearbeitet, wie z. B.:

"Theresia hats erfahren, und schickt ihn in das Feld, Da ward schon in drei Jahren, der lang verborg'ne Held, Der erst beordert worden, als Oberstlieutenant Großtreuz von ihrem Orden und Excellenz genannt."

6. Obe auf die Ankunft Sr. Excellenz des Herrn Feldmarschalles Freiherrn von Laudon. Wien, Hartl. Nur eine Strophe:

"Die Freude ist nun allgemein Rur eines scheint noch abzugehn, Bir möchten: Doch dieß kann nicht sehn, Den helben gern unsterblich sehn. Doch sehs, dein Ruhm wird nie verwesen, Man wird in Erzt und Marmor lesen Wer Laubon war und die Geschicht Bergist bein Ramen ewig nicht."

7. Das erfreute Bolk. Gin Denklied an k. k. Felbmarschall Baron von Laudon bei Gelegenheit der Eroberung Belgrads. Wien, Köllische Druckerei. Es folge nur die erste Strophe:

Im Tone: Ratfer Joseph willt bu noch 26. 26. "Singet heute ükerall Frohe Dankeslieber!
Jauchzt mit hellem Jubelschall Destreichs traute Brüber,
Nun ist wirklich in ber That Bieles überstanben,
Beligrab bie seste Stadt
Ist in unsern handen."

hat man die vielen Dugende von heften der Laudon= und Belgradpoesie durchgesehen, so kann man mit dem obigen Autor auch sehr vergnügt ausrusen: "Run ist wirklich in der That Vieles überstanden!"

Pezzl, ein Hauptaufklärer, schilderte den Jubel der ersten Tage nach der Siegesnachricht (Stizze von Wien 2. Theil S. 160.) mit den ergreifenden und vielsagenden Reimen:

"Drei Tage fo wie bie Erlebten wir noch nie 1)."

<sup>1)</sup> Auch bas Runftverftanbnig war in jenen Tagen bis auf bas Riveau bes faaren Blobfinns herabgebrudt. Derfelbe Beggl orakelt über bie Stephans-

In einer eigenen Broschure finden wir die großen Geister Wiens, welche ben Begasus maltratirten ober sonst in Aufklarung machten, beisammen.

Der Autor Diefer Brofdure bielt fich für einen Wikkopf und machte auf jeben Schriftsteller einige epigrammatifche Reimlein. Boren wir bie Namen der Unsterblichen von 1785: Ambros, Auenbrugger, Aprenhoff, Berger (Berfaffer verschiedener Romane, alle von gleichem Werth, feiner feufat fich über die Mittelmäßigkeit hinaus), Boris, Bepermann, Gifenthal, Faderl, Grolzhammer, Grund, Beufeld, Hofftatter, Rurzbed, Müller (Afteuer), Müller (Piarist), Nawarro, Obermayer, Bauersbach, Berniet, Betrat, Pochlin. Bom letteren berichtet ber Autor: "Rooperator an der Stephanstirche. Gin eifriger Bertheibiger bes Aberglaubens und was fast immer bamit verbunden ift: ein ungehorsamer Unterthan. Er errichtete wiber allen landesfürstlichen Befehl eine Bruberschaft, mußte aber biefen Fehltritt burd vierzehntägigen Arreft abbugen und hundert Bulben Strafe erlegen, mas ihm als Beiftlicher am wehesten that." Diefer lette Wit verliert seine Rraft, wenn man weiß, daß biefer Pochlin nur 150 Bulben Jahresgehalt bezog. biefer Rote ift übrigens ersichtlich, wie man einen Geiftlichen unter ben Augen des Erzbischofs behandelte, weil er bas Berbrechen beging, eine Brubericaft für gegenseitiges Gebet zu errichten.

Der Wigtopf macht über Bochlin folgende Reime:

Mein Scel ein unermübeter Mann, . Richt eine Stunde kann er müßig bleiben, Wenn er vor heiserkeit die Keher nicht mehr kann Berbammen mit dem Mund, so fängt er an zu schreiben!

Ferner wurden angeführt: Quarin, Reinlein, Schikaneder, Schick, Schmid, Schrambl, Schröber, Siegel, Stoll, Störk, Temlich, Uhlich, Weidmann, Winkler, Wifer, Wittola.

Das waren vor 85 Jahren lauter Celebritäten und jett!! Ueber ben Erzreformator Wittola 1), der eine Wiener Kirchenzeitung im Sinne ber Aufgeklärten herausgab:

firche in Wien: "Diese gothische finstere Steinmasse mit ihrem spigen Dach ragt über alle Gebäube ber Stadt empor. Ihre Bauart und ihr inneres Aussehen ift bekanntlich nicht nach bem Schönheitsmaß ber echten Architektur, bie man an ben Kunftwerken Italiens bewundert."

<sup>1)</sup> In: "Die theologische Dienerschaft." S. 394-404.

Der unerschüttert mit gesettem Schritt Auf Wegen geht, Die beil'ge Dummheit furchtbar machet, Und weil ob seinem Saupt Die reine Wahrheit wachet Rur mit Berachtung auf Berlaumbung fieht.

Trot aller Auftlärung war aus der Finsterniß des Mittelalters doch noch manche fatale Gepflogenheit übrig geblieben. Des Wuchers überwiesene Juden wurden öffentlich gestäupt, und die Austlärungs= dichter fanden diese altvererbte Gewohnheit, mit sammt dem ganzen ungebildeten Bolte auch noch dazu,-außerordentlich poetisch. Einen solchen Att hat uns die Poesie aus der Hochsluth des Lichtstromes der achtziger Jahre ausbehalten 1). Die Schlußstrophe dieses Liedes lautet:

"D lieber Jak merk es dir, Du weißt auch zu betrügen, Mit solchen Krapfen?) zahlt man hier Berläumbungen und Lügen: D Juben, wenn ihr immerfort Nur so mit Christen handelt, Wird Bades auf der Schranne dort In Krapfen umgewandelt.

Schon in dem Umstande allein, daß in unserer noch aufgeklärteren Zeit Juden und ihnen hingegebene Advocaten die Aushebung der Buchergesetz beantragten, welcher Antrag in aufgeklärten Ländern auch durchgegangen ist, liegt der Beweiß, wie hoch unrecht nicht nur dem obigen, sondern auch allen anderen Juden geschehen ist, die in fanatischen Zeiten wegen Buchers abgestraft worden sind.

Als die Revolution in Frankreich hereinbrach, da wurde es manchem aufgeklärten Boeten in Deutschland doch zu arg. Giner machte einen Aufruf 3), in dem unter andern folgende Strophe vorkommt:

Benn Sanstülotiens (!) verwegne Räuberhorben Euch Bräute, Gattinnen, wenn fie euch Kinder morben, Wie es am Rheine jenseits schon geschehn, Benn sie mit eurer hab sich mästen, Wollt ihr den ungebetnen Gästen Richt wehren — sie geduldig rauben sehn?

<sup>1)</sup> Dreißig Silberlinge ober ber mit zweimal dreißig Procente auf ben h.... n baar ausbezahlte Jud quittirt auf der Schranne in Wien den 2. Sept. 1782. Bon Richel Ambros, italienischem Sprachneister. Ein Gesang mit der Arie: "Als unser herr im Garten ging" u. s. w.

<sup>2)</sup> Rrapfen, ein Gebade, bas vorzüglich im Fasching bereitet wird, im Defterreicischen fagt man für Schläge auch : Brügelfrabfen.

<sup>3)</sup> Auf beutsche Manner! Ein Boltelieb, gefungen im Februar 1794.

Die für die neue Zeit ungenießbar gewordene Obenpoesie fand in der besprochenen Zeit sehr wenig halbwegs bedeutende Bertreter.

Denis (unter dem Namen Sined) gab außer "Offians und Sineds Lieder" auch Gelegenheitsgedichte im selben Style heraus, die einigen poetischen Werth haben. So 3. B. der Beginn des zweiten Liedes einer ganzen Broschüre 1).

Wie sie schmettert die Kriegsbromete, Wie sie lauten die Floten und hörner, Wie die Trominel ins Gelaut rollt Denn geklungen, geklungen hat Josephs Schild!

Wie die Stahlsaat unendlich heranwallt! Wie die Jahnen die Lüfte beströmen! Wie das Roß braust und der huf schlägt! Denn geklungen, geklungen hat Josephs Schild!

Richt ber leichtere Schilb, ben ber Gebieter hob, Wenn in Tage bes herbstes zu bem ergötzenden Waffenspiele sein heerzug Auf die ruhende Flur erging.

Rein, sein erster unerhobener, Schwerer, ernster Mutherweder, Schlachtverkünder, gleich dem Monde, Mitten in Gewittern hat erklungen.

Michael Denis war 1729 zu Schärding in Bayern geboren, kam 1747 als Noviz der Jesuiten nach Wien und wurde 1759 Prosessor an der theresianischen Ritterakademie. Hier lehrte er bis zur Aushebung des Ordens 1773, wurde dann daselbst Bibliothekar 1784, wo er Custos der Hofbibliothek wurde und 1800 als k. k. Hofrath stard. Noch immer werden seine Oden als Eingebungen der reinsten und edelsten Muße seiner Zeit geschätzt.

Ueber Denis berichtet jede ausführliche Geschichte ber deutschen Literatur.

Wir haben schon bemerkt, wie es trop aller Aufklärung mit der Berhimmelung und Verherrlichung der Juden nicht vorwärts gehen wollte, die Sathre kam in der einfachsten, primitivsten Art über diesselben, indem sie ihnen ein Spiegelbild ihres Handeln3 vor das Gesicht hielt. So heißt es in einer Sathre über verschiedene Stände<sup>2</sup>):

<sup>1)</sup> Der Zwift ber Fürsten. Befungen von Sineb bem Barben 1778. Wien bei Bernarbi.

<sup>2)</sup> Do ift ber Efel? Bon Ronig. Wien bei Grund.

"He Juben, sagt mir wo ist der Esel?" "Wie Herrchen, schaffen Sie was zu handlen?" "Rein, sagt mir wo ist der Esel?" "Ze Mammeleben, horcht einmal; das Herrchen fragt um den Esel: lassen sie sich belieben zu sagen, mein liebes Herrchen, wir haben keinen fremden Esel gesehen, so wahr ich ein ehrlicher Jüd din." "Ich verstehe euch, ihr tragt euere Säde selbst, die des feinen Betruges, List und Hintergehens voll sind." "Be Herrchen wahrlich nit: Ich will ihnen unsern Hauseselel zeigen, mit dem wir auf die Jahrmärkte reisen." "Fort mit diesem Steinesel, er trägt einen Bart und gehört nicht mein. Er schleicht sich auf Jahrmärkte, um Ansässige zu verdrängen. Er schleicht sich auf Jahrmärkte, um Ansässige zu verdrängen. Er schleicht sich auf Jahrmärkte, um durch einen wohlseilen Preis Käufer zu täuschen. Geschieht euch aber ein gleicher Fall, nicht wahr Hebernei? Da wollt ihr sluchen: man soll verschwarzen und vor der Thüre soll kein Gras wachsen. Dumme Schlauigkeit gebiert Haß, und dann fragt sich wohl mehr, wo ist der Esel?"

Man muß eingestehen, die Christen machen immer dieselben Wite über die Juden — die Juden provociren aber auch immer durch dieselben Betrügereien. Hall und Wiederhall bleiben sich gleich.

Eine eigene Species der Aufklärungspoesse ist jene, welche gegen die Klöster und kirchlichen Institutionen losbrach. Diese Poesie versiel sehr oft in einen derartigen Abgrund von cloakenhaftem Schmut und chnischer Gemeinheit, daß es Sitte und Anstaud verwehren, daraus Proben anzusühren. Wüthende Schmähung spielt immer die Hauptrolle.

Co fingt ein Berr Callan 1):

Schwarze, weiße, braune Kutten Brauchten wenige Minuten,
So war in dem ftolzen Wien
Rach Therestens Erbleichen
Aller Pfassen schwülstig Schleichen (!!)
Und ihr ganzer Ruhm dahin,
Durch so viele heil'ge Fahnen
Ward bas Gelb der Unterthanen
Lange schon nach Rom geführt:
Joseph sahs und macht Gesete.
Wir behalten nun die Schäte,
Bürger sehd ihr nicht gerührt!

<sup>1)</sup> Anbachtige Gebanten über bie Aufhebung ber Rarthäuser-Camalbulenfers und Ronnentlöfter von Callan 1782.

Die Bolkspoesie, welche gegen das libertinische Gejohle auftrat, war in der Form auch zurück, nur die Kraft der Wahrheit und der sittlichen Berechtigung gab ihr einigen Rachdruck. So finden wir in einem Lled 1) folgende Strophe:

"Die Frömmigkeit hat sich verstedt, Das Laster hat ben Sit, Die Herzen wie ein Blit Abscheulich und verflucht bestedt.

Die Tugenben gehn betteln aus, Es manchen wundert ichier, Daß sie nicht ber hatschier Führt in bas Bucht- und Arbeitshaus.

Die Wahrheit thate einen Fall, Sie ftarb und fault im Grab, Es schlug ihr hand und Füße ab Der Lugenschmid zu überall.

Das Gewiffen hat sich ausgeleert Und hanget an ber Wand, Pfui Teufel, es ist eine Schand, So ist die Welt jest aufgeklärt."

Wir haben gesehen, wie es die Aufklärungsperiode in Oesterreich auch in der Pocsie nicht weiter brachte, daß die bildenden Künste, d. h. Malerei, Skulptur und Architektur, im traurigsten Zustande darniederslagen, dafür sprechen die vorhandenen Schöpfungen und Denkmale jener Zeit, welche durch vollendete Abgeschmacktheit, durch Geist= und Schwungslosigkeit sich auszeichnen.

Wolf (Oesterreich unter Maria Theresia) reassumirt die Summe der Poeten Josephinischer Zeitrechnung kurz: "Es sehlte Allen jener innere warme Hauch, der die erste Bedingung des dichterischen Schaffens ist, die Stoffe sind meist aus dem kleinen subjectiven Leben heraus= geschnitten."

"In Alzingers Spen weht die Treibhausluft der Wieland'schen Romantik; aber jedenfalls ist seine Richtung ernster und keuscher, als jene Blumauers, dieser gemeinen Lachseele, die mit ihrem hausbackenen Berstand so ganz das Product der platten Richtung der Zeit war."

Als man es versuchte, eine deutsche Uebersetung Boltaires in Wien gebrudt zu einem billigen Preis zu verbreiten, wurde es bem Raifer

<sup>1)</sup> Etwas Bermischtes in Bersen für Jebermann. Gebrudt mit ber Pressfreibeit von Bien, im Jahr, ba es gut zu bruden war, 1785.



felbft zu viel. Er fcbrieb bei diesem Anlaffe dem Grafen Rolowrat 1) (17. October 1789): "Da ich aus verschiedenen Anoncen öffentlicher Beitungsblätter ersebe, daß die Werte des Boltaire in einer deutschen Uebersetung hier aufgelegt und ber Band ju 36 Rreuger verlauft merben, so werden Sie mir anzeigen, was es mit dieser Uebersehung für eine Befcaffenheit habe, ob hierin alle die fo häufig in diesem Werte enthaltenen religionswidrigen und fittenverberblichen Biecen ebenfalls vorkommen, ober wie weit etwa biefe Sammlung einer angemeffenen Läuterung unterliege, weil es bochft unschidlich mare, daß man das häufige in bem Original enthaltene Bift noch durch eine Ueberfetjung, die doch nie ben Werth des Original-Ausbrudes erreichen könnte, absichtlich auch in meinen gesammten Brobingen verbreiten wollte. Wornach benn auch die in Berlin bereits veranstaltete beutsche Uebersetung hier einzuführen und ju verlaufen verboten werden muß, weil bei dem Flitterwert allemal in einer Uebersetzung das Beistreiche entfliegt, und nur das Platte der Religion und den Sitten um fo nachtheiliger wird."

Die Begeifterung für fammtliche außerordentliche Bescheniffe bon Seite bes Regenten nahm oft die merkwürdigften Formen an. Beisler erzählt im I. Band Seite 45 unter bem Titel: "Joseph II. ist gerecht," wie ber Raifer in einer Wienervorftabt ju folgenber Scene fam. Ein Tabaks= bereiter zwang einen armen Bauer, bas gange Solz von feinem Wagen abzuladen, unter ber Anklage, es fei geschwärzter Tabak unter bem bolge verborgen. Der Bauer weinte und bat ben Bereiter, er folle in bie Stadt mitgeben, wo ber Bauer ohnehin fein Bolg abladen muffe. Der geftrenge Contrebandmächter blieb bei feinem Befehle fteben. gleich ließ ber Raifer bon ber nächften Wache einen Unteroffizier nebft einiger Mannicaft tommen, benen er befahl, genau Achtung ju geben, bis alles Holz abgeladen sen, und woferne sich doch Tabak auf bem Wagen fande, bem Bauer, ber fo gut heucheln tonnte, fünfzig Streiche auf ben S . . . . n zufließen zu laffen; hingegen aber bie nämliche Strafe bem Zollbereiter wiberfahren ju laffen und benfelben noch überbieß zu nöthigen, alles Solz felbst wieder aufzulaben, wenn ber Bauer unschuldig mare. Und das mar er. Der Tabakszollbereiter empfing feine Gebühr aufs ftattlichfte und punttlichfte und labete ben Bagen mit eigenen hoben Händen wieder zusammen."

<sup>1)</sup> Meinert, Raifer Jofeph II. S. 30.

Nun kommt der begeisterte Autor Geisler zu folgender poetischen Ertase:

"Wer schlägt nicht selbst in Gedanken mit auf den H . . . . . . n des Jöllners und preißt mit dem armen unschuldigen Bauer den gerechten Kaiser, der Unterdrückungen auch in den kleinsten Fällen verabscheut und bestrafet."

Daß öfter Fälle vorkommen, in benen sich bei schwachen Sterblichen die Sehnsucht regt — irgend einen, der es verdient hat, tüchtig
durchzukarbatschen, das ist eine Wahrheit, welche Niemand bestreiten
wird, der psycologische Studien gemacht hat; von dieser Sehnsucht aber
sich zu einer rhetorisch-poetischen Emphase hinreißen lassen, das dürfte
auch die ästhetischen Anforderungen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts selbst für den Wienerplat überschreiten.

Wir haben hier zunächst die poetische Gelegenheits- und Tagesliteratur besprochen, weil die Schöpfungen derselben den meisten Lesern
unzugänglich und daher unbekannt sind. Aber auch sämmtliche Erzeugnisse der damaligen Spiker, Romantiker und Satyriker sind total
ungenießbar geworden; nur Blumauer wurde aufs neue herausgegeben;
doch selbst die Obscönitäten und platten Gemeinheiten, welche für gewisse Verehrer der "Mußen" stets eine starke Zugkraft besitzen, haben
ben Wiederverleger Blumauers nicht bereichern können.

## Berfuche mit dem positiven ghriftenthum aufzuräumen.

**E**ekanntlich follte nach dem Blane des Maurerbundes ganz Deutschland "rationalifirt" werben und das positive Christenthum mit seiner leidigen positiven Moral verschwinden. Friedrich II. war als abgesagter Feind des positiven Christenthums diesem Plane febr bold; er begünftigte, wie Onno Rlopp 1) nachweift, alle antidriftlichen Beftrebun-Nitolai's "beutsche Bibliothet" war bas Saupt- und tonangebenbe Organ diefer Richtung ober auch in Beziehung auf positive Religion - hinrichtung. Bahrdt mit ber eisernen Stirne, Lessing, Semmler, Teller, Fichte, Rant, wie auch ber Jube Menbelsjohn, ber bei all feiner "reinen Bernunft" mit seinem giftigen baß gegen den mabren Deffias berborbrach, waren Saubtmitarbeiter bei dieser beutschen Bibliothet. Selbst in Rinder= ober Jugendschriften wurde in bemselben Sinne gewirkt 2). Auch in Desterreich - welches verurtheilt zu fein schien, mit allen schmutigen Schuben, welche bas Ausland ihm zuwarf, aufs neue ftolz berum zu mariciren, blieben die Bersuche zur Berbreitung des Rationalismus nicht nur bei ber profanen Literatur, felbst bie Rangel wurde dafür gewonnen.

Ein Priester des Piaristenordens, Siegfried Wieser, sing in der Pfarrkirche seines Ordens zu Wien (Borstadt Josephstadt) an, das Licht des Rationalismus, wie es schon seit Jahrzehnten auf protestantischen Ranzeln in Deutschland herumspukte, auch in der Raiserstadt leuchten zu lassen. Seine Predigten, von denen welche gedruckt vorliegen, enthalten die bekannten Phrasen von der "reinen Lehre Jesu," vom Allvater, Allerbarmer, von der reinen Liebe, von der Freude des Wohlthuns,

<sup>1)</sup> König Friedrich II. von Preußen und die beutsche Ration von Onno Klopp.

<sup>2)</sup> Siebe Dr. Brüd: Die rationalistischen Bestrebungen im tatholischen Deutschland. Mainz, Kirchheim 1865.

von der Liebe zu allen Mitmenschen, von Gott, der durchaus kein Rächer ist, vom Allbeseliger, vom Unterschied der Priesterreligion und der reinen Jesusreligion, von der Buße als einfachen Sinnesänderung, von Sündenstrasen, die aber nur in den üblen Folgen zu suchen sind, welche die Sünde nach sich zieht, "welche Folgen uns fühlbar machen, daß wir thöricht gehandelt hätten." Die Propheten des alten Bundes, die von den Strasen Gottes, von seiner Rache sprechen, werden von Wieser dahin gedeutet:

"baß bergleichen ftarte morgenlandische Ausbrude, beren fich bie Bropheten im alten Bunde bedienten, wo fie mit einem fo roben, ungeschlachten, hartnädigen Bolke, wie die Juden waren, umzugeben hatten — daß diese zum Theil Dichtnisse und aus dem Zusammenhange geriffene Ausbrude ber alten Propheten feineswegs auf bas neue Tefta= ment, auf das Gefet der Liebe, auf Chriften, auf Ausgeföhnte paffen. Jene erleuchteten Gottesmänner bequemten fich bei folden Rebensarten nach dem Boltsbegriffe, fie verstanden fie aber nie eigentlich; berstanden unter Strafen Gottes nur die bosen Folgen der sittlichen Berberbtheit ihres Boltes, die Folgen feines groben Nationalstolzes, feines Rebellionsgeiftes, feiner abergläubischen abgotterischen Dentungsart. verstanden, wenn sie Gott einen ftarten Giferer nannten, nichts anderes, als daß Gott, beffen Berechtigkeit ihnen wie uns richtig Dentenben weise Gute und folglich Liebe mar - aus eifrigfter Sorgfalt für unsere Glüdseligkeit die Natur ber Menschen und ber Dinge fo einrichtete, bag auch die kleinste unserer Bergehungen nicht ohne üble Folgen bleibt, die bald ober spat uns treffen, und es uns fühlbar machen, daß wir thöricht gehandelt hatten, daß wir folglich eben baburch von eigener Berftorung unferer Glüdfeligfeit gurudgehalten und zur Tugend weiser werden möchten. Sen es, daß der Jude dergleichen Ausbrude im ftrengften Berftanbe nahm, wir aber find Frepe, die Christus gefreyet hat, gefreyet nicht nur von der Furcht des Todes, sondern auch von der Sclavenfurcht vor Gott als Rächer.".

Menschenliebe und Menschenbeglückung, das sei das einzige Rechte und Wahre, dieser Gemeinplat kehrt in Wieser's Predigten oft wieder. In der fünften Predigt seiner Passionspredigten Seite 140—141 sagt er:

· "Bei redlichem Forschen über die Lehren, Thaten und Schickfale

unseres Herrn und Heilandes fand ich auch, daß er bei Gründung seiner neuen Religionsanstalt keinen andern Zwed hatte, als diesen, uns auch hier schon zu froben und glücklichen Menschen zu machen, und so zu einer ewig dauernden Seligkeit vorzubereiten."

Wieser, der in seinen Predigten Ischottes Erbauungshopelpopel für Damenherzen um fünfzig Jahre anticipirte, wurde vors Consistorium geladen. Es läßt sich denken, wie die Freimaurer augenblicklich für diesen edlen Märthrer Partei ergriffen. Er selber hielt sich stille. Den Reigen der Bertheidigungs=, Lob= und Preis=Broschüren für Wieser erzöffnete eine Broschüre in drei Bogen 1).

Der Autor beginnt mit einer Schimpftirade über "bie Religion ber Briefter," er fagt:

"Eine Religion, die den Stembel ber Gottlichkeit an fich tragt, die ben Menfchen gibt, mas fie gemahren fann, Tugend und Blüdseligkeit, ift teine willturliche, teine gemachte, teine mighandelte, feine verhängte, feine genothzuchtigte, wie die, "wozu sich die Briefter au allen Zeiten bekannten." Bolt, du glaubst die Religion beiner Bater zu haben, aber du bist betrogen, schändlich betrogen, deine Religion ist ein Unding, ein Sarlefinstleid mit hunderttaufend Bladen, beine Bater fannten fie nicht, fie war fo einfach, wie ihre Sitten. Der Orben gab es viele, aber teiner war, ber feine Stimme erhob. Endlich ftand ein Mann auf, bon Gott und Menfchen geliebt. Sein Rame ift Ihr lieben Landsleute und Bewohner biefer Stadt! fennt ihn und wisset, was für ein Mann bas ift. Dieser Mann, von bem Beifte reiner Jefuslehre burchbrungen, trat mit ber Miene eines Baulus vor's Bolt und sprach: "Gott ift die Liebe, wollt ihr gottgefällige Meniden, wollt ihr Chriften werben, fo lernt erft lieben. Liebe ift die Summe aller Gesetze. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, benn Gott ift die Liebe." (I. Epift. Joh. IV. Rap.) Aber bas berblendete Bolf verftand nicht, was er fagte. Es hatte von feinen Lehren nichts gehört, als bas ewige: Wer nicht glaubt und getauft ift, wird verdammt, und fich baber unter feinem Botte einen rechten Des= poten au benten gewöhnt. Wieser befampfte Dieses "die Gottheit fcanbenbe Borurtheil" - er rief: ""Der gange Erbboben ift Tempel

<sup>1)</sup> Für bie gute Sache und Diefer. Wien, 1786.

Sottes, Christus sagt: Ich will Barmberzigkeit, Menschenliebe, keine Opfer. Alle äußeren Religionsübungen, so fromm und heilig sie auch scheinen mögen, taugen nichts ohne innere Herzensgüte und Rechtsichaffenheit des Lebens, sind nur Mittel zum Frommsehn, nicht Frömmigkeit selbst, erzeugen, getrennt von dem Geiste, Heuchelei und Sclavensinn, machen das Christenthum verächtlich und zum Spiele der Phanztasie.""

"Diese Lehre empörte die ganze Priesterschaft. Wie war es anders möglich? Er verwarf die frömmelnden Gauteleien der Religion, un= nüße sahen sich nun die Saukler. Sie schäumten vor Wuth, verbissen aber ihren Groll so gut sie konnten" u. s. w.; "endlich wird Wieser vor's Synedrium gestellt, der hohe Priester zerriß mit wüthiger Geberde seine Kleider und rief: Er hat Gott gelästert, was braucht ihr mehr" u. s. w.

Run eine Lobtirabe auf Wiefer, Die fcbließt:

"So sprach noch keiner, seitdem es Erzpriester und Erzbischöfe gab. Der Geist Gottes ist in diesem Manne, rufen die Menschen, die ihn hören, glückliche Mutter, die diesen Mann gebar, beglückte Nation, die Gott einen Wieser zusandte, seliges Wien, daß du einen solchen Mann in deinen Mauern beherbergest!"—

Trot der sußlichen Liebesphrasen des Autors behandelt er nun den Erzbischof und sein Consistorium als "spanisches Inquisitionsgericht," als "verkappten Wolf, dem Wieser den Schafspelz von den Schultern reißen wird," und argumentirt über die beanständeten Predigten Wiesers wie folgt:

"Es war ausgemacht, daß der ein Reger senn musse, der solche Säte behaupten könne. Indeß war diese Schrift durch die k. k. Gensur gegangen und Wieser hätte ihnen statt einer Antwort einen Proces mit der Censur an's (?) Hals werfen können, das er aber nicht that."

Im Bolte wurde nun viel über die Affaire Wieser geredet. Die "Aufgeklärten" natürlich alle für ihn, die "Schwachköpfe und Finsterlinge" gegen ihn. "Der Hof blieb neutral."

Währendbem fuhren die Brofduriften fort, Wieser mit einem Seiligenschein zu umgeben. Giner sagte in einer Gesprächsform: "Wieser hat Sitten und Religion schon bermaßen verbeffert, daß wenn Brunner, Auftlarer in Defterreich.

Digitized by Google

nur ihrer fechs feines Gleichen in Wien noch vorfindig waren, der Staat in furger Zeit ber Bolizen würde entbehren fonnen."

Wieser predigte wieder und erklärte die Bersuchung Christi am ersten Fastensonntage auf rationalistische Manier. Er wurde aufs neue vor's Consistorium citirt und ihm nun das Predigen verboten.

Seine Anhänger wurden bearbeitet , dem Cardinal Migazzi eine Bittschrift zu überreichen, worin fie benfelben ersuchten:

"ihnen ihren Prediger wieder zu geben. Der herr Cardinal fand für gut, es nicht zu thun. Bestürzt und äußerst niedergeschlagen hierzüber bedienten sich die edlen Supplikanten des Rechtes, das jedwedem nach den Gesehen in dergleichen Umständen offen steht, und appelirten. Sie warfen sich vor dem Throne der Majestät und legten ihre Vittsschrift zu den Füßen des, der auch Cardinälen gebeut."

Der füße liebepredigende Autor und Anwalt Wiefers fagt vom Consistorium:

"Dem Raubthiere sind die Jähne ansgebrochen und die Krallen gestumpst, nur schrecken kann es noch, aber nicht schaden. Wie hätte der, der nur durch Liebe herrscht, Scelentyrannei in seinen Staaten dulden können."

Der Autor führt die Resolution des Kaisers ihrem Hauptinhalte nach an, wie folgt:

"Seine Majestät wünschet den Prediger Wieser bald wieder in den Umständen zu sehen, wo er seine Talente anwenden und nüten könnte. Man solle dem Prediger über die zweiselhaften Punkten die nöthige Belehrung geben, und ihn sodann den Predigtstuhl wieder besteigen lassen. Der Prediger aber solle Belehrung annehmen und in seinen ferneren Predigten sich an die Vorschrift, die ihm seine geistlichen Obern geben werden, zu halten suchen. Wer sich von einer oder der andern Seite diesem Besehle zu unterziehen weigere, an dem solle Eigensinn gesucht und er sosort darnach behandelt werden."

Nun folgten Fragen: warum man dem Wiefer das Predigten benn verweigere?

"Dafür, daß er Aberglaube und Fanatismus bestritte, daß er den Hristlichen Wölfen den Schafspelz von den Schultern riß, daß er die Religion von Menschentand und Menschensaungen gereinigt, daß er die so oft mißverstandene und mißbrauchte Lehre des Evangeliums in

ihrer heiligen Racktheit nach bem Sinne Jesu und der Apostel frey von Schulmeinungen und theologischem Gezänke vortrug, daß seine Predigten den Geist der Sittenlehre athmeten und keinen Merzischen Controversgeist, keinen polemischen Schnikschak, wie der des Piaristenspfarrers Paulin 1). Daß er den Stolz der Rechtgläubigkeit demüthigte und Menschenliebe und Duldung empfahl? Daß er nicht mit M\*g\*zischer Dummheit exegetisirte und mit Fastischer Wuth verdammte2), daß er dem Teusel die willkürliche Macht über den Menschen und seine Hörener und Bocksfüße nahm? Daß er die rechtgläubigen Christen zu guten Menschen und zu guten Unterthanen zu machen suchte" u. s. f.

Bu was für guten Unterthanen ganz dieselben Auftlärer bas Bolf in Frankreich gemacht hatten, das kam freilich erst 1793 an die Oberstäche. Diese Heuchelei mit den "guten Unterthanen" ist die widerlichste von allen in der ganzen Periode, immer wurde sie dem Kaiser zu Gehör geredet, während die der Kirche treuen Katholiten als die Rebellen und Aufrührer figuriren mußten.

Aber nicht nur die gewöhnlichen Broschürenschreiber rührten sich in dieser Angelegenheit — auch sogar Schuster und Röchinen mußten zur Feder greifen, um den "ebelsten Priefter Wiens" zu vertheidigen.

Der Chormeister bei St. Stephan, Fast, war einer ber unerschrockensten Kämpfer gegen den Auftlärungsschwindel; jahrelang diente er dafür als Zielscheibe des ekelhastesten Mistes, den die schmutzigen Hände der liederlichen Scribenten gegen ihn schleuberten. Eine wahre Sünde und die größte des Clerus jener Zeit war die Menschensurcht. Wenige nur wagten es, gegen das versilzte Corps der Freimaurer, gegen die Auftlärichtsbüreaukraten und die ihnen affiliirten Tintenconsumenten der neuen Aera aufzutreten. Alls treuer Kämpe stand dem Fast, der Chorpriester bei St. Stephan war, Bochlin an der Seite, der, weil er den Mitgliedern der Rosenkranz-Bruderschaft das Rosenskranzgebet fortsehen hieß, auf allerhöchsten Besehl vierzehn Tage einzgesperrt und hundert Gulden Strase zahlen mußte. Welch ein Jubel

<sup>1)</sup> Auf die Piaristen ist der Autor sehr schlecht zu sprechen, weil sie nicht für Wieser eingestanden, sondern auch gegen ihn sich erklärten.

<sup>2)</sup> Diese Schmach burfte offen genug bem Carbinal Migazzi ohne Strafe, ja ohne Ruge angethan werben. Gin febr charatteriftisches Mertmal ber Auftlärungsperiobe.

im Lager "der guten Patrioten." Da seht ihr, rufen sie, wo die Berräther sind, die Rebellen, die es wagen, den allerhöchsten Berordnungen unseres angebeteten Kaisers Joseph des Weisen sich zu widersehen u. f. w.

Fast schrieb zwei Broschüren unter dem Namen Promovsty über Wiesers Predigten und beleuchtete dieselben vom Standpunkte der Kirchenlehre 1). Alle Welt wußte, daß hier unter Promovsky Fast gemeint, daß Fast der Verfasser seh. Daß er diesen Namen angenommen, war tein Streben sich zu verbergen, sondern eine Sathre auf einen der unsstnnigsten Schreier und Schreiber, welcher wirklich Promovsky hieß. Gegen diese zwei Broschüren versuchte nun ein Schuster zu kämpfen, dieser war ein Verehrer Wiesers; er stieg von seinem Pythiasessel herab, beschmutzte sich mit Tinte, statt mit dem gewohnten Kleister und der Schuster (wahrscheinlich mit Beihilse Wiesers selbst) begann den Kampf mit dem Theologen Fast 2). Hören wir nun den köstlichen Beginn der ausgeblasenen Schuster-Polemit:

"Die Gebanken des Herrn Promodsky wider einige Stellen in den Predigten des Herrn Wiesers haben in mir die Gedanken hervorgebracht, daß es der großen wahren Gottheit und deren Vollskommenheit viel angemessener seh, die bisher angenommenen Begriffe von Rache, Rächer a. in Gott durch seine allwaltende Liebe zu erklären. Diese Erklärung ist für Gott edelbenkender und anständiger, sie zeigt einen edleren, menschlicheren Charakter, da die bisherigen Begriffe von Rache, Rächer aus Eisersucht, Eigennut, Ehrgeiz ac. abstammende niedersträchtige Leidenschaften sind, und keine der Vollkommenheit Gottes ansständige Ausdrücke darstellen."

Nun folgen eine Reihe Widerlegungen des Fast, die — obwohl unendlich albern — doch aus des Schusters Hirntasten nicht heraus= gekommen sind. Die Schrift machte aber Aufsehen und wurde viel gekauft — um des Verfassers willen: es war doch gar zu drollig, einen

<sup>1)</sup> Gebanten über bie Paffionspredigten bes herrn Siegfried Wiesers aus ben frommen Schulen, Predigers an ber Josephstadtpfarre zu Wien. Bon Promoveth 1786.

<sup>2)</sup> Wiberlegung ber Gebanken bes herrn Promobsth wiber herrn Siegfried Biefer, ba er in seiner ersten Ausgabe sagt: "Gott ist ein Rächer". Dargestellt von Leopold Felberer, Schuhmacher beim "grünen Röffel" in ber Josephstadt. Wien, 1786.

Schuster von seinem Dreibein auffahren und ben Lehrstuhl ber Aufklärungs-Theologie besteigen zu sehen. Fast-Promovsky erwies bem Schuster die unverdiente Shre, ihn zu widerlegen 1). Fast griff in volksthumlicher Manier den Mann im Polichinelkaften an, der hinter dem Schuster stedte und mit diesem manipulirte; er beginnt ganz treffend:

"Warum kömmt denn Herr Wieser nicht selbst? Wozu sucht er sich Secundanten unter dem geringsten Volk bis zu den Stubenmägden und Hausjungen auf? Ist er nicht Mann genug für seine gute Sache (wenn's so ist), er, der so dreist wider die Katechismen, wider die Bolkslehrer, wider die Begriffe aller Menschen losgezogen ist? Und doch verlassen von seinem Muthe, verzweiselnd an seinen Kräften, lehnt er sich an einen Schustermeister und läßt sich von ihm unterstützen, diesen schied er an seiner Stelle in die Welt hinaus, ihn und seine vermessene Lehre zu vertheidigen. Allein mir liegt nichts daran, seh es Peter oder Paul, ich din schuldig, Allein Rechenschaft von meinem Glauben zu geben. Ich werde also mit diesem Herrn Schustermeister ebenso vertraut, so freundschaftlich von dieser Sache reden, als ich mit Herrn Wieser, seinem Lehrmeister, reden würde."

Diese Widerlegung reizte den Schuster zu einem neuen Angriff. Die Leser werden es begreislich finden, wenn wir dieselben mit der Theologie des Schusters Felberer verschonen und ihnen dufür einen drolligen Theil aus seinem Borwort zeigen. Er sagt:

"Mich freuet nur, daß ich in der Zeit lebe, wo jedem erlaubt ist, die Wahrheit und Gerechtigkeit zu untersuchen, und kein Ansehen der Person giltig ist. Es werden zwar Einige sagen: der Schuster soll bei seinem Leist verbleiben — was gehen ihn Religionssachen an. Ich sage: Rein Sprichwort kann für Alle geltend gemacht werden, denn ich rede nicht als Schuster, sondern als Mitglied der Kirche, "denn das Ohr des Eisers hört alle Dinge, und das Geräusch der Murrenden wird nicht verborgen bleiben." Also im Buche der Weisheit 1. R. 10. B. Die Weisheit hat den Mund der Stummen eröffnet, und die Jungen der kleinen Kinder beredtsam gemacht. Aus dem nämlichen Buche 10. K. 21. B. Lasset uns also Gott und unsern Monarchen danken für seine Güte und Liebe, welche uns durch diese große Enade

<sup>1)</sup> Promoveth wiber ben Bertheibiger ber Wieferichen Lehre, herrn Leopold Felberer, Schuhmacher in ber Josephstabt. Wien, 1786.

wiberfährt, benn badurch werden wir aus ber Finsterniß in das wahre Licht geführt, damit wir froh und freudig hier leben und bermalen einst bie ewige Seligkeit besto sicherer erlangen können."

Wieser nannte diesen kampfesmuthigen Schuster seinen David, der gegen den Goliath (Fast=Promovsky) den Sieg erringen wird. Promovsky widerlegte nun in einer Broschüre 1) den Wieser'schen Schuster gründlich und widmet ihm 79 Seiten. Die Einseitung ist humorisftisch-volksthümlich gehalten; da heißt es 3. B.:

"Der Schufter ist nur wilder dadurch (durch die Widerlegung) geworden, er springt voll Feuer aus seinem Laden, speht in seine Hände und ist schon wiederum zum Raufen fertig."

Auch eine sentimentale Aufklärungsköchin griff zur Feber und kochte in Theologie. Sie neunt sich mit vollem Namen und gibt ihren Wohnsort an, um den Berehrern ihres Geistes Gelegenheit zu verschaffen, ihr die verdienten Huldigungen darzubringen<sup>2</sup>). Die Dame beginnt:

"Da so viele madere Leute sich für Herrn Wiefers Predigten in= tereffirten und die dagegen erschienenen Promovstp'iche ober vielmehr Raft'iche Gedanken mit Unwillen betrachten, fo will auch ich mich meinem Gefühle überlaffen, und mas ich bavon halte, aufrich= Meinen Namen und Charafter verschweige ich tia bekannt machen. nicht, weil man um fo weniger Gelehrsamteit bei mir fuchen wird. Für jett also bin ich eine Röchin, Therefia Zeschin, von Zwettl gebürtig, wurde im Lejen, Schreiben und Rechnen unterrichtet und hab die drifttatholische Religion auch nur aus dem Ratechismus erlernt, von allen bem aber blieb in meinem Gebachtniffe nichts gurud, als eine Menge Fragen und Antworten. hier aber erft murbe ich burch ben herrn Prediger angewiesen, die Bibel felbft in die Sand zu nehmen und hörte feine trefflichen Predigten, die ich nach meiner Dent= ungsart für volltommen übereinstimmend mit ber Lehre bes Evangeliums fand. Ich fuchte auch außer ber Rangel Belehrung, und tanns gestehen, ging allezeit getröstet und belehrt nach

<sup>1)</sup> Promoveth wiber ben Wieserschen David in feinem lächerlichen Zweistampfe mit bem Goliath. Bien, 1786.

<sup>2)</sup> Gebanten über bes herrn Promovsty zwei Stude vom Gott Racher und ber Nächstenliebe. Berfast von einer Röchin, Therefia Zefchin im f. f. Militar-Invalidenhause auf ber Landstraße. Wien, hartl 1786.

Haufe. Und daher konnt ichs nicht bulden, daß Sie, Herr Autor, einem solchen Manne solche Vorwürfe machen, und noch dazu meisnen, der Herbiger Prediger werde sich verantworten (!!) Rein, der Herbiger läßt seine heilsame Lehre selbst reden, denn der kluge und wahrheitsliebende Mensch kann sich wohl überzeugen, daß es mit der Religion Jesu so und nicht anders sehn kann, als wie uns der Herr Prediger lehrte (!!) Ich bringe meine meiste Zeit mit dem Rochlöffel zu, aber so viel habe ich doch aus der Bibel erlernt, daß ich nicht gleich Alles, was der Herr Autor sagt, für's reine Evangelium einskaufe, denn ich bin auch ein Mitglied der kirchlichen Gemeinde, kann's auch sagen, wie ich in meinem Ropfe denke, und ist mir die Zuwage gar zu groß, so sag' ich's freh und ungekünstelt heraus."

In diesem gemüthlichen Tone haspelt die Köchin ihre dürre Theologie herab, auch dies Werk der Köchin fand Leser und — Bewunderer. Fast-Promovsky hielt es daher für angemessen, dem Bertheidigungspaar Wiesers, dem Schuster und der Köchin, nochmals entgegenzutreten. Promovsky berichtet in der Einseitung von einem
komischen Zwischensall. Ein anderer Schustermeister sandte über Felberer eine Enthüllung ein, welche Promovsky anführt mit den
Worten:

"Ich habe vor wenigen Tagen einen Brief bekommen, ben ich seiner Wichtigkeit halber ganz hierhersetzen will. Er lautet also: ""Ehr-würdiger Bater Promovsky! Sie werden mir verzeihen, daß ich mich unterstehe, mit meinen wenigen Zeilen zu belästigen, indem es uns Schuhmachermeistern gar nicht anständig ist, daß sie diesen Mann, über welchen Sie das Büchel herausgegeben, für einen Schustermeister erstennen; er ist kein Meister, sondern ein Störer, oder, nach Regierungs-art zu reden, ein Unbefugter; er ist unbefugt von unserer Prossession, wie auch von der heiligen Schrift, wie sie selbst sehen. Wann sie dann seinen zweiten Theil wieder belehren sollten, sehen sie von der Güte, ihm diesen Namen nicht mehr beizulegen, denn das Leder ist zu theuer, wir haben zu studiren genug beim Auschneiden, daß wir

<sup>1)</sup> Promovsky wider die Bertheidiger der Wieferschen Lehre, herrn Leopold Felberer, Schuhmacher in der Josephstadt und Theresia Beschin, Röchin im f. f. Militar-Invalidenhause. Wien, 1786.



nicht einbüßen. Dieses wird der gute Schuster wohl einsehen, darum will er ein anderes Negozi treffen; ich glaube aus Anleitung des P. Wieser, welcher ihn öfters besucht, sonst könnte es nicht senn, daß er alle Predigten sollte gemerkt haben, welche so schön auf den P. Wieser seine Lehre ausfallen. Ich denke aber, weil er (Wieser) seine Worte nicht behaupten kann, so will er Ihnen mit einem Schuster schimpfen. Mich und viele erfreut es, und danken Gott, daß er und sein dummer Anhang zu Schanden geworden, und wünschen, daß es also sein Verbleiben habe. Ein junger Mann, ein alter Christ. Sebastian W... Schusterweister.""

In diefer Broschüre bekam Schuster und Köchin genug; sie rühr= ten sich nicht mehr.

Eine etwas ichlauere Arbeit, dem Rationalismus burch Biefer Eingang zu verschaffen, maren herausgegebene Befprache 1). Der Autor läßt zusammenreben: 1. 3mei Burger. 2. Ginen Beamten und Belehrten. 3. Gine gnäbige Frau, einen hofmeifter und einen haus= freund. 4. Zwei geiftliche herren. 5. Rommt eine Familienscene. 6. Gin Jüngling und ein Madden. 7. Gin Biarift, Frau R. und zwei Bürger. 8. Jacob und Galathe auf bem Spaziergang. 9. Gin Brediger aus einem Monchellofter und fein Freund u. f. f. Oft spricht ein Aufgeklärter mit einem Berfinsterer, öfter wieder zwei Aufgeklärte zusammen; es versteht sich von vornherein, daß die Aufklärer immer Beisheit und Salbung sprudeln, mahrend die altgläubigen Finsterlinge unendlich dumm und albern daberreden. Die zwei Burger Anfangs können sich den neuen Brediger nicht genug loben. lefen das Aufgeschriebene aus feinen Predigten ihrem Gefinde vor -Alles ift gerührt, einer unterftütt alle Wochen eine arme Wittwe mit fünf Rindern, feit er Biefers Predigten gehört hat, bas tommt gerade jo heraus, als ob die andern tatholischen Prediger verfündet hatten: man folle die Armen berhungern laffen. Der Wittmen-Unterftuger fagt feinem Freund:

"Mußt aber nicht glauben, daß ich mich damit prable. Zudem mußt du mir bann auch beine guten Ginrichtungen erzählen." Der Bürger A.: "Run weiter." Der Bürger X.: "Gine Cochemische Heili=

<sup>1)</sup> Gefprace über Wieser und seine Bredigten. 2 Befte. Wien, Sartl 1786.

genlegende und vier Gertrudenbücher habe ich feierlich verbrannt und bafür Sailers Gebetbuch angeschafft."

"Bürger A.: Ha, wenn ich nach Haus tomme, werbe ich auch ein kleines Feuerwert anftellen."

"Bürger X.: Auch darf mir jett Riemand mehr über die neuen Einrichtungen des Raisers schmähen. Ich thue es auch nicht mehr. Denn jett sehe ich wohl ein, daß unser einer, der nur spannweit sieht, so ked und undernünftig über Berordnungen eines Monarchen urtheilen soll, der dabei auf viel Tausende sehen"

"Bürger A.: Still! Still jest davon, da kommt aus dem Hause ein Geistlicher, ich glaube gar, es ist einer aus seinem Orden. Da heißt's den Finger auf den Mund!"

"X.: Warum das?"

"A.: Wirst's gleich einsehen, wenn wir mit ihm von Wieser reben. Man kennt ben Bogel aus'm Gesang!"

Im 8. Gespräch reben ein Piarift, eine Frau und zwei Burger miteinanber. Darin ift Folgendes bezeichnend:

- "1. Bürger: Wissen Sie, wie er (Wieser) einmal für einen armen Dienstboten seine Zuhörer ersuchte, daß sie ein von ihm verlorenes Ducatenstück, wenn es wäre gefunden worden, ihm einhändigen möchten."
- "2. Bürger: Da hab ich mir ja erzählen laffen, daß ein unbekannter Menschenfreund diesen Ducaten für den armen Dienstboten dem Prediger geschickt hat."
- "1. Bürger: Und haben Sie ben ich onen Brief gelesen, ber babei mar?"
- "2. Bürger: Wie konnt' ich bas, ich bin ja mit bem Prediger nicht bekannt."
- "1. Bürger: Ich auch nicht, aber man trägt ja verschiedene Abschriften davon herum. Zum Glück habe ich hier eine bei mir. Lesen Sie."
- "2. Bürger: (Nimmt und liest ihn.) "Hochwürdiger Herr! Rach ihrer gestrigen vortrefflichen Predigt lasen sie unter Anderm einen Zettel herab, worin um einen Ducaten, welchen ein armer Dienstbot verloren hat, dringend gebeten wird. Leider wird es noch viele Zeit und Müse kosten, ehe unser Pöbel von mönchischem Eigennutze und Dummheit nur auf Nebensachen, welche die Religion verunstalten, auf= merksam gemacht, seine wahren Psiichten im gehörigen Umfange er=

tennen und erfüllen wird; und so dürfte — sie verstehen mich doch — ber Ducaten wohl nicht wieder zum Vorschein kommen. Händigen Sie diesen, da ich ihn leicht entbehren kann, jener armen Person gefälligst ein. Ich kenne so ziemlich die Wohllust, von der sie gestern so gefühlvoll sprachen, Andern wohlzuthun, und bin dadurch nach ihrer eigenen Ueberzeugung reichlich belohnt. Ihr unbekannter Freund und Schäher."

"Frau: Wie gut wars, wenn doch alle Menschen so waren. Wie wird sich der arme Dienstbot nicht gefreut haben!"

"1. Bürger: Ja, wenn wir alle so waren, da konnte man sagen, bas ursprüngliche Christenthum ift wieder bei uns."

"Piarist (mit Achselzucken und Schieflächeln): Das ist Freimaurerei und nicht Christenthum."

"2. Bürger (etwas befremdet): Sind sie denn auch wirklich aus seinem Orden?"

"Piarist: Wie mein Rleid zeigt. Leider muffen wir so einen Freidenker unter uns dulben."

In diesem Tone geht es fort; der Piarist, der gegen Wieser ist, wird von den Auftlärern durch Sathre (von 1786) völlig ausgebissen, cr geht vernichtet fort und er macht traurig sein Compliment — man sieht ihm mitleidsvoll nach.

Der Schuster Felberer, welcher zu der matten Bertheidigung Wicsfers nur den Namen hergab, wurde in einer eigenen, vier ziemliche Hefte starten Schrift so gründlich zerhämmert, daß er sich darnach nicht mehr hören ließ. Der Titel dieser Schrift ist zwar zopfartig lang, aber nicht ohne Wiß, er lautet: "Ganz einsache und wahrhafte, über den richtigen alten Laist der Schrift, Bernunft und Natur ge= schlagene Gedanken wider die mit Leder vom Elend-Thier gedoppelte Widerlegungsgedanken eines beriemten Schuhmacher=Licentiatens Herrn Leopold Felberer, wohnhaft in der Josephstadt beim grünem Rössel. Als er auf seinem Dreifuß einem anderten Upollo gleich mit seinen von Orakelsprüchen gewirten Hanesdraht wider Herrn Promovsky mit starken Fäusten tapfer losgezogen. Versaßt unter dem Namen: Beata Veritas. Wien, 1786."

Nachdem Wiefer die Damonologie im Sinne des damaligen pro= teftantischen Rationalismus behandelte, wurde er von den Scribenten

wacker unterstützt. Der radicale Promovsty gab eine Schrift heraus, in welcher die katholische Lehre von den gefallenen Geistern in der plumpsten Weise für den Hohn des Pöbels zurecht gemacht wird. Auf dem Titelkupfer steht ein alter Prediger auf der Kanzel und hält auf einem kleinen Brett eine schwarze Figur mit Hörnern, Klauen, einer Schnabelnase und einem Drachenschweif dem lachenden Publikum vor; unten steht die Schrift: "So sieht der Teusel aus, meine Christen."

Charafteristisch ist, daß die Aufklärer es am wenigsten dulden wollten, wenn ein wirklich katholischer Prediger dieselben in ihrer Wirklichteit zeichnete. Da fingen sie insgesammt an, Schwesel und Flammen — gegen ein solches Attentat auß aufgeklärte Jahrhundert — zu speien und zur Abwechslung den Prediger zu belehren, wie sich denn das mit der Liebe vereinigte, und ob denn so etwas auf die Kanzel gehöre, auf der nur die reine Lehre Jesu in Sanstmuth und Geduld zu predigen sei, wo man sich als wahrer Urapostel aller Ausfälle enthalten müsse, wo man nur in der größten Sanstmuth belehren dürse. Da wußten sie genau alle Stellen zu eitiren von der Feindesliebe und vom Gedet für die Verfolger und von der Würde der Kanzel und des Gotteshauses.

Charakteristisch für die Zeit und die damalige Regierung ist, daß (wie ich es in den Universitätsakten aufgefunden) Siegfried Wieser zum k. k. Professor der Pastoraltheologie an der Wiener Universität ernannt wurde und denselben die theologissche Facultät zu Wien, auf Befehl des Raisers, von allen Prüfungen dispensiren und zum Doctor der Theoslogie creiren mußte.

Das Promotions=Buch 1) besagt: "1789 Siegfried Wieser, Piarist, Pastoralprosession ex decreto August. Imp. ab omnibus rigorosis dispensatus.

Es soll noch ein anderes Beispiel gezeigt werden. Gin guter katholischer Prediger und ein entschieden muthiger Mann war der Canonicus Mazzioli, Pfarrer im Bürgerspitale. Im Interesse seiner angegriffenen Ehre als Prediger war er einst gezwungen, der verlogenen Rotte, welche

<sup>1)</sup> Im Dekanats-Archiv ber theologischen Facultät ber Wiener Universität.

bie Predigerkrititen herausgab, und wie es die Gewohnheit jener Autorenclique mar - Die Bredigten entftellte - logzugeben. Unter bem bichten Schleier der Anonymitat verborgen putten fie ihre Rrititen, um biefelben pitant ju machen, mit ben ichmählichsten Lugen auf, und tamen mit ber frechsten Berleumbung auch an bas Privatleben bes Bredigers beran, um fo feine Chre und feine Wirtsamteit zu vernichten. Der unbescholtene Mann hielt es nun für feine Pflicht, Die Autoren als "elende unverschämte Lügner" zu bezeichnen, und bas Treiben der Wiener Literaten in seiner gangen Berworfenheit ju fcilbern. Das wurde nun als ein Berbrechen erklärt, gegen welches bas gesammte aufgeklärte Jahrhundert in die Schranten treten muffe. Gine Menge Broschüren wurden gegen ben Verwegenen geschmiedet, ber es gewagt, gegen ein fo aufgetlärtes Institut, wie bas fo wohlthatige ber Prediger= trititen, fich fo maglos auszulaffen, ein Inftitut, welches bon ben tai= ferlichen Cenforen gebilligt und beffen Schriften von benfelben gutgebeißen werden, wer alfo gegen diefe herren auftritt, ber tritt auch gegen die t. t. Cenforen auf und also auch gegen ben Raiser, bie Cenforen eingesett bat - er ift ein Feind ber Aufflarung, ein Feind des Bolkes und ein Feind des Jahrhunderts. Mit der efligsten heuchlerischen Besorgniß um die Würde des Gotteshauses wußten die herren ihre Buchlein zu beginnen. Go Giner 1):

"Mit einem Schmerzen, den ich nicht bemeistern kann, und mit einer tiefen Wehmuth, die meinen alten Augen Thränen auspreßt, setze ich mich an meinen Tisch und überdenke noch einmal und reifer alles dasjenige, was ich während Ihrer heutigen Predigt von Ihnen hoch=würdiger Herr Pfarrer gehört habe. Die Hände zittern mir, indem ich die Feber ergreise, und mein Herz ist in einem Aufruhr, den ich sonst nur zu spüren pflegte, wenn mir die traurigsten, niederbeugenosten Zu=fälle begegneten."

Dieser alte Schwede lamentirt weiters, wie "seine Hochschätzung gegen ben Herrn Pfarrer schon damals abnahm," als dieser "wider bie verrusene Predigerkritif zu Felde zog,"

"als er fich erlaubte (!!), mit hintansegung ber gwedmäßigen

<sup>1)</sup> herrn Canonicus Mazzioli, Pfarrer im Bürgerspitale über seine ben 25. August in seiner Pfarrkirche gehaltenen Predigt. Bon Strauß. Dien, Schönfelb 1782.

Lehre Jesu eine profane Streitsache auf die Kanzel zu bringen, als er den Frieden und die Sanftmuth des Evangeliums gegen Zank und Hader aufopfert u. s. w."

Alle Prediger, welche die katholische Kirchenlehre verkündeten, wurben als Fanatiker verschrieen und von den Predigerkritikern geradewegs ber abgeschabteste Rationalismus verlangt, — "zwedmäßige Lehre Jesu."

Alles, mas gegen die tatholischen Prediger gebruckt murbe, follte, wie schon gesagt, für unfehlbar gelten, auch hier wurde die Censur "Man follte benten, fagt ber als infallible Autorität hingestellt. Autor, daß fie (die Bredigerkritiker) nicht wie Wahnsinnige in die Welt hineinschreiben durfen, daß prufende Augen über fie und alle ihre Schritte machen, daß fie einer Cenfur unterworfen find, welche ebenfo gut aus Mannern, und zwar aus weltbekannteren Mannern, als unsere Prediger find, besteht, daß biefe Cenfur noch einer höheren Brufung, nämlich bem Auge bes Monarchen unterliegt, und daß man überhaupt, ehe man über verderbliche und ver= bammliche Schriften ichreien tann, zuvor jene Manner, welche als Cenforen folde Schriften jum Drud laffen, als Reger ober als mas fonft überwiesen haben muß." Run bestand aber die Cenfur eben aus Maurern, die alle Angriffe gegen ben Clerus paffiren liegen. Seite 12 weint ber Alte wieder: "Mein Schmerz vergrößert fich, je lebhafter ich jurudbente und meine alten Augen wollen sich ber Thranen nicht erwehren, so fehr ich fie gurudgutreiben mich bemube." Seite 22 wird aufs neue ftandhaft geweint: "Genug für mich, daß fie mir im ersten Gefühl biefer Schreckfeene (es wird die Bezeichnung ber Rrititer als unverschämter Lügner u. f. w. gemeint) Thranen ausgepreßt, baß fie mich des gludlichen Troftes beraubt haben, Sie ferner als apostolischen Prediger betrachten zu können. Ich gittere für Ihre Pfarrfinder, wenn ihnen noch viele folche Predigten vorbehalten find. Ich gittere für unseren Staat, wenn mehrere Prediger Ihrem Beispiele ju folgen fo ungludlich fenn follten. Ich gittere für ben feligen Frieden ber Bruber in Chrifto, welche noch taum die ersten Faben von dem Bande der himmlischen Toleranz aneinandergebunden haben. Ich zittere für alle aufgeklärten Männer, wenn folder Unfug noch ferner gebulbet werben foll, wenn es folden Predigern nicht ernftgemeffen eingeschärft wirb, ihrer Galle Ginhalt zu thun, ihren unbescheidenen Gifer durch evangelische Sauftmuth abzukühlen."

Am Schlusse erklärt der heuchlerische Zitterer mit seiner unersichöpflichen Thränenquelle, daß er, um nicht mehr so weinen und zittern zu müssen — die Pfarrei verlassen und mit seiner Familie in eine andere ziehen wolle, wo eine zweckmäßigere Lehre Jesu geprebigt wird.

Welcher Grad von Aufflärungsbornirtheit mußte zur Abfaffung folgender Tirade gehören, mit welcher der Autor sein "Buch der Thrä= nen" schließt:

"Bon heute an vermeide ich Ihre Predigten, um mich ganz aus einer Sphäre herauszuziehen, wo ich als Pfarrfind solche Borfälle der Tranrigkeit vielleicht noch anhero zu erleben fürchten müßte, suche ich heute noch für mich und meine Familie eine Wohnung in einer mins der feindseligen Pfarrei, und entledige ich mich künftigen Michaelistermin der bedenklichen Pflicht, zu der Herre eines Hirten zu gehören, der es immer mehr und mehr darnach anfängt, aus seinen Schasen reißende Wölse zu machen, welche die anderen Schase versolgen sollen."

Aber nicht nur ähnliche Toleranzhenchler ließen sich gegen Mazzioli vernehmen, auch ein Chef der Aufslärungsbande trat gegen ihn auf in einer eigenen Broschüre, der verrusene Rautenstrauch 1). Dieser Rautenstrauch wird in einer Broschüre also geschildert 2): "Er wurde zu Franksurt von lutherischen Eltern geboren, wurde Licentiatus Juris, kam nach Wien und wurde gegen eine Pension von zweihundert Gulden, die er von der Kaiserin Maria Theresia bekam, katholisch. "Daß seine Bekehrung eben nicht die aufrichtigste gewesen sen und er nur den Glauben des Brodes wegen vertauscht habe, bezeugen die ärgerlichen somischen Stüde, die verschiedenen schmutzigen unreinen und den guten Sitten sehr nachtheiligen Piecen, die ihm aus Antrieb des Ingenii largitor venter sein böses Herz in die Feder dictirte. Diese heuchlerische Bekehrung bekräftigte seine Ausgelassenheit. Da er sich

<sup>1)</sup> Ift nicht mit bem ebenfalls verrufenen Auftlärungsapostel bem Abt Rautenstrauch zu Braunau in Böhmen, später Hofrath in Wien, ber als Erze Febronianer zu Erlau in Ungarn 1785 starb, zu verwechseln:

<sup>2)</sup> Biographie ber Glaubensfeger in Defterreich 1783.

bei Gelegenheit der Preffreiheit zu einem zügellofen Glaubensfeger aufwarf, und mit lutherischem Geiste beseelt, wider die katholische Kirche wüthet." — Biel draftischer wird dieser Rautenstrauch vom Großhändler Wucherer (der auch Buchhändler war) als ein literarischer Dieb und auch sonst im hohen Grade verächtlicher Mensch geschildert.).

Wie außerordentlich reizbar die Schreibgötter der Aufklärung gewesen sind, wie sie dem Prediger jedes Wort der Nothwehr verbieten wollten, wie sie ihn auf den schmalen Damm eines wässerigen obersstächlichen Moralisirens hinauszutreiben bestrebt waren, wie sie als die unantastbaren Tyrannen in der sogenannten freien Bewegung dastehen wollten, davon gibt der obige Rautenstrauch einen schlagenden Beweiß. Er selber, also der Gegner Mazziolis führt die so allgemein zum Anstroß gewordenen Stellen aus Mazziolis Predigt an.

Hören wir also mas Mazzioli gesagt: "Daß ich wiber bas jogenannte Inftitut der Predigerfritifer geredet, dies habe ich für meine Bflicht gehalten u. f. w. Aber er (ein Kritifer) fagt: ich habe zugleich über die vom Monarchen ertheilte Preffreiheit öffentlich gepredigt (mit bitterem Tone) Bube, Bube bu lügft! murbe ich fagen, wenn es ein unmundiger Anabe mare. Der Unterricht, in welchem ich biefes gesagt haben foll, ift gedrudt. 3ch sagte: Gine Freiheit wider die Chre seines Nebenmenschen, wider ben guten Namen ber Priefter, ber Rirche, in die katholische und akatholische Welt hineinzuschreiben, ben Gesand= ten des herrn Lafter, Schandthaten, Ungelehrsamkeit, Berletung ber Majestät (bamit nur alle wider uns aufgebracht werden) muthwillig andichten und jum Drude befordern - eine Freiheit, die die Rirche fränket, die Religion berabsekt, den Glauben verdächtigt, die Gläubigen irre macht - eine Freiheit, die Aergerniß, bei benen, die mit uns und nicht mit uns sind, sonderbar bei den Kleinen zum Nachtheil ihrer Scelen anzettelt - eine Freiheit, Die bas natürliche Recht, welches man in Ansehung seines guten Namens bat, so icondlich franket, eine solche Freiheit (sagt mir der Glaube) kann nicht einmal Gott geben!"

"Mein Berleumder merte fich diesen Bernunftschluß: Gine folche Freiheit, von ber ich eben gesprochen, eine Freiheit wider die Chre bes

<sup>1)</sup> Gine Beilage ju bem Basquil von bem Berleumbeten. Wien, 1786. Gebrudt mit Weimarichen Schriften.



Nebenmenschen, wider die Priefter der Kirche, zum Nachtheil des Glaubens und der Gläubigen, die das natürliche Recht so schändlich fränket (sagte ich) kann nicht einmal Gott geben — mein Vordersat; der Monarch hat diese Freiheit nicht gegeben, — mein Untersat; ich habe folglich weder wider den Monarchen, noch wider die ertheilte Schreibfreiheit geredet. Wenn sie nicht ablassen werden, mich ferner zu verleumden, wenn einer aus ihnen sich noch einmal untersangen wird, mich einer solchen Widersetzlichkeit zu beschuldigen, so werde ich thun, was einst Paulus that: Caesarem appello. Ich beruse mich auf den Kaiser und werde bei seinem Throne Gerechtigkeit suchen — werde sie nur darum suchen, weil man mir sonst fünftig nicht mehr glauben würde."

"Wir könnten billig dreierlei von ihnen (den Predigerkritikern) fordern. 1. Mehr Bescheidenheit, daß sie immer bei der Sache bleiben, keine Rebendinge einmengen und nicht öfter so grob, wie die Haus-kneckte seyn sollen; 2. daß sie zu Zeiten selbst auf die Kanzeln steigen und Muster von Predigten liefern möchten, wir alle würden uns ja gerne von ihnen belehren lassen; 3. sollte man sie von Person kennen und ihre Wohnungen wissen, damit man sie besuchen und sich bei ihnen Raths erholen könne. Ich selbst, obwohl ich schon 23 Jahre Prediger bin, würde willig ein Schüler von ihnen werden; ich würde zu ihnen gehen und fragen: Ist dieser Vortrag gut? Ist diese Stelle recht, ist sie rein und zierlich genug?" —

Besonders diese lette Stelle erbitterte den unter Maria Theresia für jährlich zweihundert Gulden katholisch gewordenen Rautenstrauch über die Maßen; er führt diese Stelle an und ruft darnach aus: "Hier ist ein schwacher Umriß dessen, was Herr Mazzioli nicht gepredigt haben sollte, weil es unschicklich war und nicht auf die Kanzzel gehörte."

Dieser Rautenstrauch gibt sich nun alle Mühe, Mazzioli dem Raiser als einen Rebellen zu denunciren, am Ende sagt er:

"Und nun wiederhole ich es nochmal feierlich, daß Herr Mazzioli wider die vom Monarchen ertheilte Preßfreiheit öffentlich geprediget habe. Ohne mich, wie er, mit dem heiligen Apostel Paulus zu vergleichen, getraue ich mir vielleicht mit besserem Gewissen, als cr, auszurufen: Caesarem appello! Er gehe hin zum Throne, lege seine

Predigten nebst meinen Schriften dem Monarchen zu Füßen und klage wider mich, ich verlasse mich auf Josephs Gerechtigkeit, auf seinen Adlerblick, der den Heuchler von dem offenen Manne wohl zu unterscheiden weiß, und fürchte nichts. Dan erwartet etwa, daß ich untersuchen werde, was ein Pfarrer, der so predigt wie er, der thut was er that, verdient? Gott behüte mich, das werden Höhere entscheiden. Man erwartet vielleicht, daß ich die ärgerlichen, unanständigen Ausschücke, deren er sich bediente, rügen und erwidern soll? Nein, das werde ich nicht 1). Solche Wassen überlasse ich meinem Gegner, der sich vielleicht schon geschämt hat, oder doch einst sich schämen dürfte, dieselbe gebraucht zu haben." So schließt Kautenstrauch seine Broschüre,

Als Titelvignette hat dieser zwei Satyre gewählt, als Schlußvignette einen Ziegenbock und einen Ban in einer berartig unzüchtigen Stellung, daß selbst in unsern, in mancher Richtung
sehr nachsichtigen deutschen Legislationen jest Autor und Berleger wegen
eines offenen Attentats auf die öffentliche Sittlichkeit jeder zu mindestens zwei Monat Zuchthaus verurtheilt würden. So sahen die Leute
aus, welche von den Predigern verlangten, dieselben sollen die "zweckmäßige Lehre Jesu und die reine Moral verkünden," und
die es einer Majestäts-Beleidigung gleich hielten, wenn einer dieser
sittlich gebrandmarkten Gesellen aus Nothwehr von einem Prediger unliebsam zurechtgewiesen wurde.

Wenn manchem Leser die Anführungen zu ausgedehnt erscheinen, so möge bedacht werden, wie es sich hier um den aktenmäßig hergestellten Beweis handelt, daß es auf förmliche Ausrottung des positiven Christenthums abgesehen war, und daß die Prediger vogelfrei ersklärt, alle Insulten gegen dieselben erlaubt, ja die Insultanten sogar durch die Mächte der Censur geschützt waren, während jede Nothwehr durch ein unisones Geschrei der Broschüristen, durch neuen Schimpf und neue Schmähung unterdrückt wurde.

Gegen die Ohren-Beichte schrieb zuerst der f. f. Landrath Chbel, dem dieses tatholische Institut besonders unangenehm erscheinen mußte. Die Aufgeklärten wollten in den nächsten Decennien die Ohrenbeicht

<sup>1)</sup> Der fehr vergefliche Autor nennt aber Maggioli eben früher einen Seuchler. Bas wäre aber nicht Seuchelei wenn es ber obige Ausruf Rautenstrauchs nicht wäre.

schon ganz abgeschafft wissen, wie aus der polemischen Predigt eines der ersten Prediger Wiens damaliger Zeit zu ersehen 1).

Zumeist wurde für Einführung des Rationalismus unter einer Maste des Christenthums, unter jalbungsvollen Phrasen, welche nur Mißbräuche abgeschafft, oder die reine Lehre Jesu erhalten wissen wollte, gearbeitet. Die sabe, nach der Hand so in Schwung gekommene Raturegaltation trieb schon damals ihre Blüthen. So ein Beispiel aus einer Broschüre<sup>2</sup>), welche sich gegen den Bilderdienst ereifert. Da heißt es: "Die Liebe meines Dieners, das Gesang meines Logels, die Treue meines Hundes, die Ergebenheit und der Dienst meines Pferdes, die Aehre, die mich nährt, die Traube, die mich erquickt, das Kraut, das mich heilt, die Sonne, die mich wärmt, die Rose, die mich erfreut, ist diese nicht Bild genug, mich auf Gott zu erinnern?"

Aber der Rationalismus trat nicht nur schleichend, mit christlichen Redensarten umhangen, auf, er erschien auch in seinen äußersten Conssequenzen, er tritt als offener Atheismus ohne Larve auf, und versucht es auch in dieser Gestalt sich zu vertheidigen und sich acceptabel zu machen. Zuerst mußten die Adepten des Atheismus die bestehende Regierung überreden, daß dieses System nicht nur nicht schädlich sei, sondern noch vielmehr Gewährleistung zu einem ruhigen Staatsleben, "zur Erzielung nühlicher Bürger in sich trage," als das positive Christenthum und die Rirche. Bon Christenthum und Rirche wurde einzgesührtermaßen immer nur als "vom Aberglauben und Fanatismus" geredet. Freilich brauchte es nur zehn Jahre, um die Anpreiser des Atheismus in seinen socialen Folgen durch die Tausende von Köpsen zu blamiren, die in Frankreich über das Schassot hinabrollen mußten. So sagte Einer im Jahre 1784 sehr naiv in einer Borrede zu einer Ueberssehung einer Schrift d'Alemberts³): "Man könnte vielleicht auch bes

<sup>1)</sup> Predigt über die Frage, ob es wohl möglich und vortheilhaft sen, die Beicht in der latholischen Kirche abzuschaffen. Bon Abrian Gretsch, Benedictiner zu den Schotten und Dr. Theologie. Wien, Trattnern 1801.

<sup>2)</sup> Bilberbienft, Ballfahrten und Bunder. Bon P. Auriophilus Fifcher, Schammeifter zu Maria Ginfiedl. Liffabon 1788. (Autor und Drudort fingirt, in Bien gebrudt.)

<sup>3)</sup> Bon bem Mißbrauche ber Kritit in Religionssachen. Aus bem Französischen bes herrn b'Alembert. Uebersett von C. hag. Wien, 1784. Bei hartl, Buchbinber.

baubten, daß ber Irrthum des Gottesleugners bem Staate in jeder Rudficht minder gefährlich, als ber Aberglaube und die Schwärmeren fep. Jener ift feiner Ratur nach falter und baber weniger anftedend, und minder befliffen, Profelhten gu machen. (!!) Er verbirgt fic, weil er immer noch Achtung gegen bie burgerlichen Gefeke begt. die der Fanatismus fühn mit Füßen tritt. Will der Staat der Buth bes Schwärmers burch Strafen Ginhalt thun, fo gießt er bollends Del in die Flamme. Dit heiligem Stolze betritt er dann den Richtplat, spottet ber Ohnmacht ber Gesetze und rechnet sich jede Marter noch jum Berbienfte an, weil er fie für bie Sache feines Gottes ju bulben mahnt 1). Die hat ber Atheismus ben Samen ber Awietracht liber Bolter ausgestreut, nie seine Sand mit bem Blute ber Gefalbten Gottes beflect und unter seinem Tritte find nicht, wie unter ber Reuerjohle des Fanatiters, Saaten und Fluren verwelft." — So saben fie allenthalben eine icone Morgenröthe auftauchen, die Aufflärer der achtziger Jahre, in den neunziger Jahren fingen fie an, über die unglaublichen Ereigniffe in Frankreich die Bande zu ringen.

Die Feinde der Kirche gingen schlau zu Werke. Sie warfen nicht gleich Anfangs alle Institutionen der Kirche über den Hausen, sie griffen eine nach der andern an, sie unterminirten und gaben sich den Anschein, als wären sie nur Gegner von "Mißbräuchen" oder von "menschlichen Institutionen." Mit dem letten Ausdrucke pflegten sie Alles zu bezeichnen, was nach der Tradition in der Kirche fortlebte und das ihnen specifisch aus psphologischen Gründen besonders unangenehm war. Der t. Landrath von Eybl war einer der ersten Stürmer gegen Papst, Ohrenbeichte, Bischöse, Röster, Ablaß, Cölibat, er spielte eine Karte nach der andern aus, und wollte so nach und nach sehr sein mit der Disciplin und den Lehrsätzen der Kirche aufzäumen. Die Ohrenbeichte nannte dieser "nüssliche Staatsbürger und erleuchtete Patriot" geradewegs staatsgefährlich und suchte durch die lächerlichsten Diatriben seine Behauptung zu beweisen. An gediegenen Gegenschriften sehlte es nicht?), aber diesenigen, welche aus quten

<sup>1)</sup> Offenbar meint biefer haß hier bie heiligen Blutzeugen ber katholisichen Kirche.

<sup>2) 3.</sup> B. Antwort auf die Frage: Bas enthalten die Urtunden bes driftlichen Alterthums von der Ohrenbeichte? Bur Beftärtung ber Bahrheiten und

Gründen durch die Beicht nicht beläftigt fein wollen, horten feine Widerlegung.

Wie diese Bersuche die "reine Lehre Jesu" und die geläuterte Moral einzuführen, nach dem Josephinischen Decennium durch drei Decennien nachklangen, wurde vom Schreiber dieses anderwärts nachgewiesen 1).

Bis jum Jahre 1848 wurde in einigen Diöcesen das Schlagwort der Illuminaten: "die reine Lehre Jesu" noch dazu in hirtenbriefen gehandhabt; man hielt diese sogenannte reine Lehre Jesu gerade noch für gut genug, um durch dieselbe wie durch ein Moschuspulver, "religiöse Gefühle zu erregen," die Menschen "zur Beobachtung des Sittengesess aufzumuntern" und so den letzten eingebildeten Endzweck zu erreichen, d. h. "für den Staat nühliche Bürger zu erziehen."

Berufigung bes Bolles. Frang Kauffer, Beneficiat ju St. Leopold. Bien, Schmibt 1784.

<sup>1)</sup> Clemens Maria Sofbauer und feine Zeit. Wien, Braumuller 1857.

## Die Befehle in Kirchen- und Sakrifteiangelegenheiten.

.Pie Auftlärer haben es für eine ihrer crften Aufgaben gehalten, mit ber Geschichte aufzuräumen, mit allen altem Bertommen zu brechen, jede volksthümliche Entwickelung und Gestaltung zu zerschlagen und ihre neuen Schöpfungen mit Gewalt an die Stelle der Ruinen zu Die Zünfte in Wien hatten eine Art Chrentag am Frohnleich-Mit riefenhaften toftbaren Kahnen zogen sie aus - auf Bahren wurden geschnitte und vergoldete Statuen der Zunftpatrone getragen; die Bunftgenoffen befagen ihre eigenen mittelalterlichen Coftume; rauschende Musit ging bem Zuge jeder Zunft voran. Schon am frühen Morgen fanden sich die Bünfte an den ihnen bestimmten Standorten in der inneren Stadt gufammen, und rudten in die nach altem Bertommen geregelte Reihe ein. Die iconften und fraftigften Buriche wurden zum Tragen ber Junftinfignien ausertoren, mallende Febern nidten von ihren Baretten, manche Sahne einer reichen Bunft toftete 15,000 Bulben, auf ber einen Seite mar ber Schutheilige, auf ber anderen das Raijerbild jenes Fürsten von Defterreich, unter welchem Die Zunft begründet worden, oder burch welchen sie besondere Borrechte erhielt und auch Bold- und Silbermungen jenes Raifers angebracht. Much Liebe jum Baterlande und jur uralten Raiferfamilie murde ber Bunft symbolisch burch biefe ihre Abzeichen eingeflößt. fühlten fich als Genoffenschaften in ber Rirche und im Staate und fie maren ftolz darauf - fie hielten an ihren Privilegien und maren jenen dankbar, die sie ihnen verliehen hatten. -

Die Nivellirung der Freimaurer mußte mit alle dem aufräumen. Der Raifer selbst wurde vorwärts geschoben, er mußte die Befehle ertheilen, die ihn, bei all seinen personlichen Gaben sich populär zu machen, doch am Ende um den größten Theil seiner Popularität brach-

Mit einem einzigen Befehle mar diefer Aufzug, diefe hiftorische und volksthumliche Lebensäußerung vernichtet, natürlich eingeleitet - und gutgeheißen burch die Auftlarer. Boren wir einen aus ihnen in seinem Freudenjubel: daß diese "altväterische Dummheit" ein= mal ihr Ende gefunden 1). Soon wie dieser Aufgeklarte die Zünfte anfah, mit welcher Bergensgalle er fie beschreibt, ift darafteriftisch. Nachdem er feine Freude ausgesprochen, über ben "Gefchmad aufgeflatter Begriffe" burch Berbefferung verjährter Gewohnheiten, fahrt er fort: "Man betrachte nur einmal biefen grotesten Aufzug und man wird finden, daß diefer nicht gemacht mar, die Bemuther in ben Simmel au Gott au erheben, sondern nur das Bolt im Lärmen berbeiguloden, Augen und Mäuler aufzusperren, und biefes die Menge von Handwertern, und ihr munderbares Betragen mit Fingern zu zeigen, bie Buriche und Menicher einander zu bewundern und zu bewilltommen, au feben, welche ihrem Liebsten einen iconeren Buiden ober Blumen= trang gewunden, acht zu geben, welche Zunft es an But ober Pracht und Musit bevorthue, und in wie weit von dem löblichen Alterthum abgewichen, ober wie fteif barauf gehalten murbe."

Um die Abschaffung dieser "tollen Sitelkeiten" nur recht zu motiviren, mußten alle möglichen Mißbräuche, welche von jeher bei derlei Processionen vorgekommen, vergrößert, aufgeput und vorgeführt werden. Wir wollen hier durchaus keine Verfechter von Mißbräuchen sein und es fällt uns nicht ein z. B. vertheidigen zu wollen, es sei löblich gewesen, wenn bisweilen an Haltstationen der Procession, Musikanten oder Junftgenossen, um nicht unnütze Glieder des Staates zu sein, sich Vier und Weinkrüge aus Schenken bringen ließen und dieselbigen ausleerten. Solchem Unfug hätte schon können gesteuert werden.

Wenn bei den öffentlichen Aufzügen wirklich manches bizarr und geschmacklos geworden, so ist zu bedenken, daß der eigentliche Cultus der Rirche sich von je in den würdigsten Formen bewegt hat. Hat nun eine ganze Zeitperiode den Sinn für wahre Schönheit in der Darstellung verloren, so wird dieser Llebelstand auch in jene Cultussformen hinüberspielen, welche von der Rirche nicht sigirt worden

<sup>1)</sup> Abschilberung bes alt und neuen Junftgepranges am Frohnleichnamstage. Rebft gelegentlicher Erörterung bes wahren Ranges aller Stänbe. Wien, Hart 1781.

sind. Die wirklich mitunter geschmacklosen Darstellungen im Gebiete der Heiligenverehrung müssen eben auf die Rechnung jener durchgreifenden Geschmacklosigkeit geschrieben werden, welche fast alle Lebensvershältnisse im achtzehnten Jahrhundert durchdrungen hat. Das Herumtragen lebensgroßer mit Gewand aus Tuch, Seide und Goldstoff bekleideten Heiligenstatuen, dann Bruderschaftssesse, die, je mehr sie dom frommen Sinn ihrer Begründer abwichen, desto mehr auch nur in rein äußerer Ostentation ausgegangen waren, gaben zum Spott eine Beranlassung, welche den damaligen Ausklärern und Flachtöpfen sehr willtommen war. Auf diese unwesentlichen Ceremonien wurde nun ohne Unterlaß losgetrommelt, die Kirche selber aber in ihrer Wesenheit wurde unter diesen Schlägen gemeint.

Mit Einmischung in altes Hertommen, mit Befehlen in Cultusangelegenheiten wurde begonnen, mit dem Sturm gegen die Disciplin der Kirche, mit der Zerstörung der bisherigen Chegesetzgebung, mit der Aufhebung des Cölibats der Geistlichen sollte fortgefahren, und die Zerstörung aller Grundlagen des christlichen Staates als letztes Ziel
verfolgt werden. War irgend ein neuer Angriff auf die kirchliche Gesetzgebung in Anschlag, so wurden Broschüren als Fühler und
"Wegbereiter" vorausgesendet. 1786 war die Aufklärungspartei schon
so weit offen und wiederholt die Einführung der Civilehe, die Unbekümmertheit des Staates um die kirchliche Sehe und die Aushebung
des Priester-Cölibates zu verlangen 1) und diesen Wunsch mit allen
möglichen Raisonnements zu unterstützen.

Es wurde ba ber Beweis zu führen gesucht: "Der Raiser kann in seinen Staaten die blos bürgerliche Spe ohne geringste Kränkung der Religion zulassen," ja dem Raiser wurde vorgesagt: er sei zu diesem Schritte sogar verbunden, weil dadurch "den meisten Unfugen, Miß-brauchen und Streitigkeiten mit dem romischen Hofe gesteuert werden kann, es sollte sich der Raiser durch das Gegengerede nicht abhalten lassen."

Das Cölibat wird der Herrschsucht der Bapfte zugeschrieben, "dieser

<sup>1)</sup> Fromberger. Bon ber Zuläflichkeit ber bürgerlichen She und von ber Aufhebung bes Notheölibates ber Geiftlichen. Rebft einem paar Worten: über bie Berbinblichkeit ber Kirchengesete. 1786. (Gebruckt in Bien. 172 Seiten.)

Herrschsucht wurde von Mönchen jum Nachtheile der Bischöfe der Grund gelegt und sie wurde von ihnen auch unterstützet" — "aus dieser Quelle entstanden die meisten Gesetze, welchenur ungerechter Weise Gesetze der Rirche genannt werden." Nach einer Menge Rapiteln und kirchenhistorischen Excursionen kommt der Autor "Fromberger" (offenbar ein singirter Rame) zum sehr beruhigenden Schluß: "Da also Christus alle die zur ewigen Glückseitst nothwendigen Mittel vorgeschrieben hat, so kann die Kirche nur bequeme Mittel (!!) vorschreiben, folglich auch nur unter einer läßlichen Sünde durch ihre Gesetze verbinden. Ein anderes ist mit den bürgerlichen Gesetzen, welche zu ihrem Endzwecke sowohl bequeme als nothwendige Mittel zu bestimmen haben. Daher verbindet das Gesetz des Colibats, wenn auch eines ist, nur unter — einer läßlichen Sünde."

Nachdem der Autor in seinem Baragraph 102. noch über die "Spigfindigkeiten und Runftgriffe ber romifchen Bartei" gefdimpft, rebet er einen fingirten Beiftlichen in Augsburg briefmeife alfo an : "Stimmen Sie auch meiner Meinung ben, fo thuen Sie mit allen Frommen (ber Autor hatte fagen follen: mit allen Frombergern) die nämlichen Bunfche ju Gott und bitten Sie, er moge aus seiner unendlichen Barmbergigteit die Bollziehung berfelben beschleunigen, und bann machen Sie bas ihrige zu Gold und Gelb und reisen Sie eiligst nach Wien, Sie werben nicht ber Einzige Herreisenbe fenn, aus allen Ländern werben Ihnen manche nachkommen, wer nämlich von feinen Eltern in feiner Jugend mit feinem Unwillen, Gigennuges oder Wirthschafts wegen, dem geiftlichen Stande gewidmet worden ift, der wird in Defterreich jene Freiheit wieder suchen, die ibm eine unachte Undacht oder eine ftrafbare Politik weggenommen hat. Welch ein Bergnügen würde es mir fenn, wenn ich Ihre Gute mit Gute vergelten, und fie zu mir ein= laben konnte. Leben Sie wohl und sepen Sie verfichert, bag ich bin (Wien, den 10. April 1785) Ihr Freund Fromberger."

Daß es bem Raiser an lobposaunenden Rathgebern und Drängern nie fehlte, daß der ganze Chor der literarischen Lärmmacher in allen Formen zum weitern und weitern Fortschreiten mahnte, versteht sich von selbst. Einer behauptete sogar allen Ernstes, der Raiser solle von nun an auch in der Angelegenheit von Heiligsprechungen sich um Rom nicht mehr kummern und nach eigenem Gutdünken verfahren 1). Der Autor kommt durch die wunderbaren Wege seiner Logik zum Schluß: "Daß der Landesfürst eben so genau als der Papst, ja noch genauer die Heiligkeit eines Berstorbenen untersuchen kann, wenn er (der Landesfürst) gelehrtere Naturkundige, die die Merkmale der Heiligkeit untersuchen müssen, in seinen Staaten besitzt, als sie der Papst hat. "Die Untersuchungscommissarien eines Landesfürsten, die zweimal mehr Sinsicht in die Aritik und die Naturkunde haben, als die päpsklichen zu entscheiden wissen: ob die Wunder, welche man von einem Berstorbenen, daß er sie gewirkt habe, erzählet, wahre oder Scheinwunder sepen."

Die Kraftsprüche der Gelehrten aus der Aufflärungsperiode haben das Gute an sich, daß man sich keine Mühe geben darf, um sie zu widerlegen.

Es hatte sich allenthalben selbst unter den Leuten, die es besser meinten, als sie die Sache verstanden, die Ansicht festgesetzt, daß der Landesfürst in der Kirche für alles Mögliche zu sorgen habe. Hören wir als Beispiele die von einem Autor aufgestellten Thesen über das Verhältniß von Kirche und Staat, von einem Autor dazu, der es auf völligen Umsturz der Kirche nicht abgesehen hatte?).

"Der Landesfürst ist berechtigt und verpflichtet, aufzusehen, daß nur solche zur Seelsorg angestellt werden, die Wissenschaft genug besitzen, im Beichtstuhle und im Predigtamt die ihnen untergebenen Seelen zu unterrichten, und dadurch die Pflichten eines guten Bürgers zu erfüllen." "Der Landesfürst ist verpflichtet, alle Hindernisse zu heben, die fähige Männer von der Seelsorge abschrecken können." "Der Landesfürst ist verpflichtet, dem Seelsorger einen angemessenen Rang zu bestimmen und einen hinlänglichen Unterhalt zu verschaffen."

Diese Thesen sehen beim ersten Anschein gar nicht so übel aus, aber ber Schluß lautet sonderbar. Der Autor meint in §. 15.: "Einen

<sup>1)</sup> Beweis, daß das Heiligsprechungsrecht dem Papft nicht ausschließungsweise zustehe und folglich der große Bischof Palafor seligen Undenkens von dem Landesfürsten könne als heilig erklärt werden. Worüber der Berfasser die allfälligen Gegner ausfordert. Herausgegeben von Reccaznimus (wahrscheinlich Minzacer). Gras, Müller 1783.

<sup>2)</sup> Betrachtungen über bie Geringschäung und ben lummerlichen Unterhalt ber Seelsorger von B. Savier Gmeiner. Wien und Grat 1782.

Fond zu einer standesmäßigen Besoldung der Seclsorger vorzuschlagen steht mir nicht zu. Doch dächte ich, würde es hinlänglich sehn, wenn man alle frommen Stiftungen, die sich im Staate besinden, zusammen-nähme, und jene, die eben von keinem anscheinenden Rußen sind, für die Seelsorger verwendete. Es gibt viele gut gestiftete Congregationen, Bruderschaften, Abendandachten und dergleichen Stiftungen, die das sollide und reine Christenthum nicht besordern, es gibt Schaßtammern, in denen ungeheuere Schäße todt liegen, ohne daß es Gott jemals gesordert habe, ihn dadurch zu verehren, daß man sie auf einem Hausen todt liegen lasse, und sie den Fremden zur Beschaue ausstelle, wie die Waaren auf den Jahrmärtten."

Es kam zur Ausführung dieses von vielen Seiten gegebenen Rathes. Was von den Schähen der Kirchengefäße aus Gold, Silber und Edelsteinen unter den Händen der Unter= und Oberagenten versichwand, läßt sich nicht mehr eruiren; daß die konstatirten Diebstähle enorm waren ist bekannt. In Böhmen wurde ein Staatssammel=wagen, voll von Gold und Juwelen, aus Klöstern genommen, glücklich über die Grenze spedirt und der Commissarius flüchtete mit dem Er=werbe nach Amerika. Die gesammelten Kirchengefäße wurden theils unterschlagen, theils zu Bettelpreisen an Juden verschleudert.

Auch der Sat, daß Raifer Joseph Bischöfe absetzen, des Landes verweisen könne, wurde in Wien von den Scribenten öffentlich behauptet!); es handelte sich darum, die pflichttreuen Bischöfe einzuschücktern. Der Verfasser führt ein paar Fälle aus der Zeit des noch im Fluthen und Gestalten sich befindlichen, des noch nicht zum Organismus auszegesliederten Kirchenregiments der ersten Jahrhunderte an und äußert sich dann sehr unliedsam und flüchtig über die später organisirende Zeit wie folgt: "Es wäre mir leicht, eben dieses Recht aus den folgenden Jahrhunderten zu beweisen, obwohl die Finsterniß, die sich von Rom aus über die anderen Länder in den späteren Zeiten verbreitete auch über diesen Segenstand einige Dunkelheiten verursacht."

An gründlicher Forschung überboten fich biefe Gelehrten ber Auf-

<sup>1)</sup> Ram ber Raifer Bischöfe abseten? Gin Gespräch von einem Benebiftiner und herausgegeben von Gidniber. 1782. (Gebrudt Wien.)



tlärungsperiode; mit einem Jahrtausend Kirchengeschichte, waren sie mit ein paar aufgeklärten Zeilen fertig. Um Schluß spricht derfelbe Ge-lehrte ganz gelassen folgenden denkwürdigen Sat aus: "Ich sollte jett noch etwas von den Fällen reden, in denen der Monarch Bischöfe absehen kann, doch unsere Unterredung würde zu lauge werden und für dich überflüssig sehn. Du weißt, wenn ein Bischof nach den alten Kirchengesehen seines Amtes unwürdig ist, und aus diesen schließe, wenn ihn der Monarch absehen kann."

Hören wir einen anderen Gelehrten derfelben Qualität 1). Er behauptet, daß die Kirche im Staate sei und sagt darnach: "Wir haben gehört, daß die Kirche im Staate sei, haben gehört, daß jedes Mitglied der Kirche zugleich Bürger und Unterthan seh, mithin kann das verschiedene Berhältniß dieser Bürger untereinander nicht gleichgültig sehn, und jedes Amt, jede Würde im Staate muß nur durch ihn erlangt werden, wenn nicht jede bürgerliche Ordnung erschüttert und diesenige Macht vereitelt werden soll, die zum Wesen des Staates geshört. Aus diesen Grundsähen soll, daß dem Staate die Besehung der Bisthümer zustehe. Aber auch nicht minder solgt daraus, daß auch der Staat einen Bischof versehen, oder ihm auch sein Bisthum nehmen könne." "Denn wäre dieses nicht, so würde dieser Bürger-Bischof zugleich nicht Bürger sehn, könnte er wider Willen des Staates Aemter und Würden in demselben behalten."

Im Jahre 1784 waren die Juristen der Wiener Universität durch die Häupter der Aufklärung schon derart dressirt, daß die Bewerber für den juridischen Doktorgrad feindselig und tendenziös gegen den Papst austreten konnten — und wie es auf der Hand liegt, durch die Prosessionen dazu ausgesordert — zum Theile austreten mußten: Es soll nur ein Titel einer solchen Dissertation hier angeführt werden: "Ernst Balentin Schwagers rechtliche Abhandlung, von dem Rechte und der Pslicht der Bischösse in allen Fällen zu dispensiren, da der Landesfürst die Dispensreserven abschaffet. Rebst angehängten Lehrsähen aus der gesammten Rechtsgelehrsamfeit, zur Erlangung der Doktorswürde. Wien, 9. Februar 1784." Auch die Dedication dieser Broschüre ist charafteristisch: "Dem Hochebelgeborenen Herrn Ignaz

<sup>1)</sup> Bisthum und Bischof. Bon Otto von Gemmingen. Wien, Hartl 1783.

Eblen von Rüftel, Se. k. k. apost. Majestät wirkl. Rath bei bem R. Ö. Apellationsgerichte und Assessor bei ber k. k. Komillazions= Hoftammer."

Friedrich II. benutzte im selben Jahre 1784 das Borgehen gegen die Kirche in Oesterreich zu einem Gegencoup, nämlich zu einem sür die Katholiken Preußens versöhnlichen Schritte. So berichtet ein Autor in jenem Jahre 1):

"Selbst nichtkatholische Monarden erklären fich, ohne papstliche Einwilligung in dem tatholischen Gottesbienfte und Rirchengebrauchen nichts abzuändern; wie benn Se. fonigl. preug. Majeftat hierunter erft neuerlich jur Beschämung aller tatholischen Afterftaatisten ein dieses großen Königs würdiges Beifpiel gegeben hat, wie die Reichsftadt Augsburgische Ordinari-Reitung vom 13. Mai 1784 in folgenden Ausbruden ergahlt: "Seitbem bie öfterreichischen Unterthanen aus bem beutschen Collegio in Rom weggenommen und nach Pavia verpflanzt worden, hat des Ronigs von Preugen Majestät bei dem Papft Ansuchung gethan, die in seinen Staaten dem Briefterthum sich widmenden Jünglinge in das adelige Collegium aufzunehmen, welches ber Papst gern verwilligte und dafür durch den Herrn Coadjutor von Rulm Prinzen von Hohenzollern die Danksagung des Königs mit ber Berficherung empfing, daß in dem preußischen Staate an dem tatholi= fchen Gottesbienfte feine Reuerungen, es fen benn mit ausbrudlicher Bestimmung Gr. Beiligkeit borgenommen werben follen."

Nach dem Resolutionsprototoll2) trug Joseph am 26. Januar 1781 der Hoftanzlei auf, für die Abkassung guter Gebet= und Gesangbücher in deutscher und böhmischer Sprache zu sorgen und machte selbst ein älteres Werk namhaft, das "einer guten theologischen Censur übergeben werden sollte."

Die Geistlichkeit ließ er auffordern, das Bolt zum Arbeiten an den aufgehobenen Feiertagen zu ermahnen, die Pfarrer sollten hiebei mit gutem Beispiele vorangehen, indem sie an solchen Tagen das in ihrem Brode stehende Gesinde mit guter Art zur Arbeit anhalten. (30. December 1781.)

Es muß aber besonders bemerkt werben, wie der Raiser gegen

<sup>1)</sup> Die neue Philosophensette. Gin gefährliches Infett. 1784.

<sup>2)</sup> Archiv bes Staatsministeriums in Wien.

Ende feines Lebens gu, felber gur Ginficht gelangte, daß er bei vielen Eingriffen ins Rirchenregiment ju weit gegangen fei. Meinert berichtet: "Wie fein Uhnherr Carl V. gewaltet und als Rlofterbruder bei ber Betrachtung des verschiedenen Banges feiner Uhren die Unmöglichkeit ertannt haben foll, der Menfchen Sinn und Denten unter ein und daffelbe Taktmaß zu bringen, so gelangte auch Joseph II. gegen bas Ende feiner Tage zur Ueberzeugung, daß ben Gewohnheiten und bererbten lebungen bes Bolles, zumal wenn fie im Boden bes Glaubens und der Undacht murgeln, Rechnung getragen werden muffe. Er, der einst gegen die Wallfahrten und Processionen geeifert, resolbirte einen Monat vor seinem Tode (22. Juni 1790): "Durch die Landesftellen ift öffentlich an die Rreisämter per Circulare bekannt zu machen, daß es mein Wille fen, bem Bolte jene althergebrachten Andachtsübungen, ju welchen baffelbe nach feiner angewöhnten Dentungsart befonders Butrauen hegt, und insofern folde bie Ordinarii mit ben reinen Begriffen unserer Religion vereinbarlich finden, fortan zu geftatten."

# Die interessantesten Auster aus der Gesetzsammlung in publico-ecclesiasticis.

Bortlaut nach bringen, der Geist jener Gesetzgebung dargestellt werden; zum Durchlesen der Foliobände dieser besagten Edicte in Kirchenangelegenheiten würde sich jetzt taum Jemand mehr die Mühe nehmen. Bieles von dem, was wir hier bringen, könnte man ergöplich nennen — wenn es nicht auch in seinen Folgen traurig gewesen wäre.

Wie sehr schon möhrend der Mitregentschaft (Josephs mit seiner Mutter) in der kleinsten Sakristeiangelegenheit der Befehl der weltlichen Behörden eingeholt werden mußte, geht aus folgender Entschließung des Raisers gleich nach dem Tode seiner Mutter hervor. Bortrag. "Ueber das bei der Wiener Universität abzuhaltende severliche Trauerbegängniß, nach dem seligsten Hiniversität abzuhaltende severliche Trauerbegängniß, nach dem seligsten Hiniversität abzuhaltende severliche Trauerbegängniß, nach dem seligsten Hiniversität kann die Erequien Partessia, 13. Februar 1780. R. Die Universität kann die Erequien halten wie sie es für gut besindet, nur solle sich selbe nach ihren Krästen richten, da sie ab avrario nichts dazu empfangen wird. Die Trauerrede, wenn sie gut und würdig versaßt, muß gedruckt und vorsher wohl censurirt werden. Drei (Trauerreden) können nie mitsammen statthaben 1). Eine aber diese so gut als nur möglich (!) Joseph."

Das ganze Spftem erniedrigte die Rirche in allen ihren Lebens= funktionen, angefangen bom Rafernendienft und der allgemeinen Ber=

<sup>1)</sup> Es ift Sitte, baß für einen Raiser im Dom zu St. Stephan (und früher auch in andern größeren Rirchen) brei Tage hintereinander jeden Tag ein Requiem und eine Trauerrede gehalten werbe. Obigen Erlaß fanden wir im Resolutionsbuche bes Raisers (Archiv bes Staatsministeriums).

waschung und Rivellirung im Generalfeminar bis jum Ramaschen- und 3mangsjadendienst ber Pfarrtanglei.

Am 16. März 1784 erging das t. f. Hofbetret: "Für die in bas Generalseminarium prasentirten Alumnen, wenn sie bon schwachen Talenten find, muffen die Untoften erfett werden." Bas für eine Welt von Cojonnerie liegt in diesen paar Zeilen. Sollte ein bom Bifchof prafentirter Alumnus ben Rectoren bes Generalfeminariums nicht gefallen, und es war leicht, das Digfallen biefer Auftlärungstyrannen auf fich ju ziehen, follte ein firchlicher Geift, ein Richteinverftandensein mit den Bortragen der Brofessoren nur im Mindesten sich zeigen, so konnte man ben jungen Menschen fortschicken, und bat es auch bäufig gethan, und ber Bifchof mußte barnach gur Strafe bie bom Beneralfeminarium beftrittenen Auslagen bezahlen. Gine Begebenheit aus bem Leben bes ju Wien, Unfangs ber vierziger Jahre unferes Jahrhunderts im Rufe der Beiligkeit verftorbenen Domkantors Schmid mag hier ihren Plat finden. Er war im Jahre 1784 Franzistanerfleriter, als folder befuchte er die Wiener Bochfdule. Bebraifc bocirte bamals ein gewisser Monsperger, ein Mensch von beschräntten Fähigteiten und großem Auftlarungsgeift. Wenn es reanete zeigte er während bes Rollegs bobnisch beim Genfter binaus und fagte: "Da schauen fie diesen Roth, und morgen wieder Wind, und ein andersmal Schneegestöber und Ralte, daß man leinen hund binausjagen follte, und das alles macht die Borfebung, das ift bach was tomisches mit dieser Borjehung" u. f. w. - Als ber felige Schmid bei diefem Monsperger Brufung aus dem Bebraifchen machen follte, aber seiner Frommigteit wegen bem Josephiner verdachtig ichien, ließ ihn diefer ju gar teinem Worte tommen, sondern jagte ibn, ben gewiffenhaft fleißigen, ausgezeichneten Stubenten, mit ben Worten babon: "Gehen Sie, Sie haben gar tein hebraifches Beficht, ich gebe ihnen die zweite Rlaffe."

Derselbe Monsperger erwähnte öfter einiger Kirchenväter auf bem Katheber wie folgt: "Der Esel, der heilige Augustizus," oder "der Esel, der heilige Henralseminarist über bieß Gebahren empört, so war er "von schwachen Talenten," man schidte ihn fort, und der Bischof tonnte die Auslagen bezahlen. Man hatte es darauf abgesehen, durch absichtliche Hernbildung einer wahren

Sorbe von Gögendienern und nebenbei durch Unterdrüdung glaubenstreuer gewiffenhafter Priefter die Rirche Gottes zu fturgen. Man ftellte fich, als ob man liebaugelte mit ber Biffenfcaft und hatte es im Sintergrunde nur auf Unterbrudung jebes firchlichen Beiftes abgesehen. Was hat benn bie Aufflärungs=Beriode und all ihre Unhänger in ber Wiffenschaft gethan? Was haben die fteifen Berren ju Stande gebracht ? Ginige fprifche und bebraifche Brammatiten, einiges Abfegen ber unteren Stufen beim Tempelbau beiliger Wiffenschaften ausgenom= men, haben fie rein gar nichts Erhebliches geleiftet. Selbst Die Werte, die sich auf prattische Seelsorge beziehen, wie unter aller Rritit elend, matt, geiftlos, mafferig, jum Sterben langweilig find fie. Welche Sündfluth von Predigten voll mastirten Unglaubens und voll bes obeften Rationalismus haben diefe matten Geiftmanner in die Welt hinausftromen laffen.

Es folgten nun Schriften und Spfteme bon "religiofen Begriffs-Entwidelungen," "von tatechetischer Fragekunft," Bugpflafter und Genfteige bon Methobologie, pabagogischen Runftgriffen und bewährten Soulmeister-Pfiffen, man nannte bas jufammen: Ratechifirtunft. Welch edles, heiliges But ift ber Beift eines unfouldigen Rindes, wie empfanglich für die 3bee, für jebe geiftige Bahrheit! Dit welcher Scelenfreude greift fo ein Rind nach ben Thatfachen aus bem Leben bes Erlofers, wie verftandlich ift ihm faft jedes Wort ber beiligen Geschichte, Die Wie bewährt fich an ihm des Welterlösers ibm mitgetheilt wird! Spruch: Lagt die Rleinen ju mir tommen, benn ihrer ift das himmelreich! Und der innig überzeugte, gläubige Ratechet, wie weiß der auch ftets das rechte Mag zu treffen, wie weiß der einzugeben in Diefes beilige Beiftesleben ber unverborbenen Rindheit, in dies Baradies voll duftender Blüthen, in diesen himmel reiner Gebanten, wie weiß er biefe Lehrnfähigkeit im geiftigen Leben, Die eben in ber Uniculb, im burch bie Sunde noch nicht berrudten Berbaltniß jum Schöpfer befteht, ju benüten! Und fo ein Rinderleben, fo ein geiftiges Borden für jeden himmelstlang zu maltratiren, fo eine leise Empfindung für die mabre Harmonie formlich ju mighandeln, mit der Ranarienvogel-Drehorgel einer plumpen Methodologie, einer vermaschenen Ratechetit, welche bas Chriftenthum durch Schablonen an bie Gedächniswände malt, und burch die Angelhaken von Fragezeichen aus dem klaren tiefen See des Kindergeistes heraussischen möchte.

Unverstanden war von dieser Methodologie Ruderts Spruch:

D Kinbermund, o Kinbermund! Unbewußter Weisheit froh, Bogelsprachefund, vogelsprachefund Wie Salomo!

Selbst die Freiheit des kirchlichen Wortes auf der Kanzel wurde in Fesseln geschlagen. Zu wie viel Protokollsaufnahmen und Verhören hat nicht allein die folgende Stelle (aus einer Verordnung vom Jänner 1782) Veranlassung gegeben:

"Die Geistlichkeit habe sich aller Controversien und Schmähungen auf der Kanzel, bei den Christenlehren und im Umgange zu enthalten, nur die Lehre Jesu Christi und der katholischen Kirche auszulegen, ihre Gründlichkeit und Nußbarkeit ohne Sticheleien auf Glaubensgegner darzuthun, die Religion, die Sittenlehre mehr den Menschen einzuprägen und anzuempfehlen, als Gelehrsamkeit und theologische Zwistigkeiten, dem sie nicht begreisen könnenden Bolke auszukramen; welches die Regierung nicht nur selbst, sondern auch durch die Ordinarios der gesammeten Geistlichkeit mit dem Beisahe bedeuten zu lassen habe: daß sie im Widrigen der gehörigen Ahndung nicht entgehen würde."

Diese Gesetzesstelle wurde oft — mit einer solchen Schärfe gehandhabt, daß Prediger, welche ganz einsach symbolische Sätze auseinandersetzen, die Unterscheidungslehren markirten, und ohne auf Personlichkeiten sich im mindesten einzulassen, bloß bei der katholischen Wahrheit und ihrer Vertheidigung stehen blieben, zur Rechenschaft gezogen wurden, und sich durch ihren rein kirchlichen Gifer starke Rügen verdienten.

Es war Staatsmaxime den Bischof, die Domkapitel und den Einsselluß der bischöflichen Consistorien herabzubringen. Man machte wenig Umstände, hatte man doch die Gewalt auf seiner Seite. Es ist unsglaublich, wie es auch Bischöfe geben konnte, die sich in dieß geistige Negersclavenleben so hineinfanden und hineinnisteten, daß sie diesen Justand als einen ganz vorzüglichen ansahen, der gar nichts mehr zu wünschen übrig lasse.

Wenn man die Verordnungen in publico ecclesiasticis durchlieft, stößt man bald auf brutale Gewaltstreiche, bald auf kleinliche lächerliche Verordnungen, die den Anschein haben, als hätte sie ein Rüster aus-

Digitized by Google

gehedt, und darnach im Gefühl seiner wichtigen Unstellung befannt gegeben. Um 6. Mai 1784 ift die höchste Entschließung herabgediehen:

"Den Pfarrern, die ihre Kapläne selbst bezahlen, sen ganz fren zu lassen, ob sie sich einen Welt= oder Klostergeistlichen zum Kaplan nehmen wollten, wenn er nur sonst keiner wesentlichen Ausstellung unterliege." Hiermit ist das kanonische Verhältniß vom Pfarrer und Hülfspriester in das Verhältniß vom Herrn zum Anecht herabgewür= digt. Der Herr sucht sich, wen er will, und löhnt ihn nach Gutdünken. Wer mit Wenigem zufrieden ist, dem kann hierin auf echte Licitationsweise der Vorzug zuerkannt werden.

Nach Hosbetret vom 21. Februar 1785 mußten sich Katecheten, die in Wien oder andern Hauptstädten angestellt werden sollten, wenn sie auch über den katechetischen Präparandenkurs schon geprüft waren, doch nochmals einer neuen Prüfung, und zwar von und vor weltlichen Schullehrern unterziehen.

Am 15. November 1785 erschien ein Hofdekret, welches verordnete, daß Katecheten nicht Prämien nach Gutdünken an die Schuljugend vertheilen, sondern nur eigens hiezu bestimmte Bücher von dem Normalbücher-Verschleißgewölbe bei St. Anna und vom "Buchbinder Hartl") kaufen und austheilen dürfen. — Selbst das, was der Katechet verschenkte, konnte der Controle nicht entgehen.

Nachdem die Kanzel schon einmal zu Vorlesungen über Thiersseuchen "nach der Wollsteinischen Kurmethode" gebraucht wurde, so darf es nicht mehr in Staunen versetzen, wenn man sie auch zur öffentlichen Vorlesung aller landesherrlichen. Verordnungen in Anspruch nahm. Diese Maßregel wurde am 17. Mai 1782 auf "gnädigste Anbesehlung" ins Wert gesetzt. Am 19. Juli wiederholte sich derselbe Vefehl und wurde hinzugefügt, daß die Verordnungen ohne Unterschied der Gegenstände jedesmal von den Kanzeln herab kund zu machen sind. Am 27. September desselben Jahres wird dies Gebot auch auf Städte und Hauptstädte ausgedehnt.

Am 19. August 1782 wird mittelst Hofdekret erlassen, daß die Ablaßbreve an Weltgeistliche, oder andere Privatpersonen von der Re-

<sup>1)</sup> Wir haben hartl unter ben "Biebermannern", bie in Aufklarung machten, tennen gelernt, "Biebermammern" mußte immer geholfen werben.

gierung abzuforbern und jur Ertheilung bes Placiti regii "nach hof einzusenben find."

Nachdem durch fleißige "Nachspurung in ben Brevieren" wieber neuerdings eine gefährliche Stelle aufgefunden mar, erging am 16. September 1782 das Hofdetret: "G. f. f. apost. Majeftat haben gnadigft anbefohlen, daß die in der Lectio II. Nocturn. in festo Scti. Bennonis in dem Brevier sowohl als dem proprio einer Dioces enthaltenen anftößigen Worte von exorto nimirum diro Schismate anzusangen bis interfuit et subscripsit ausgelöschet, oder mit einem weißen Papier verbidet, und jugleich von ben Herren Ordinariis bem unterstehenden Satular= und Regular-Clero nachdrudfamft bedeutet werben folle, bak, wenn nach ber Sand in einem Brebiere ermahnte Stelle unausgeloscht, ober nicht mit Bavier verkleistert gefunden murbe, baffelbe nicht nur fogleich in Beschlag genommen, sondern auch beffen Eigenthümer ober Inhaber als ein Widerseklicher mit ber nämlichen, für die Armen zu verwendenden Geldstrafe je 50 fl., welche bereits wegen der Lection Gregorii VII, Pontificis ausgemessen worden ift, angesehen werben murbe; muffen auch von Seite der politischen Stelle feiner Zeit nicht minder nachgefpuret, und bei Entbedung eines berlei Breviers, mo bie angezeigten Worte entweder nicht ausgeloschet oder nicht verpidet find, ohne mindefte Rachficht die festgefeste Belbftrafe eingetrieben, auch die etwa weiters an dem unterlaffenen Bollzuge Schuldtragenden zur Berantwortung werben gezogen werben."

Am 13. October 1782 erschien eine Berordnung, welche erklärte, wie es mit Stiftungen zu halten sei, und wie dieselbigen in verschiedenen Rubriken niedergeschrieben und einprotokollirt werden müffen. Die Berordnung trägt die nicht üble Aufschrift: "Alle frommen Werke, in was sie immer bestehen, nach dem beiliegenden Formular zu fatiren."

Am 30. August 1771 ging es über die Kalender her. Selbst die rothe und schwarze Farbe unterlag der Censur, und durfte nicht nach Willführ verwendet werden. Es tam der allerhöchste Auftrag, daß die aufgehobenen Feiertage, wenn sie an einem Sonntag fallen, nicht mit rothen, sondern mit schwarzen Buchstaben im Kalender anz gemerkt werden müssen. Man erlaubte dem Kalender nicht einmal über die Gewaltthat, die ihm zugefügt worden, roth zu werden. Schon am 13. September desselben Jahres bekam der vorige allerhöchste Entschuß

eine bestimmtere Fassung, denn es wurde geboten, "daß auch das Namen-Jesu-, Namen-Maria-, Schutzengel- und Rosenkranzsest, un- geachtet daß solche jederzeit auf einen Sonntag einfallen, schwarz in die Kalender eingedruckt werden sollen. — Also auch an Sonntagen sollte diesen Kirchenfesten noch einiger Abbruch von Seite des Staates geschehen.

Am 11. Jänner 1772 fommt im Kapitel der firchlichen Schwarzsfärberei der wichtige Rachtrag, daß auch Diöcesan=Patrone im Kalender nur schwarz einzudrucken, und auf feine Sonntage zu verlegen seien — aber schon am 22. Februar 1772 ist ein neues Kalenderbedenken ausgestiegen, es scheint dem Bolkswohle durch vom Auslande hereinzgeschmuggelte Kalender (in denen die Farben ohne Censur vertheilt waren) Berderben zu drohen, und alsbald wird die Berordnung erslassen, welche enthält "mit welcher Vorsehung (d. h. Vorsicht) die fremben Kalender wegen den Feiertagen zu passiren sehen; wobei es jedoch von selbsten sich verstehe, daß solche alle Mal vorhero von der Censur approbiret werden müssen."

Schon im Jahre 1776 wird das Kirchenrecht militärisch reorganisirt, es erhielt zu Wien den Patentstempel, der Buchdrucker Trattnern bestommt das Privilegium, es zu drucken und die Inhaltsanzeige der Berordnung lautet: "Wird die neue Synopsis juris ecclesiastici publici et privati, wie auch die Borlesung der Institutionum Rieggeri scharf an allen Geistlichen und Weltsichen zu halten, und privative vorzulesen geboten, vorzüglich allen Klöstern." Selbst ein doctorandus juris durste nach strengstem Berbot keinen andern Lehrsat zur öffentlichen Bertheidigung aussehen, als einen solchen, der in der unisormirenden, alle kanonische Weisheit umfassenden, jedes andere Buch entbehrlich machenden Synopsis enthalten war.

Um 11. März 1780 werden die Pfarrer zum erstenmal als untergeordnete Beamte der Areisämter deklarirt: "Die Seelsorger sollen dem Bolke die landesfürstlichen Beschle, die es wissen muß, kund machen, sich damit legitimiren (d. h. vor den Areisämtern) die Areisämter inspiziren (die Pfarrer) und die Pfarrer Protokolle über alle weltlichen ihnen zugekommenen Verordnungen führen."

Man vermeinte von Staats wegen mit aller Kanzleistrenge gegen die hochverratherische Kirche Gottes verfahren zu muffen, fand man doch selbst, wie schon früher bemerkt, im Breviarium romanum Pechtränze, die das ganze deutsche Reich in Feuer und Flammen sehen könnten, wenn man sie in besagtem Breviarium an Ort und Stelle liegen ließe. Als eine solche Stelle voll Junder und Kohlen und Schwesel, voll Phosphor, Salpeter und Explosionskraft war jene bezeichnet, die im Ofsicium Gregor VII. am 25. Mai verzeichnet steht. Es muß ein edler, würdiger Priester, ein achtenswerther Diener Gottes gewesen sein, der die damalige Schreiberwelt auf den Nachtschrecken ausmerksam machte. Die nerkwürdige Stelle über Gregor heißt: »Contra Henrici imperatoris impios conatus fortis per omnia athleta impavidus permansit, seque pro muro domui Israel ponere non timuit, ac eundem Henricum in profundum malorum prolapsum, sidelium communione, regnoque privavit, atque subditos populos, side ei data liberavit.« (Lectio V.)

Man hegte bamals die Gespensterfurcht - der Bapft fonne in ben achtziger Jahren mit bem beutschen Raiser auf eine abnliche Beise verfügen, wie Jahrhunderte früher Gregor mit dem Raifer Beinrich. Dag die politische Gewalt der Bapfte jener Zeiten fich auf tein Dogma grundete, daß fie nur aus Zeitverhältniffen hervorgegangen war, daß fie fich rein nur auf Rechnung ber bamaligen Weltanschauung vom unwesentlichen Theile bes Papftthums und feiner Ginwirfung auf das Raiserthum schreiben läßt, konnte boch den Bureaukraten von damals nicht fremd fein - man wurde fich irren, wenn man dafür halten wollte, als waren fie in jo großer Stupididat befangen gewesen. -Es war am Ende ber gange Schlag nichts anderes - als, fie wollten ihr Muthchen an der Rirche fühlen, und die gedemuthigte noch tiefer herabdruden. Wie wurde nun der Gahrungsftoff zu allen tunftigen Aufruhren und Empörungen der geistlichen Macht gegen die weltliche unterdrüdt? Es murbe ein ftrenges Gebot erlaffen, Die obige gefähr= liche Stelle aut ruffifch mit Schwärze zu überschmieren, ober mit einem Babierfled zu verkleiftern: in allen Brevieren aus jener Zeit ber, find die angezeigten Berichwärzungen und funftreichen Bapparbeiten noch heutigen Tages zu finden. In den Brevieren, welche man in der Folge in den öfterreichischen Staaten auflegte, murde die verfängliche Stelle von der Cenfur geftrichen, und Breviere, die von Rempen, Mecheln u. f. w. nach Defterreich tamen, erlebten es noch im Jahre 1847, daß fie in Wien nicht verfauft werden durften, und auf soblichen Censurbefehl wieder dorthin zurückgesendet werden mußten, woher fie gesommen waren.

Roch mehr Aengsten als die erleuchteten Staatsmänner von damals schienen manche Consistorien bis 1848 gehabt zu haben, von diesen aus wurde sich noch tieser gebeugt, als die Schreiberwillkür verlangte — denn in vielen Directorien (für den 25. Mai) 'ist nicht nur die verpappte Stelle, sondern die ganze Biographie Gregors gestrichen und sind statt der vierten, fünsten und sechsten Lektion, die Lektionen de communi 2<sup>40</sup>. loco angezeigt. Borsicht ist die Mutter der Weisheit').

Diese Begebenheit ware an und für sich nicht so besonders wichtig, aber es knüpft sich daran eine eigene Betrachtung. Wir sehen nämlich hieraus, wie man leider von geistlicher Seite nach einmal eingerissenm Knechtsinn, immer noch mehr die Kirche zu knechten und auch ihre kleinen Freiheiten noch mehr zu vergeben bereit war, als es die Schreiberherrschaft selber verlangte. Wir wollen den Besehl betreffse der revolutionären Stelle — welchen wir nach langem Nachsuchen glückslich ausgefunden — hier wörtlich wiedergeben.

"Den 20. Juni 1782. — Bereits unterm 7. Mai des 1774. Inheres seh der ausdrückliche und wortbeutliche allerhöchste Befehl dahin ergangen, daß die in dem zwar schon verbotenen, gleichwohl aber in den meisten Diöcesen noch üblichen Breviario, Gregorii VII. enthaltene so irrig als gefährliche Lettion von der Gewalt des Papstes, Monarchen abzusehen, mit einem weißen Papier verpidet, und hiernächst von den Herren Ordinariis dem unterstehenden Clero nachdrucksamsteingebunden werden solle, daß wenn nach der Hand ein dergleichen unechtes (!) Brevier dennoch zum Borschen komme, dasselbe nicht nur an der Stelle in Beschlag genommen, sondern auch dessen Inhaber als ein der höchsten Berordnung Widerspänstiger zur schärfsten Berantwortung gezogen werden würde."

"Gleichwie aber mit Grund entbedt worden fen, daß diese anftößige und die landesfürstliche Dacht höchst beleidigende Stelle in

<sup>1)</sup> Im Directorium für Wien für 1849 fant es ber Herausgeber (ein nun schon tobter Consistorialrath) noch für gut — bie Lektionen für dieses Fest de communi zu bezeichnen und bei der Regierung um Erlaubniß zur Herzausgabe bes Directoriums bittlich einzuschreiten.

festo Gregorii VII. noch in mehreren Brevieren, vorzuglich in Klöftern und Ordenshäufern, theils gar nicht, theils nur in etwas aus= gelofcht fich befinde, fo hatten Sc. Majeftat alleranabiaft zu entichließen und anzubefehlen gerubet, diefe erhobene ftrafliche Unbefolg= samteit ben gesammten herrn Ordinarien mit dem Auftrage zu erinnern. daß fie der sammtlichen Satular= und Regulargeistlichkeit die allerhöchfte anbefohlene Berpidung 1) ber in ber Frage ftebenben Stelle wiederholt ernftlich einzuschärfen, und fobann durch abord= nende Commiffarien aller Orten von dem wirklichen Bollauge fich umsomehr zu verfichern hatten, als widrigenfalls, und wenn nach ber Sand bei gu feiner Beit beichehener Rachipuhrung von Seite ber politischen Stellen ein Brevier, in welchem diese Stelle nicht verpidet mare, jum Boricein fommen follte, fich alsdann lediglich an die Oberen felbft gehalten, und von folden für jedes derlei Brebier eine für die Armen zu verwendende Geldftrafe von fünfzig Gulden abgeforbert, und ohne mindester Nachsicht eingetrieben werden würde."

Unter Einem wurde auch für jene Stellen in Ordensbrebieren, wo sich eine Hinweisung auf den Rezus mit den Ordensgeneralen zu Rom befand, dieselbige "zuvor angezogene" "allerhöchste anbesohlene Berpickung" strengstens eingeschärft und den bei "Nachspührung der politischen Stellen" entdeckten Berbrechern die nämliche Strafe allersschärfstens angedroht.

Am 16. Jänner 1781 werden die bischöflichen Consistorien förmlich mit der geheimen Polizeigewalt belehnt, und ihnen der königliche Purpur des allgemein geachteten Spionen- und Spizelwesens umgehängt, es wird nämlich dem Consistorium befohlen, ein richtiges Berzeichniß jener Personen beiderlei Geschlechts einzusenden, welche seit drei Jahren von hier in auswärtige Klöster und mit wie viel Mitgift hinausgegangen, auch wie viel dagegen in hierländische eingetreten.

Um 14. März 1781 werden alle Orden mit dem scharfen Meffer eines einzigen Erlasses von ihren Oberen in Rom abgeschnitten, und

<sup>1)</sup> Wir muffen deutlich bemerken, daß auch diese obige Verordnung wörts lich gebracht ist; und zwar, wil dieselbe derartig Seiterkeit erregend ist, daß hie und da ein Leser meinen könnte, es sei vom Wortlaut der Berordnung vielleicht boch abgewichen worden.



zwar nicht nur quoad temporalia in Beziehung auf zeitliche Güter, wofür im Staatsrecht damaliger Anschauung noch ein Grund zu sinden gewesen wäre, sondern auch der Berband quoad spiritualia et disciplinaria interna wurde strengstens untersagt, und nur die alleinigen Conförderationen quoad suffragia et preces wurden in größter Gnade noch geduldet; d. h. man erlaubte den einheimischen und fremden Klosterleuten für einander zu beten.

Unter Einem wurde auch fämmtlichen Klöstern verboten — ihre Breviere, Meßbücher, Antiphonalien oder sonstige im Chor zu verwendende Bücher von wo anders her kommen zu lassen; dafür wurden privilegirte Nachdrucker ernannt.

Am 26. März 1781 wird das Placitum regium überall (in den Erblanden) eingeführt. Der merkwürdige Anfang dieser Verordnung lautet wie solgt: "Entdieten allen und jeden unseren geistlichen und welklichen Obrigkeiten, was Standes oder Würde dieselben sind, Unsere kaiserl. königl. Gnade, und geben euch hiermit gnädigst zu vernehmen: Da alle von dem päpstlichen Stuhle erlassende Bullen, Vreden oder anderweitige Verordnungen einen Bezug auf den Statum publicum haben können, so sinden wir für nothwendig, daß deren Inhalt unnachssichtlich vor der wirklichen Kundmachung Uns zur Ertheilung unseres landesfürstlichen Placiti regii oder Exequatur allemal vorgelegt werde." Hiernach solgen die verschiedenen erklärenden und bestimmenden Punkte.

Am 4. Mai 1781 wird der Gebrauch und das Vorlesen der Bulla unigenitus strengstens untersagt, ja sogar bei allerhöchster Unsgnade das gangliche Stillschweigen darüber aufgelegt.

Diese Bulla unigenitus hatte ein erträgliches Loos im Bergleich mit ihrer Schwester, der Bulla in Coena Domini, sintemalen die letztere am selben Tage nicht nur Einkerkerung, sondern auch völliges Todesurtheil erfuhr; denn es hieß: die Bulla in Coena Domini ist aus allen Ritualien zu reißen und zu vertilgen, zu dessen Bewerkstelligung alle im ganzen Lande in was immer für Händen befindliche Exemplarien den Landesstellen eingeliefert, und wer sodann nach Berlauf zweier Monate a die publicati ein solches uneingeliefertes Rituale mit der Bulla zurückselaten zu haben betreten würde, für jedes Exemplar mit fünfzig Gulden ad Fundum Religionis unnachsichtlich bestraft werden

sollte." — Am gleichen Tage erging ein Cbitt, durch welches "dem Clerus alle Bücher erlaubt werden, die von der f. f. Censur gut geheißen sind!"

Am 14. September 1781 wird von der Regierung verordnet, daß bei Anlaß von Feierlichkeiten, wo die Kirche mehr als gewöhnlich beleuchtet ist, des Rachts immer eine Wache von den Sakristeileuten in der Kirche aufgestellt, auch eine mit Wasser gefüllte Bodung daselbst bereitet gehalten werden soll, damit im Falle durch einen nicht gut abgelöschten Pohen sich etwas anzünden sollte, das lodernde Feuer sogleich ausgelöscht werden könne. Die Verordnung ist im Grunde nicht übel — cs ist aber in Wien seit hundert Jahren, trohdem daß sie nicht beobachtet wird — kein Feuer durch Kirchenbeleuchtung ausgestommen, für Feuerfälle sind die Dachböden der Kirchen von jeher mit großen Wassertonnen versehen.

Am 19. September 1781 wird die Spionage verschärft, ob nicht vielleicht doch hie und da ein Ordensmann gewagt — mit Rom zu vertehren.

Um 9. November 1781 wird fämmtlichen Landgeistlichen in nachsolgender Verordnung das Diplom von Viehdoktoren seierlichst überreicht — und haben selbe von den Kanzeln herab das Bolk über Viehkrantheiten zu belehren. Der Erlaß lautet: "Der hierneben gehende Auszug bei Gelegenheit des von dem Professor Wolkkein über die Viehseuchen zum Trucke beförderten Buches herabgediehen en höchsten Hochsterts wird ihme i Consistorium in Abschrift zu dem Ende hiemit zugesertigt, damit selbes ihre untergebenen Pfarrer anweisen möge, womit sie diese allerhöchste Wohlthat und heilsame Absicht seiner Zeit, wann nämlich die Kreisphysici, Chyrurgi, dann die Wirthschaftsbeamten und beträchtlicher Landwirthe davon unterrichtet sind, auch dem Landvolke von den Ranzeln verkündigen sollen."

Folgt dann weitläufig die Explifation, wie diese Vorlesungen aus der Veterinärfunde gepflogen werden sollen, und haben selbe immer auf die Predigt hinauf stattzusinden gehabt — zuerst immer ein wenig

<sup>1) &</sup>quot;ihme Confiftorium" bas ift bie haustnechtartigfte Behandlung eines Confiftoriums, bie wir in ben berabgebiebenen Berordnungen gefunden haben.



Seelenheilkunde, dann wieder zur Abwechselung ein wenig Thierheilkunde.

Am 12. November 1781 wird verboten, die Jugend nicht mehr in das deutsche Collegium nach Rom zu schiden.

Am 27. November 1782 wird die Bulla unigenitus wieder aufs Korn genommen. Die pünktlichste Befolgung der kaiserlichen Resolution vom 25. April über die Bulla unigenitus wird nochmals empfohlen. Sie ist nicht für existirend zu halten, das Schreiben und Disputiren pro und contra wird verboten.

In biefer Beife wurde die Kirche von 1770 bis 1790 durch einen unerschöpflichen Quell von Gesetzen und Berordnungen förmlich überschwemmt. Dieser Quell von Berordnungen
strömte aber fort und fort bis 1848. Die Gesetze von Seite der Regierung waren nicht mehr so absolut feindlich, aber die Staatsgewalt behauptete immer noch ihr Recht der Legislation in fortgesetzer Uebung. Zum Beweise folgendes Kapitel:

#### Nachhall der josephinischen Verordnungen,

noch in ben Sahren 1828-1848, in Muftern aus ber Wiener Erzbigeefe.

Wie der geübte Meister nur den Aufriß eines Domes zu sehen braucht, um sich den ganzen Aufbau darnach zu combiniren und vorzustellen, so muß der Kenner der Kirchengeschichte es aus der josephinischstirchlichen Gesetzebung auch schon herausgefunden haben, zu was sür einem barroden und lächerlichen Ausbau dieser Riß in der Folge der Jahre führen mußte, vorausgesetzt, daß man immer Maurer und Handslanger fand, welche nach dem Plane fortarbeiteten.

Die Wienerconsistorialcurrenden der letten zwanzig Jahre vor der Revolution 1848 zeigen nicht die allergeringsten Spurcn einer selbstständigen kirchlichen Lebensäußerung. Die zweimal jährlich wiederstehrenden Gelegenheiten: Hirtendriese mit Bezug auf die Zeitumstände zu erlassen, wurden nicht aufgegriffen, ja es hatte sich im Gegentheil das Kanzleisormenwesen in dem Grade herausgestellt, daß dasselbe Formular wörtlich von Jahr zu Jahr abgedruckt wurde und man die Fastendispensen auf zwanzig Jahre voraus hätte dem Druck in einer einzigen Auslage übergeben können. So war es stehende Formel der Adventsssfastendispens: "S. B. Gnaden der hochwürdigste Fürst-Erzbischof

haben sich bewogen gefunden, den tatholischen Cläubigen seines Kirchensprengels die in Beobachtung des Fastengebotes in den verstoffenen Jahren zugestandene Erleichterung auch in diesem für die bevorstehende Abventzeit zu gestatten."

Mit dem Jahre 1832, dem Amtsantritte des Fürsterzbischofs Milde, wurde wenigstens folgender schmähliche, in den früheren Dispensen vorkommende Bassus befeitigt:

"In Folge der allerhöchsten Verordnung vom 19. Juli 1771 wurden jene Fasttage, welche ben aufgehobenen Feiertagen borangingen, auf die Mittwoche und Freitage im Abvente verlegt. An diesen durfen nun nicht nur teine Fleischgeruchte genoffen werden" u. f. w. Alfo mußte man der Staatsgewalt in Fastenangelegenheiten, die boch reine Disciplinarangelegenheiten der Rirche find, ergebenft Behorsam leiften, und diese Behorfamleiftung alljährlich bantbarlich fich und ben Blaubigen ins Bedachtniß rufen. -- Wie die Abventdispenfe wiederholte fich auch die Quadragesimalbispense wortlich seit ben achtziger Jahren. Mochte fein, daß manchmal die alten Rangleiformulare mit fammt ihrem eigenthümlichen Wortgefüge für jo unantaftbar und unveränderlich gehalten wurden, wie wundervolle Zauberformeln, ober wie ein magischer Bürtel, ber seine Rraft augenblidlich verliert, wenn auch nur ein einziges feiner geheimnigvollen Zeichen ausgeloscht ober bon ber Stelle gerudt wird. So mar es 3. B. üblich, neue Generalvifare und Weihbischöfe dem Diocesanklerus mit folgenden stereotypen Zeilen betannt zu machen: "Welches dem wohlehrwürdigen Sätular= und Regular-Clerus mit bem Auftrage befannt gemacht wird, bem ernannten hochwürdigsten herrn Generalvitar und Prafes die fouldige Ehrerbietung und ben pflichtmäßigen Behorfam ju leiften."

Wissenschaftliche Werke wurden nicht rekommandirt, nur der "Leitmeriger Schullehrerkalender" wurde fünfzehn Jahre lang bis 1848 dem Clerus der Wiener Diöcese anempfohlen; wohl aber wurden Bücher über Tabellentunde, Rubricirungs=Wissenschaft, Trau= und Taufregisterführung und ähnliche Werke über kanzellistischen Mechanis= mus in den Consistorialcurrenden dem Clerus ans Herz gelegt.

In der Currende 6. von 1834 steht: "Eine Aufforderung zur Verfassung neuer als Berlagsartikel für den katechetischen Fond geeigneten Prämienbücher." Diese geht von der Regierung aus und beginnt: Mit hoher Regierungsverordnung vom 15. Mai 1. 3. 3. 26237. ift nachftehendes an bas &. E. Confiftorium gelangt: "Die hohe Studienhofcommission hat mit Berordnung vom 3. Mai 1834 genehmigt, daß zur Erlangung neuer Berlagsartifel für ben tatechetischen Fond eine Aufforderung an den Clerus und das Lehrbersonal bei den R. Deft. Diocesen im Namen der hoben Landesstelle mittelft der Ordinariate erlassen werbe; Arbeiten, wie sie unten angebeutet sind gegen ein honorar von breigehn Bulben breifig Rreuger für jeden Drudbogen eines jeden gur Annahme geeignet befundenen Manuscriptes ju liefern." Alfo für ben gludlichen fatholifden Schrift= fteller, der so viele "Gonner und Freunde" hatte, Die seine Arbeit jur Aufnahme geeignet fanden: breigebn Gulben breifig Rreuger. Dic anderen unglüdlichen batten umfonst gearbeitet. Run folgen Die einzusendenden Artitel, "Bücher religiofen Inhalts" bezeichnet. Um Ende erläßt die hobe Regierung durch das Confistorium folgende erbauliche Ermahnung an den fdriftstellernden Glerus: "Dabei wird aber auch bemerkt, daß biefe in Frage fichenden Artifel um der Tendens des tatechetischen Bucherverlages ju entsprechen, in einer leicht faglichen, ge= muthlichen Sprache verfaßt, und geeignet fein muffen, moralifc religiofe Befühle und Gefinnungen ju ermeden." Diefe Ar = titel "jum Gefühlerweden" wurden anbefohlen, wie man Baumwollenwaaren, Schlafmugen und Nachtjaden als Artitel bestellt. Dora lifc religioje Gefühle - bie Religion nur fo nebenbei, wenns mit der Moral ohne Religion geht, noch beffer. Es ist interessant zu sehen, wie die Regierung tatholifde Literatur und theologische Schriftsteller behandelte - und wie die Confiftorien mit dieser Behandlung ein= stimmten.

Ein ähnlicher Fall in der Wiener Eurrende 1. 1846. Laut hohen Studienhofcommissionsbekretes sollen verschiedenc neue Schulsbücher abgefaßt werden, unter anderen "eine kurze Erklärung der Ecremonien und Gebräuche der Kirche, welche dem Katechismus als Anshang beizubinden wäre." Im Jahre 1844 wird das Consistorium von Seite der Regierung aufgesordert, wegen der häusig vorkommenden schweren Polizeiübertretungen darauf hinzuwirken, daß von Seite der exponirten Geistlichen "auf Erzeugung, Beledung und Erhaltung religiöser Gesühle mit allem Nachdrucke das Augenmerk gerichtet werde."

(Gurrende 10. von 1844.) Und man gab in aller Geduld auch diese von oben her abgelangte Gefühl-Erregungs-Beabzwedung an den unterstehenden Clerus hinaus. Die hohe Behörde, welche die Oberherrschaft gegen das Consistorium ausübte, schien es eben so wenig zu ahnen, als das Consistorium selbst, was in diesem Borgange für eine schauerliche Ironie gelegen war. Der Polizeidirektor und Gesangenhausinspektor rust durch die Regierungskrompete zum Consistorium: "Hören Sie, wie steht es mit ihrem Clerus, schauen Sie doch mal nach. Die Anzahl der Spizbuben wird uns zu groß, wir wissen für sie kein Untertommen mehr — die Gefühlserregungsfabrik scheint nicht das gehörige Quantum zu produciren und abzuliesern, halten Sie doch Ihre Leute zur Thätigkeit an."

Durch Eurrende 6. 1835 gibt die hohe Regierung Erlaubniß, daß die Samstaglitaneien auf dem Lande "auch mit Segen gehalten werden können." Im Jahre 1837 Currende 10. wurde von hoher Stelle erlaubt: daß die Bischje Kreuzwegandachten erlauben durften.

Bald hatte nun das Consistorium auf Regierungsbefehl in seinen Currenden an den Clerus sich zu befassen mit Rauchfangtehrerangezlegenheiten<sup>1</sup>), bald mit einem neuen Stempelpatente<sup>2</sup>), bald mit dem Werth und Agio der Kronenthaler<sup>3</sup>), bald wurde dem Clerus aufgeztragen, Blatternimpfung<sup>4</sup>) zu fördern, dazwischen kommen Erinnerungen an periodische Berichteinsendung<sup>5</sup>), wie Aufforderung zur Genauigkeit in Rubricirung und Handhabung pfarrkanzleilicher Berichte<sup>6</sup>).

Noch gegen Ende des Jahres 1847 erschien eine Currende 7 folgenden Inhalts: "In Folge hohen Regierungseslasses vom 5. October werden die HH. Seelsorger aufgefordert, bei Ertheilung des Unterrichtes in der Schule und in dem Verkehre mit dem Publikum dahin zu wirken, daß der Jugend und den Erwachsenen die Ueberzeugung von der Grausamkeit und Sündhaftigkeit der Mißhandlung der Thiere, sei es bei deren Benützung zu den verschiedenen Gebrauchsarten oder aus Muthwillen, eingeslößt, und jene humane Gesinnung versbreitet werde, welche auch die Thiere als Nebengeschöpfe des Menschen von einer milden und schonenden Behandlung nicht ausschließt."

<sup>1)</sup> Eurrenden bes Wiener Confistorium. 1840 Nr. 3. — 2) 1840 Nr. 9. — 3) 1837 Nr. 5. — 4) 1839 Nr. 6. — 5) 1834 Nr. 8. 3. — 6) 1834 Nr. 8. 2. — 7) 1847 Nr. 9.



Es waren eben in diesem Jahre (1847) in Wien die Antithierquäler-Bereine in Mode gekommen, und deßhalb mußte der Clerus von der Regierung sich belehren lassen, daß die Thiere Rebengeschöpfe des Menschen seien. Alles das wurde genau, wie die Regierung es stylisirt hatte, mit allen "Rebengeschöpfen" und "humanen Gesinnungen" dem Clerus wiedergegeben.

Die heilige Schrift fagt: "Der Gerechte schont auch seines Biches." Die katholische Kirche kennt seit zwei Jahrtausenden den Inhalt menschlicher Pflichten, wäre nur noch ein wenig kirchliches Bewußtsein vorshanden gewesen, so würde ein Consistorium die sentimentalshumanen Moralvorschriften der Regierung zurückgesendet, und dieselbe ausmerksam gemacht haben: daß die katholische Kirche in ihrer Sittenlehre auch für diesen Fall Borsorge getroffen hat, und nicht erst durch humane Verseine im Regierungswege sich belehren zu lassen braucht.

Es tam das Jahr 1848 herein. Durch die angeführten Thats sachen sollte gezeigt werden, wie der Geist der alten Berordnungen in publico ecclesiasticis bei der Regierung fortlebte und durch die Regierung sernennungen — in der Kirche gefügige Diener sand, welche sich bei jedem neuen Erlasse tief verbeugten.

Ueber das Berhältniß der kirchlichen Literatur und Publiciftik zur Regierung, respective zur Censur, dis zum Jahre 1848 mögen einige aus amtlichen Akten geschöpfte Thatsachen Auskunft geben. In der Mechitharistenbuchhandlung zu Wien war von 1819 bis 1823 eine katholische Zeitschrift, "Oelzweige" redigirt vom Laienbruder des Redemptoristensordens, Georg Passy, (einem sehr begabten Dichter) erschienen 1). Im Jahre 1841 — also achtzehn Jahre nach dem Erlöschen derselben, sollte sie wieder ins Leben gerusen werden unter dem Titel: "Oelzweige, Conversationsblatt für Ratholiken unter der Redaktion der beiden Brüder Nepomuk und Anton Passy." (Georg war 1836 gestorben.) Die Tenzbenz der Zeitschrift sollte die gleiche bleiben, nur durch die Rubriken: "Correspondenzartikel aus dem Auslande, Missionsberichte, Nachrichten der Diöcesen der k. k. Staaten, Wiener Diöcesan-Rachrichten und Rezeensionen" erweitert werden. Der Büchercensor Scheiner<sup>2</sup>) ertheilte

<sup>1)</sup> Mehreres Sierüber in: Clemens D. hofbauer und seine Zeit. Bon S. Brunner. Wien 1858. Seite 256-265.

<sup>2)</sup> Ueber bie Cenfurzustanbe jener Beit siehe ben Auffat von Dr. Theodor

das "Abmittitur," aber das f. f. Central-Bücher-Revisionsamt verwarf am 19. Juni 1841 dieses Botum und verfügte: "Die projectirte Erweiterung habe zu unterbleiben, der Titel einsach zu heißen: "Frische Delzweige," nur die Mittheilung frommer Stiftungen und der Beförderungen dürsen geschehen und selbst da müsse jedesmal die Zustimmung der politischen und geistlichen Behörden eingeholt werden." Censor Scheiner ergriff den Recurs an die oberste Polizei= und Censurstelle und erkämpste den Erlaß vom 11. December 1841, der den neuen Titel und die Erweiterung zuließ, nur directe Correspondenzen aus dem Auslande, und die Diöcesan=Nachrichten, weil die Zeitschrift einen kirchslichsossischen Charakter annehmen würde, unbedingt ausschloß und die Ermahnung beifügte, jede feindselige Aeußerung über die Missionen anderer christlicher Confessionen zu unterlassen.

In einem Erlaß des Central-Bücher-Revisionsamtes an denselben Scheiner heißt es noch 22. September 1845: "Es versteht fich von selbst, daß die Ertheilung des landesfürstlichen Placeti für die Ablässe, welche von den Bischöfen nöthig befunden werden, der k. k. vereinigten Hoffanzlei vorbehalten bleibt, und daß von den Ablaßbreven, welche dieser Hoffanzlei behufs des landesfürstlichen Placeti nicht vorgelegt worden sind, nach den bestehenden Borschriften (von 1786) kein Gesbrauch gemacht werden könne."

Im Jahr 1846 traf für das Salzburger Franziskanerkloster ein Missale Romano — Seraphicum pro tribus Ordinibus S. Francisci. Romae 1844 — ein. Großes Entsehen hierüber, beim k. k. Ob der Ennsschen Regierungs-Präsidium zu Linz. Es wurde nach Wien an das Censuramt geschrieben, was in diesem bedenklichen Falle zu thun sei?

Schon als die Revolution vor der Thüre ftand, im Dezember 1847 ereignete sich folgendes: Das Consistorium zu Tarnow wollte für die Alumnen daselbst zwanzig Exemplare des zu Kempen 1844 gedructen Breviers beziehen, weil diese Auslage corretter, bequemer und billiger wäre, als die im Innland gedructen Breviere. Dem Rector des Alumnats in Tarnow wurde am 11. Jänner 1848 (zwei Monate vor dem Ausbruch der Revolution) das bestehende Censurverbot von den

Wiebemann. "Dr. Joseph Scheiner. Eine biographische Stigge" in ber öfterreichischen Bierteljahrschrift für tatholische Theologie. 3. heft von 1868. Seite 341—397.

Jahren 1774, 1781 und 1782, (besonders über die Berordnungen am Feste Gregor VII.) gegen im Auslande gedruckte Breviere entgegen= gehalten.

Die Revolution konnte unbeachtet und ungehindert von Seite dieser geistreichen Polizeihofstelle — ihre Fäden auswerfen und ihre Rețe schlingen; — dieselbe hohe Polizei meinte ihre Pslicht ersfüllt zu haben, wenn sie nach Wissalen und Brevieren sahndete, und gegen sekdige ihren amtlichen Ingrimm auslassen konnte; merkwürdiger Weise machten sich aber gerade jene "Herren," welche sämmtlichen Hofstellen und Ministerien das Dach über dem Kopfe anzündeten, mit Meß- und Gebetbüchern nichts zu schaffen; und haben somit aus diesen Büchern zu ihrem Beginnen, wieder Erweckung noch Förderung erhalten.

# Die Begräbniffrage und wie fie ausgebeutet wurde.

con 1781 hatte man diese Frage auf die Oberfläche der ohnebin bewegten Bemaffer geworfen. Sie follte gegen ben Clerus ausgebeutet werden. In den Brofcuren barüber lag eine Methode, fie find nach einem Plane angefertigt, und es ftellt sich beutlich beraus, daß bon ben geheimen Arbeitern für Menschenbegludung an die "foreibenben Brüder" Schlagwörter ausgetheilt wurden. Mangelte es an Digbrauchen, um felbige durch die Bechel ju gieben, so mußten freche Lugen jum Biele führen. Immer baffelbe Gebahren, wie ju jener Beit fo jest, ber erfte Signalichuß bestand in einem lügenhaften Angriff bes Seelforge-Clerus 1). Der Autor fangt febr gemuthlich und unbefangen an. Er ergablt, wie er in einer Gefellicaft war und beim Spieltische faß: "Das Gespräch rollte Anfangs wie gewöhnlich über bas Wetter, Die rheumatischen Rieber, ben ameritanischen Rrieg und über einen luftigen Schwang bes Erlangers; endlich gab ber Todesfall eines Sausfreundes zu einer langen Unterredung Stoff. Man fprach viel bon ber Art seiner Rrantheit, bon ben letten Augenbliden feines Lebens, bon bem Beiftlichen, ber fich hatte breimal rufen laffen, weil S. Sochwürden nicht eher hatte tommen tonnen, bis fie abgespeift und die halbe Berdauung gemacht, und endlich von den Rlagen der Wittme über die ichweren Begrabniftoften. Diefer lette Buntt brachte die ganze Gesellschaft in eine allgemeine Gabrung." Es waren lauter Biedermanner beisammen und der Autor nahm fich fogleich vor, ihre Bemertungen über biefen Gegenstand ju sammeln und felbige (um 10 Rreuger bas Stud) herauszugeben.

<sup>1)</sup> Ueber die Begräbnisse in Wien. Wotto: Mi pastor, nihilo pejus habebo, etiamsi nulla sonet campana. Si me vel uno funebri sacro dignaberis, plus satis erit. Eras. Coll. Wien 1781.

Brunner, Auftlarer in Defterreid.

Die Geschichte von diesem bequemen, pflichtvergessenen Geistlichen machte natürlich auf Commando sogleich die Runde, auch manche Autoren beklagten es mit offiziellen Krokodillsthränen, daß es unter dem Priesterstande solche Individuen gebe. Nun wurde aber der Originalerzähler dieser Begebenheit von einigen katholischen Broschüristen fest angepackt: er solle die Pfarre nennen, wo das geschehen und den Geistlichen bezeichnen, — er schwieg sehr klug, — nachdem ihm aber Niederträchtigkeit!) an den Hals geworfen war, kam er aus seinem Fuchsbau heraus und sagte mit der unbefangendsten Miene von der Welt: "Wie? soll sich dieser Fall nicht schon öfter ereigenet haben, sicher ist das schon geschehen, und auch in Zuskunft mögen sich diese Fälle noch ereignen?)."

Wenn nun ähnliche positive Anklagen in ihrer frechen Lugenhaftigteit auf ber Rangel enthüllt murben, ba mufelte bas gange literarifche Ungeziefer gornig burcheinander, und ichrie: "Solche Dinge auf die Rangel ju bringen, bag zeige von undriftlicher Erbitterung; nur die "amedmäßige reine Lehre Jeju" burfe auf ber Rangel gepredigt werden." Es war abgeseben, den tatholischen Cultus von den Leichenbegangniffen gang zu entfernen. In biefem Sinne fagt berfelbe Autor borbereitend S. 9: "Was in aller Welt tann bas jum guten Namen einer Berfon beitragen, wenn auf etlichen Rirchthurmen Gloden geläutet werden, eine Schaar weißer, fowarger, brauner, weißichwarger ober braunweißer Bettelmonche vorantrabt - ein paar klägliche Posaunen mit ein paar elenden Sangern die Luft durchheulen — ein Dugend filberne Bruderschafsbeilige den Sarg beläftigen, und wie die Berrlichkeiten fo weiter geben. Bas fage ich, tann biefes gur Chre eines Berftorbenen beitragen ?" u. f. w. Schon S. 13 heißt es: "Ich weiß zwar wohl, daß prächtige Leichenbegangnisse bas Stedenpferd anderer Nationen mar,

<sup>1)</sup> Damals tonnte bas ins Gesicht geworfene Wort: "Rieberträchtigkeit" einen publicistischen Lügner wenigstens jum Sntschuldigen bringen — in neuester Zeit haben biese herren so wohl organisirte Schlünde, baß sie sehr oft auch biesen Broden schweigend und mit Anstand hinunterwürgen.

<sup>2)</sup> In seiner Bertheibigungs-Schrift: "Ueber bie Begräbniffe in Wien, als eine nöthige Zugabe ober zur Erbauung ber bisherigen Wibersacher. Wien, Weinsgand 1781" entschuldigt sich ber verlogene Ankläger wörtlich also: "Wenn es heißt: — — bis er bie halbe Berbauung gemacht," "wie benn ber Fall gewiß sich schon ereignet, ober wenig stens noch ereignen kann (sic), ist baburch ber ganze ehrwürdige Clerus angegriffen?"

Die Aegypter, Griechen und Romer wandten nach dem Zeugniffe ber Geschichtschreiber viel auf ihre Begrabniffe und Berbrennungen - aber wer beißt uns die Prachtliebe berfelben nachmachen? Die Berfer warfen ihre Tobten auf ben Schindanger, die Grönländer laffen fie an ber Luft hart und steif frieren, die Iberier ließen sie den Bögeln der Luft gur Beute - Die hircanier hielten eigene hunde, fie aufzufreffen, die Tartaren nehmen sich die Mühe und freffen fie felbst auf - die Rolchier ftedten fie in Sade und hingen fie an die Baume; viele Boller verbrannten die Korper, viele warfen fie ins Waffer, viele machten noch etwas anderes mit ihnen." Run dünkt es bem Autor selbst, er habe die Farbe zu fart ausgespielt und er lentt barnach ein wenig wieder ein: "Wenn es uns nicht einfällt die Begräbnifarten dieser wilden Bölker zu copiren, warum wollen wir nun gerade die Bracht ber gesitteten und verfeinerten Romer nachahmen, die eben burch ihre Berfeinerung und ihren Lugus fich immer mehr und mehr entfrafteten, und julest ein Ranb auswärtiger Feinde murben."

Seite 15 fagt er: "Ich habe einmal in einem alten Buche gelesen, daß es eine traurige Sache um den Menschen seh, weil er weder kann geboren werden, weder heirathen noch sterben, ohne der Geistlichkeit dafür Tribut zu geben."

S. 26 heißt es schon über Leichen und Bruderschaften: "Durch diese und dergleichen Mittel erhält sich der Despotismus der Geiftlichteit immer aufrecht — die Habsucht frift sich am Marke des Bolkes wie Mastvieh satt — das Publikum wird nach und nach geschwächt und viele Familien geben durch das zu Grunde."

In Wien kommen jest die Leichenkosten bei Katholiken und Protestanten höher, als zu jenen Zeiten, und es werden in Wien jährlich tausende von Familien sinanziell ruinirt durch Fallimente, Wucher und andere Gaunereien, die mit der neuen Aera sich erst recht breit zu machen beginnen — Familien aber, welche Leichenkosten ihren Ruin verdanken, dürften nicht zu sinden sein; denn es kann sich von jeher Jeder nach Belieben geringere oder höhere Leichenkosten wählen, und Arme werden ohne alle Kosten eingesegnet und begraben.

Gin Bertheidiger des angegriffenen Clerus weift nach, wie die Bruderschaften sich selbst durch gewählte Laienvorstände verwalten, wie sie das Geld für die Leichenkosten auch oft auf Arzneien für trante Mit-

glieder verwenden, wie die Saben an den Clerus freiwillig geschehen, mit Einvernehmen der Mitglieder. Ein Vertheidiger 1) sagt treffend: "Sie wissen die Ursachen nicht, warum über Staatsabgaben geklagt und geslucht wird, da man sich doch keineswegs weigert, die Bruderschaftstagen zu bezahlen: ich will sie deutlich erklären. Diese sind Abzgaben, die gefordert werden, jene sind freiwillige Verbindungen, in diesen sieht der Bürger wenigstens den Ruten, den sie bringen, die Ursache, warum sie gesordert werden, nicht ein, in jenen hingegen weiß er den Beweggrund, warum er sie leistet, und kennt die Früchte, welche sie bringen, dieses ist die wahre Ursache des Unterschiedes, der jedem in die Augen fällt."

Einem Auftlärer, welcher die finnreiche Behauptung aufftellte, die Leichenceremonien seien von Bettelmönchen ersonnen und überstüssig, entgegnet ein katholischer Verfasser), "daß dem menschlichen Körper, der ein Tempel des heiligen Geistes ist, diese Ceremonien nicht überstüssig, sondern sogar nüglich sind, sehen sie auch — freilich haben sie für einen Körper, den eine niederträchtige Seele beherrscht, der mehr ein Tempel des Teusels als des Geistes ist — nichts nuydares, auch nichts sür einen solchen Beobachter, sie wirken nicht auf sein verdordenes Herz. Es kömmt ein Mensch, vorausgeset, dem unsere Religion noch am Herzen liegt, in das Gotteshaus, er sieht eine Menge Volkes vor dem Altare auf seinen Knieen, er sieht gefaltete Hände, dieses Belspiel dringt in seine Seele, er erkennt den Ewigen, äußert durch äußere Zeichen seine Demuth, fällt auf seine Knie und preist ihn."

"Er sieht ein Leichenbegängniß, seine Seele wird erschüttert, der Gedanke, du hast dieß und jenes Laster begangen, durchwühlt alle seine Adern, er sieht seinen Körper, den so oft verzärtelten Körper, der stolz und prangend auf seine Mitmenschen herabblicke, diesen sieht er zernichtet, ein Hause elender Würmer wird ihn bald ganz zermalmen. Der Gedanke: Du hast gesündiget, noch keine Reue gewirkt, und die Ungewißheit, wenn man dich eben zu diesem Grabe entgegentragen wird, dieser Gedanke erregt ein banges Schaudern in seiner unruhigen

<sup>1)</sup> Widerlegung der über die Begrabniffe in Wien gemachten Anmerkungen. Bon B\*\* teinem Weltpriefter noch Mönch. Wien, Gehlen 1781.

<sup>2)</sup> Antwort an den Berfaffer der Kritit über die Begrabniffe in Wien. Prag 1781.

Seele, er eilt zur Buße, verfohnt sich mit dem erzurnten Schöpfer und ift wieder — gerecht."

"Da dieses durch unser Sinnen auf unser Herz wirkt, stärker und mächtiger wirkt als bloße Bilber der Vernunft, so sehen sie wohl ein, daß diese Ceremonien bei einem Leichenbegängnisse sowohl dem Körper als der Seele der Lebenden nüglich und vortheilhaft sind."

Dem Autor, welcher die Begrabniffrage mit Weinen über die theueren Leichenbegängnisse anregte, antwortet ein anderer 1), es gabe boch brei Rlaffen bon Leichenbegangniffen, eine, die billigfte, ftebe unter brei Bulben; jeber tann fich die feinem Bermogen entsprechende Claffe mablen, und feine Familie braucht fich baber beghalb zu Grunde ju richten, und ichließt: "Duntt fie bie Stola ju übertrieben, fo mogen fie einer allerhöchften Sofftelle und felbft bem Landesfürften barüber einen Broceg machen. Oder um diefen Beitläufigkeiten vorzubeugen, mogen fie fich gleich ben hircaniern einige hunde, vielleicht mit geringeren Roften, abrichten, die fie bereinft freffen; ober Gie mogen fich nach Art ber Berfer auf ben Schindanger bringen laffen; nur bitte ich Sie, fich ebe wohl zu erkundigen ob es fo, wie man berichtet, fen, daß für einen umgefallenen Ochfen 3 fl. unnachläffige Tare fen. Sie werden boch in teine geringere Classe geboren? Denn bier ift es nicht erlaubt, fich eine ju mablen. Sie mogen nun bas eine ober bas andere für fich bestimmen, so stebe ich Ihnen icon jest gut bafur, bag fein Pfarrer, noch weniger eine Bruberschaft weder in noch bor ber Stadt auf ihren Rörper einen Anspruch machen wirb. Abieu, segen Sie unterbeffen damit zufrieden, das übrige tommt erft nach."

So oft ein Aufklärer mit Wit heimgeschickt wurde, begann berselbige Aufklärer toll zu werden und eine sehr ernsthafte Predigt zu halten, daß dieses durchaus gegen die zwedmäßige reine Lehre Jesu sei, welche Liebe und immer nur Liebe haben wolle.

Auf das Geschrei: "Die Ceremonien bei Leichen sollen auf jene Einfachheit zurückgeführt werden, wie diese in den ersten Jahrhunderten des Christenthums beobachtet worden, erwidert ein anderer Autor treffend2):

<sup>2)</sup> Ratechetischer Unterricht für ben Autor über bie Begrabniffe, von einem Manne ohne Borurtheil. Gehlen 1781.



<sup>1)</sup> An herrn Berfaffer über bie Begrabniffe in Bien. Schult'iche Universistatebruderei 1781.

"Die Berren ihres Gleichen pflegen ja gemeiniglich nur über ben erstaunlichen Abstand der alten und heutigen Rirche zu schreien! wenn ich ihnen nun alfo zeige, daß die Leichenbegangniffe ber erften Chriften mit den unfrigen fast einerlei maren ? Rach ben Zeugniffen ber Rirchenbater Dionpfius des Aereopagiten, Gregorius Raziangenus, Ambrofius, Augustinus, Sieronymus und anderer Rirchenlehrer 1) wurden Die Leichen mit besonderem Geprange und unter gablreicher Begleitung der Gläubigen zu Grabe getragen. Es gingen Arme, Wittwen, Monche und oft fogar Gott geweihte Jungfrauen mit. Man fang Lobgefänge und Psalmen dabei. Man trug brennende Fadeln in der Sand. An ben Begräbniforten murde zuweilen eine Leichenrebe auf ben Berftorbenen gehalten, und abermal für ihn gebetet. Man theilte Almofen Man opferte endlich für seine Rube entweder am nämlichen Tage ober bald barauf bas unblutige Opfer. Bum Ueberfluffe will ich Ihnen einen ganzen Leichenzug aus bem vierten Jahrhundert berfeten."

"Bon jener berühmten Paula, einer Schülerin bes heiligen Hieronymus, haben Sie doch sprechen hören, diese starb zu Bethlehem und ihr Führer in der Schule der Frömmigkeit hat uns folgende Beschreibung von ihrer Leiche hinterlassen. Die Bischöfe hoben ihre Bahre auf ihre Schultern, indeß andere Kirchenvorsteher mit Lichtern vorangingen oder die Chore die Psalmensingenden anführten" u. s. w. Es folgt nun die ganze Stelle hierüber. Aus Hieron. Epist. 27. In vita S. Paulae.

Eine sehr treffende Schilberung der Wiener Literaten findet sich in einer Broschüre<sup>2</sup>), der wir folgenden Eingang entnehmen: "Die Jungens sind seit kurzer Zeit fast alle wie wüthig, dem Teusel ein Ohr abzuschreiben, und möchten sie auch! wenn sie nur bei ihrem Fache blieben; allein das ist genau erwogen gar Gottes jämmerlich. Mir sogar schreiben sie strads ins Handwerk hinein; und rühren muß ich mich, will

<sup>1)</sup> Dionys. Areop. c. 7. de eccles. Hierarch. — Greg. Naz. Orat. 2, in Jul. — Greg. Nyss. Epist. ad Olymp. de obitu sororis. Ambros. Orat. de Valent. obitu. Augustin. lib. 9. Confess. c. 12. Hieron. in vita S. Paulae. Chrysost. Homil. 32. in Matth.

<sup>2)</sup> Rothgebrungene Aeußerung eines uralten Tobtengrabers an bie Schreiber über die Begrabniffe in Wien, um wohlselben womöglich noch ein wenig Raison beizubringen, weil sies boch gar zu toll machen. Gewidmet allen Lebendigen zur christatholischen Beherzigung unter einander. Prag, Schönfelb 1781.

ich anders nicht das Unglüd erleben, von den unmanierlichen Schreibern um Schaufel und Haue gebracht zu werden. Der Tag zum Exempel ist helle, die Sonne sticht und da stürmen die Gäule aus ihren dunklen Ställen in das reine Tageslicht hinaus. Hurre hurre hopp hopp hopp! und zerschmetterten alles, was ihnen nur unter die Augen kommt. So wahr ich Maty heiße, sie sind alle wie wüthig. Der Umstand ist dieser. Die Kerlchens können schreiben und denken: Nu gehts, und also schreiben sie Stücke zu zehn Kreuzer, mag man sie einzeln oder per Pausch und Bogen verkaufen. Das Geld ist klein, der Appetit zum Lesen groß, weil die Leut in der ersten Brunst sind, serner judt den Menschen die Haut, und die Schreiber verstehen sich aufs Kratzen und Streicheln, thun ihnen orgo auch ein wenig wohl und hiemit holla!"

"Die Gelehrten wurmt nun zwar fold Unwesen, bag fie barüber in Arampfungen berfallen, aber weil man denn auch feine Shre in ziemliche Gefahr fest, wenn mans mit eigentlichen Laffen aufnimmt, fo dissimuliren fie bas gange Zeug. Darauf bilben fich bie Jungens einen gewaltigen Fegen ein, werden papig wie ber Donner und benten: wer weiß, mas fie fur Benies find, ba fie bereits ein paar Bogen fcmarg auf weiß zusammengestoppelt haben - ift bie rechte Bobe bas! Orbentliche Menschen halten bon all' bem Plunder fo viel wie nichts, und mas den Trog betrifft, ber icaut auch wichtig auf, wenn nur gu feben find Brimaffen, Rapriolen, Burgelbaume, aber wohlgezogene Chrenmanner wandeln demungeachtet ihrem ordinaren Schritt babin, ohne ' pom Bobel und Troß beobachtet ju werben. Biele gwar haben Berftand genug, um ben ungewaschenen Tratichern bas Maul zu ftopfen, ja wohl, wer sich nur mit allerlei Bepad befangen wollte. mengst du dich unter die Fertel, heißt es in einem Sprichmorte, so wirst du von ihnen verzehrt wie Traber. Im plattdeutschen klingt bie Senteng noch etwas runber."

Was man dazumal unter "Toleranz" verstand, das zeigen einsache concrete Geschichten noch besser als Berordnungen. Geisler (IV. 191) berichtet: "1783 Joseph II. will Toleranz und schlägt Intoleranz zu Boden, will es nicht durch Güte gehen — mit Gewalt."

"Folgende Begebenheit mag davon einen Beweis geben. Zu Lobtowis, unweit Melnit verstarb ein Huffit, welchen die tatholischen Bauern nicht wollten auf ihrem Friedhof begraben lassen. Sie zwangen den

Bruder des Berftorbenen unter Bedrohung bes Tobtichlags, den Rorper in seinem Ader einzuscharren. Rach geschehener Ginberichtung murben zwei Commissare bon Brag babin abgeschidt, um bie Beerdigung auf bem tatholischen Friedhof vorzunehmen, welches die Bauern aber noch nicht gestatten wollten. Darauf wurden 30 Mann Grenadiers babin beorbert und als die Commissare unter biefer Bededung mit dem Tobten nach bem Rirchhof tamen, bermehrten die burch die gezogenen Sturmgloden bis 60 gufammengerotteten Bauern ben Gingang. nadiere wollten durchbrechen, die Bauern wehrten fic, man feuerte blind, endlich icharf und es gab auf beiben Seiten Bermundete. Unterbek nahmen die Weiber ben Leichnam und warfen ihn in die Elbe und er schwamm einige Dorfer hinab, wo er sobann bei bem letten aufgefangen und ohne Berweigerung beerbigt wurde. Sierauf erging ber allerhochfte Befehl: "Der Rorper bes Berftorbenen follte auf bem tatholischen Gottesader begraben werden," und beghalb wurden auch in ber Brager Garnison von jeder Compagnie 20, zusammen 600 Mann Infanterie nebft 30 Dragonern ausgehoben, welche des Nachts von Prag marfchirten, und mit anbrechendem Tage zu Lobkowit und nachften Dörfern antamen. Der Todte murde ausgegraben, nach feinem Dorfe gebracht und ohne Widerstand begraben. Bauern wurden viele geschloffen und arretirt nach Brag gebracht, um ihre Strafe für ihre Widerspänftigkeit ju erhalten. In ben Dörfern blieben kleine Commando's jurud, die übrigen gingen wieder ju ihren Regimentern - Diefer mag wohl ber erfte Bauer fenn, ber unter Baradierung bon 600 Mann begraben worben ift." Diefen Schluß macht Beisler (ein Lobredner des Raifers) felbft.

Was die Begräbnißangelegenheit durch die Gewaltmaßregeln des Raisers in der Folge für eine bedenkliche Wendung nahm, und wie Joseph förmlich durch Aufstände gezwungen wurde, seine Verordnungen zurückzunehmen, darüber finden sich authentische Berichte im Kapitel: "Unzufriedenheit mit der Regierung."

## Biderfpruche in den Verordnungen.

🌉 m kaiserlichen Resolutionsbuche von 1781 heißt es: "865. Vor-Die über die Beschwerde ber zwei Rarthaufer-Monche ju Mauerbach Marian und Athanasius gegen ihren Pralaten vorgenommene Untersuchung, 30. November 1781. R. Nicht bieser casus specificus, sondern der schon lange bestehende Beweis, daß diejenigen Orben, bie bem Nächsten gang ober gar unnut find, nicht gottgefällig fenn tonnen, veranlaffen Dich, ber Ranglei aufzutragen in ben gefammten Erblanden Diejenigen Orden manulichen ober weiblichen Beschlechtes, welche weder Schulen halten noch sonft in studies fich hervorthun von nun an per commissarios burch die Landesstellen in einem jeden Land aufzuschreiben, ihre Ginfünfte und Bermogen wie mit denen Jesuiten geschehen, zu übernehmen, und benen Individuis davon einstweilen nur Benfionen auszuwerfen, und ihnen fren zu laffen, entweber, ba fie nicht zahlreich find, ohne Benfion außer Landes zu geben ober felbft bei der Behörde einzukommen a votis dispensirt zu werden, um den weltgeistlichen Stand antreten ju tonnen. 3ch verftebe unter biefen Orden gesammte Rarthäuser, Camalbulenser, Eremiten, bann alle weiblichen Carmelitinnen, Claffifferinnen, Rapuzinerinnen und bgl. mehrere, fo teine Jugend erziehen, teine Schule halten und nicht Rranten marten, und welche sowohl weiblich als mähnlich blos vitam contemplativam Die Ranglei wird also biefen meinen Befehl in Bollgug fegen und mir ehestens ben Borfchlag über die Art ber Befolgung und ber Berichte über beren Gintunfte beraufgeben, bamit ich biernach felbe jum Beften ber Religion und bes Rachsten nugbar verwenden tonne.

<sup>1)</sup> Archiv bes Staatsministeriums ju Bien.

casus specificus der Karthäuser zu Mauerbach wird durch diese meine Anordnung ohnedieß von felbst entschieden. Joseph."

Gang anders ging es einem Pfarrer im Bortrag vom 9. Decem= ber 1781, also neun Tage nach bem vorigen. Der Bortrag lautet: "Ueber den bon dem Joseph Anauer, Pfarrer ju Alantendorf in Mahren wider einen bon dem Olmuger Confiftorium gegen ibn gefällten Bortrag. Allerhöchsten Orts genommener Reccurs: R. Es ift in biefer für die folgenrichtige Angelegenheit nach mabren Grundfagen borgugeben und bas allgemeine Befte besonders bor Augen zu haben. Wenn nicht besonders bei jegigen borgunehmenden Berbefferungen bei dem gesammten Clero die ftrengfte Ordnung, Unterwürfigkeit und Subordination gegen ihren Oberen erhalten wird, wenn Jedem auf Canones, Concilienschluffe, Auslegung ber beiligen Schrift und besonders auf unterschieben gelehrte Autoren nachzugrübeln, fie auszulegen und nachher einem jeben seine Moral und seinen Ritum barnach einzurichten geftattet, ober nur burch bie Finger gefeben würde, fo entftunden gang gewiß, immer unter ben iconften Borfpiegelungen ber Liebe Gottes und bes Nächsten fo viele Religionen ober wenigstens in felben fo viele Bebrauche, als nachgrubelnde Wiglinge fich im Staate befanden, und bei unterschiedlichen Rathen, Brafibenten und Leuten Gonner und Bertheis biger fanden. Wie wenig biefes von Gott erlaubt, wie schädlich vor bem Staat, mas abicheuliche Folgen baraus entsteben mußten, entgeben mir nicht und werben bon mir forgfältigft aber auch gemäßenst fenn, gegen wen es immer fenn mag, hindangehalten werben. In biefem casu specifico hat der Pfarrer Anauer gefehlt. Er hat im Meglesen ben Ritum und bie Sprache bei Lefung ber Spifteln und Evangelien verandert, das Brevier veranderter gebetet propria authoritate, weil er biefe Lection nicht für gut fand 1). Er hat Aergernig beim Bublico, Miggunft bei feiner Gemeinde fich jugezogen, weil er nicht auf die allgemein gebräuchliche Art bas Sakrament ber Che auch am Sonntag ertheilt, bas heilige Abendmahl auch nicht nach ber Deg ausgetheilt und im Satrament ber Beicht besonders rigoros gewesen ift, also hat

<sup>1)</sup> Es muß hier bemerkt werben, baß (wie wir früher angeführt) auch kurgweg auf taiserlichen Befehl Lektionen bes Breviers und Offizien veranbert wurden. Der Pfarrer war nur confequent. Der Raiser scheute aber oft bor ben Consequenzen gurud.

Rnauer bolltommen berbient, bon feinem Bifchof unterfucht, beftraft, belehrt und bon aller pfarrlichen Ausübung bis jur nothigen Befferung entfernt zu werden. Dieses ift, mas ben Anauer angeht, welcher also lediglich ber weiteren Disposition bes Ergbischofs von Olmus ju überlaffen ift, und bleibt alfo beffen Wiebereinsetzung und Berforgung ber billigen Beurtheilung bes Erzbischofs blog über. Bas anders ift bie Art, nach welcher Anauer ift untersucht worben, diese ift eben fo unfcidlich, als feine Aufführung. Sie erfordert Ginfict und Beftrafung. Es wird also bem Erzbischofe von Olmut mit Anzeigung aller bier angeführten Factorum in meinem Namen ein billiger und angemeffener Berweis über die schlechte und parteiliche Auswahl der Untersucher, und daß er solchen blindlings geglaubt bat, ertheilt werden, augleich aber werden Better und Schindler und ber Vicarius generalis von ihren Consistorial-Officium entfett und gur weiteren Untersuchung für unfähig erflart werben, bann wird nebst biesem Betler aus seinen Einfünften sowie Schindler und ber Vicarius generalis, wenn biefe einiges Bermögen haben pro rata vierhundert Bulben jahrlich für ben Unterhalt des Rnauer bon dem Tag, als er nach Rremfier berufen worben und bis ber Erzbischof ibn wiederum anzustellen für tauglich findet, verabreichen. Auf diese Urt wird für bas Gegenwärtige Jedermann Recht verschafft und für das Zufünftige sowohl alle mindefte bermeffene Reuerungen in Religionsubungen, als gerichtliche Untersuchungen burch biefes Beispiel bestmöglichft hintangehalten und barnach wird die Ranglei, die Expedition, beforgen und barauf halten, daß biefe meine Willensmeinung in allen Buntten für biefes Dal und auch fünftige Zeit genommen befolgt werbe. Joseph."

Daß die Verordiungen sich häusig widersprachen, darf nicht Wunder nehmen, wenn man dentt, daß sie nicht hundert-, sondern tausend weise erlassen wurden. Ginen merkwürdigen Uebergang von einer milden zu einer sehr nachsichtslosen Anschauung betreffs der von den Vischsen statt von dem Papste einzuholenden Dispensen fanden wir in folgenden sieben Jahre auseinanderliegenden Resolutionen.

Der Abt von Braunau, Rautenstrauch galt als eine unfehlbare Autorität in Theologicis. Im Bortrag: in Betreff Dispensationen über geistliche Ordensgelübbe 24. Jänner 1782 erfolgt die Resolution: "Diese bom Abten von Braunau mit allen Gründen und gelehrt erörterte Frage erfordert keine neue Beranlassung, sondern bestärkt nur in den angenommenen und erlassenen Grundsätzen. Sie dient also bloß zur Nachricht. Joseph."

Billet hierüber: "Da sie (von Heinte) ben neben sindigen erledigeten Bortrag zurüderhalten, will ich Ihnen zu Ihrer besonderen Direction zugleich mitgeben, daß alle in Ansehung der Ordensgelübde vorsommenden Dispensat-Werber "unmittelbar an ihre Bischofe angewiesen werden sollen, um bei selben die Dispensation zu erwirken. Sollte sich aber ereignen und die Kanzlei es wahrnehmen, daß einige Bischöfe für sich etwa mit der Dispensation vorzugehen sich nicht getraueten und in Geheim hierwegen nach Rom recurirten, so wird die Kanzlei es zu bissimuliren und solchen Reccurs nicht zu ahnden haben. Joseph."

Vortrag, daß das Gesuch des Grasen Friedrich von Gleispach seiner Gemahlin Schwester ehelichen zu dürfen zu verbescheiden wäre, daß die landesfürstliche Erlaubniß für den Fall ertheilet werde, wenn der Fürstbischof von Seccau als Ordinarius nach seiner Erklärung die kirchliche Dispense aus eigener Macht ertheilet: 18. August 1789.).

R. Ich begnehmige das Einrathen der geistlichen Commission, jedoch mit dem Zusate, daß der Bischof von Seccau sub side sacerdotali beschwöre, daß er hierüber auch per literas privalus nicht vorläufig die Erlaubniß von Rom eingeholt hat, welche Bersicherung mir noch vorher einzureichen sehn wird. Isosehb."

Bortrag. Ueber die Erklärung des Bischofs von Seccau in Ansehung der von ihm zu ertheilenden kirchlichen Dispensen zu der Ehe zwischen dem Grafen von Gleispach und der Gräfin Franzista von Sauer. 7. September 1789. R. Ich beangnehme das Einrathen der geistlichen Commission und ist dem Bischof von Seccau zu bedeuten, daß der Anlaß und diese Frage daher genommen werden, weil meherere ungarische und deutsche Bischöfe sich in ähnlichen Fällen mittelst Privatschreiben nach Kom um die Dispensation verwendet, und erst

<sup>1)</sup> Ueber biefen merkwürdigen Shefall bringen wir bei ben Atten über ben Carbinal Migaggi — bie weitere Berhandlung.



wenn sie solche erhalten haben, sich das Ansehen gaben, als ob sie biese Erlaubniß propria authoritate ertheilten. Joseph."

Es wurden hier nur einige auffallende Widersprüche aus den Atten gesammelt, daß dieselben bei der Haft Gesetze zu geben, sich häufig ereignen mußten, läßt sich denken. Wir werden in anderen Rapiteln zerstreut mehrere ähnliche Vorfälle bringen.

Statt daß man vor der Publication eines Gesetes nach allen Seiten hin reislich erwogen hätte: ob das Gesetz zwedmäßig und haltbar sei, ob der durch dasselbe hervorgerusene Mißmuth nicht weitaus
größer sein werde, als der Ruten, welcher aus der Befolgung resultirt,
— gab man oft das Gesetz — wie zur Probe hinaus, und mußte es
— nach allgemein dadurch erregter Unzufriedenheit wieder zurücknehmen.

### Mishandlung des Clerus

von Seite der aufgeklärten Literaten mit der Einwilligung der Regierung.

enn nicht hunderte von Thatsachen vorlägen, so würde es kaum glaublich erscheinen, was man in den achtziger Jahren dem Clerus alles anthun konnte ohne daß der Beleidiger für seine Lügen im minzbesten etwas zu fürchten brauchte. Im Jahre 1782 hatte ein Broschürschreiber über das Königskloster in Wien schmähliche Lügen verbreitet. Die Aebtissin beschwert sich hierüber — hier folgt die Beschwerde und die Satissaction, welche ihr zu Theil wurde aus den sichersten authentischen Quellen wörtlich 1):

"Königliche Rlofter-Aebtissin beschwert sich wiber bie Broschüre: Antwortschreiben einer Exflosterjungfrau an die Excarthäuser."

"Dekret an die Büchercensur-Commission": "Wird bei Gelegenheit der, von der Aebtissin des königlichen Frauenklosters allhier über
die Broschüre "Antwortschreiben einer Exklosterjungser an einen Excarthäuser" gemachten Beschwerde anbesohlen "kün ftig derlei dumme Stücke nicht drucken zu lassen." Mit Dekret an die Aebtissin
über Bortrag vom 15. März exped. 3. April. — Mit dieser lakonischen
Berfügung mußte sich das schmählich verläumdete Kloster wie die verläumdete Aebtissin zusrieden geben. Die Lüge blieb aufrecht,
der Lügner unbehelligt. Nur für die Zukunft sollte die Censur
"derlei dumme Stücke nicht drucken lassen."

Wollte ein Geiftlicher seiner Pflicht nachtommen, und tam er badurch mit einem Regierungs-Erlaffe in Conflitt, so hatte er ohne

<sup>1)</sup> Archiv bes Staatsministeriums Gestionsprototon von 7782. Seite 174. Rr. 251,

Gericht sich auf einen improvisirten Urtheilsspruch gefaßt zu machen. Hören wir den 910. Bortrag 17821).

Der Dominikaner-Prodinzial Gottfried Bed schrieb an die ausgetretene Dominikanerin Gräfin von Althan einen Mahnbrief über ihren Austritt, damit erfolgte ein Bortrag am 16. Juni 1782 und die Resolution lautet: "Dieser Geistliche ist seines aushabenden Amtes zu entsehen und zu allen weiteren geistlichen Aemtern und Würden unsähig zu erklären und auf sechs Monate in den erzbischösslichen Arrest zu sehen, wobei aber von dem Dominikaner-Prodinzial dessen Unterhalt zu bestreiten ist. Ioseph." Diese Strase wurde über den Prodinzial verhängt, weil er in einer Gewissensgelegenheit einen Mahnebrief schrieb.

Auch in den öfterreichischen Borlanden wurde von den Maurern gehörig gewühlt. "Der Freimuthige" hieß eine von einer Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau herausgegebene Monatsschrift, die in periodischen Pulsschlägen die infamsten Schmäh= und Schimpfartikel über Süddeutschland ausgoß. Es erschienen die gründlichsten, gelehrtesten und ruhig gehaltenen Widerlegungen dieser schmählichen Angriffe, diese aber wurden wenig gelesen, dem Pöbel ist und war es von jeher um Standal zu thun und bekanntlich ist Niemand Lügengläubiger als eine sittlich heruntergebrachte halbgebildete Population.

Unter den Predigerkritikern war ein Professor, der die Professoren gegen jede Censur oder Aritik geschütt haben wollte, während er allwöchentlich die Prediger im gemeinsten Tone beschimpfte. Auch das wurde am Ende den bescheideneren Aufgektärten zu arg, einige schrieben gegen diesen genannten, das christliche Gefühl verlehenden Standal und einer sagte unter anderen selbst von seinem teusellosen Standpunkt aus: "Rehmt dem Bauer seinen Teusel und er wird Such durch sich selbst beweisen daß es einen gibt?)." Ronnte man einem Prediger nicht bei, so wurden seine Worte verdreht, es wurde gelogen, er wurde selbst in seinem Privatleben angegriffen — und vertheidigte sich der Angegriffene auf der Kanzel, so riefen die Jungen wieder in der nächsten Aritik: "Das Wort Gottes gehört

<sup>2)</sup> Die Prediger in Wien. Bon J. R. Strommer, Mitglieb ber bescheibenen Gesellicaft. Wien, Bent. 1782.



<sup>1)</sup> Ardiv bes Staatsministeriums.

allein auf die Kanzel, teine Privatangelegenheiten, feine Hegereien!" Rurz die Predigtkrititer geberdeten sich immer nach Art der Buben 1).

Auch der Cardinal Migazzi wurde mißhandelt, eine Predigt, die er in Wiener Neuftadt hielt, mit falschen Citaten gebracht und der Erzbischof auf bubische Weise verhöhnt<sup>2</sup>).

Als der eifrige und darum verhaßte Curat der Domkirche von St. Stephan Pochlin in Bösendorf bei Wien predigte, wurde schon früher förmlich angekündigt, daß eine Gesellschaft von Predigt ztritikern nach Bösendorf fahren werde, um Pochlin zu hören und ihn dann herabzukritissiren.

Die Herren nahmen sich vor, sich zuerst unter die Kanzel zu stellen, dann auf einmal hervorzukommen, dem Prediger starr ins Gesicht zu schauen und ihn so durch ihre geistreichen Gesichter verwirrt zu machen. Die Büberei konnten sich kaum glänzender manifestiren. Der Prediger widmet den Lügnern und Schmähern eine Broschüre, die ihnen nicht willkommen sein konnte<sup>3</sup>). Nachdem er sie als Lügner an den Pranger gestellt, wendet er sich an die Leser und an seine Mitgenossen im Predigtamte zu Wien:

"Run sehet liebe Leser aus diesen Blättern, was diese für seine Herren seyen und schließet, welche Auftlärung des Verstandes mit der sie euch immer angezogen kommen, ihr von ihnen zu erwarten habt. Sie aber wohlehrwürdige Prediger Wiens, seyen Sie guten Muthes, lassen Sie sich durch ein, wie sie hier sehen, nur blindes Lärmen nicht irre machen, das Svangelium Jesu mit Ihrem genug bekannten Sifer sortzupredigen. Nun kommen einige Fremde, der himmel weiß woher, sie verlassen aus Rächstenliebe ihr Vaterland, das vielleicht eine Bekehrung weit mehr bedürfte und wollen uns erst predigen lehren. Sie sehen es, wie schändlich diese Leute mit mir und meiner Predigt umgegangen, wie sie alles verhunzt, und wie wenig Aufrichtigkeit, Gedächtniß, Verstand, gesunde Philosophie und wie wenig Kenntniß der Sprache sie geäußert haben. Ein bischen Schimpf, wenn es auch

<sup>1)</sup> Maggioli und bie Prebigtfritifer. Bon DR. Bild. Bien, bei Schmibt.

<sup>2)</sup> Erinnerungen an die herren Predigitritifer in Betreff ber Predigt von Carbingl Migaggi. 1785.

<sup>3)</sup> Gnabe und Abfertigung einer hochgelehrten Gefellchaft ber Prebiger- frititer, von Joseph Bochlin als Prebiger in Bofenborf. Wien.

noch gröber tommen sollte, mussen wir eben so fehr nicht achten, es ist der tostbare Antheil, den uns selbst der göttliche Lehrmeister hinterlassen hat."

Diese Wistöpfe kamen nun auf den sinnreichen Sinfall, Pochlin von nun an den "Fleischhader" zu heißen, "der alles kurz und klein zusammenhadet, was nicht mit Cochems und Consorten Geist zusammengetragen ist"). Mehr noch ging den Kritikern der Curat und spätere Chormeister bei St. Stephan Fast zu Leibe. Er gründete eine periodische Schrift zur Widerlegung der Lügen und schändlichen Angrisse, welche von der Gesellschaft der Predigerkritiker ausging. Die Schrift erschien ebenfalls hestweise<sup>2</sup>). In der Borrede setzt Fast als bekannt voraus, daß die Kritiker meistentheils davongejagte Studenten aus Böhmen seien und ihnen vom Berleger vier Kreuzer Honorar per Bogen bezahlt werde. "Das sind die Leute, welche allwöchentlich sämmtliche Prediger Wiens insultiren und dieselben ausklären wollen." Sin anderer ehrenhafter Mann 3) schildert die Predigerkritiker also:

"Die Rotte schreibt entweder aus Armuth, weil alles Brod bringt, was gefällt, und das Schimpfen die Gesellschaftsseele unseres Jahrhunderts geworden ist, oder sie schreibt bloß aus bübisch-boshaftdummer Absicht. Dieser Name (Rotte) kann die Witklinge mit ihrer Gesellschaft gar nicht befremden, denn warum sollen nur sie ausschließungsweise das Recht haben, Bischöse, Pröbste und überhaupt rechtschaffene Männer in Bierhausschänken bis zum Gespötte des Hausknechts heradzusehen?" — "Die unzählig ans Tageslicht gekommenen
Scharteken geben jedem vernünftig recht denkenden Manne, besonders
einem christlichen und seiner Pflicht eingedenken Hausvater genugsames Zeugniß: mit was die starken Geister unserer Zeiten ununterbrochen beschäftigt sind, nämlich das Wahre ins Falsche und das

<sup>1)</sup> Siehe Senbschreiben ber Katharina von Bora an die aufgehobenen Ronnen aus dem Reiche der Todten. Kölln 1783. (Der Drudort ist falsch angegeben, denn die Broschüre ist ein Wiener Machwerk.)

<sup>2)</sup> Katholische Prüfung ber wöchentlichen Bahrheiten ber Predigerkritiker in Bien. Berfaßt von Patricius Fast. Bien 1782.

<sup>3)</sup> Aufrichtige Schilberung bes wahren Charafters ber bermaligen Krititer sammt einer Wiberlegung einer von bem P. Wieser, bermaligen Sonntagprediger in ber Josephstädter Pfarrkirche im Drud erschienenen Buppredigt. Berfaßt im Jämmer 1786.

Falfche ins Wahre zu vertehren; die Aussprüche der beiligen Rirche eben fo wie ihre Rathe zu verachten, ihre Berfündiger des gottlichen Wortes zu verspotten, sie mit ben häglichsten Ramen zu beschimpfen und ihren Gifer für verlarvte Betrügerei auszugischen: bie noch Wohl= febenden zu blenden: Die Tugend für Lafter auszutramen, allen Wohl= ftand zu untergraben, ben Frieden in den Gemuthern zu ftoren, und bas Band ber Liebe felbst zu entzweien." "Ich fann ihnen bie Namen biefer farten Belbengeifter barum nicht bekannt machen, weil felben ihr fauberes bischen Arbeit, ihr Thun und Laffen felbft tluglich ein= rathet: mit ihren Namen hinter dem Berge zu halten: jedoch gibt der fowarze Inbegriff ihrer finfteren Werte einen flaren Beweis, daß biefe Leute eine ausammengeschworne bose Rotte zügelloser, wohlstandvergeffener und ausgeschämter Jünglinge ausmachen muffen, welche zu munichen fceinen, daß tein Gott, ober boch wenigstens tein Bestrafer ber Sünde mare, bamit fie ihr freges und ichrantenloses Leben ohne alle Gewiffensbeangstigung, ber fie boch niemals ganglich entgeben werben, befto ungehinderter fortführen konnten, eine Rotte fage ich, welche jene verrofteten Ueberbleibsel ichon langft befiegter Baffen mit großer Dube wieder hervorgesucht bat, und fich jum neuen Geschäfte macht, mit fo elenden Wertzeugen die immer triumphirende und jeder= geit unüberwindlich befundene Bahrheit zu befriegen" u. f. w.; "alle Schandblatter ftrogen gleichsam von Entehrungen fo, daß weder die größten Baupter der beiligen Rirche, noch ihre Concilien, weber die eifervollsten Bertheidiger ihrer Rechte, noch die getreueften Berkundiger des göttlichen Wortes von ihren ftachlichten Bungen und beschmutten Febern unangetaftet bleiben."

Eine von der Aufklärungsemeute in ganz Deutschland gefürchtete Persönlichkeit war der talentvolle und entschiedene Domprediger Merz in Augsburg — auch der Wienerjanhagel fand es für gerathen, den muthigen Kämpfer für die Wahrheit mit dem Straßenkoth verlogener Schriftstüde zu bewerfen, so wie Merz eben seiner literarischen Thätigeteit wegen von den Freimaurern und Illuminaten in ganz Deutschsland als Zielscheibe allen Schmuhes, aller Berunglimpfung hingestellt wurde. Auch zu jener Zeit zeichnete sich die freie Stadt Frankfurt durch besonders freche Lügenblätter aus: deren Lügen von den gesammten Aufklärern Deutschlands mit Freuden und mit Absicht wiederholt wurden.

Hören wir nur Eine Lüge als Mufter. (aus hundert ähnlichen Lügen gegen Merz herausgenommen). Merz selber berichtet und bezrichtiget dieselbe in einer eigenen Broschüre, die mehrere Auslagen erlebte 1).

"Das Frankfurter Zeitungsblatt Nr. 173 enthält auf der 727. Seite eine Stelle, die so verläumderisch und meiner Ehre so nachtheilig ist, daß ich mich gezwungen sehe, dawider die feierlichste Protestation zu machen. Es führt einen Brief an, der zu Augsburg geschrieben, und von der Niederelbe am 26. October gekommen sehn soll. Sein Inhalt ist, was meine Person betrifft, folgender:

""Unser theologischer Klopffechter, der Streitredner Abbe Alops Merz, fährt mit seinem Kehermachen underändert mit verdoppeltem Eifer sort. Er führt das an ihn von Sr. päpstl. Heiligkeit erlassene Handschreiben als einen gnädigen Befehl dazu an. Einige Tausend Keher und Erzeteher hat er schon auf der Kanzel und in Schriften ausgeheckt. Diese Anzahl wird nunmehr alle Sonn- und Federtage vermehrt. Seit Kurzem haben die würdigen Bischse von Laibach, Königgräß, Brigen, Berona, Brünn, die Herren von Sonnenfels, Rautenstrauch, Schmid n. a. m. das Schickal gehabt, in Abbe Merzens Repertatalogus versetzt zu werden. Der Bischof von Königgräß ist wegen seines Hirtenbriefes von ihm als ein offenbarer Keher in einer gedruckten Schrift in der ganzen Welt erklärt worden, und ohne alle Gnade dem Belzebub übergeben, wenn der Bischof nicht seinen keherischen Hirtenbrief widerruft, und anfängt nach P. Merzens Theologie zu glauben, zu denken und zu handeln. Mit Merzen ist wahrhaft nicht zu scherzen.""

Merz sagt nun unter anderm über das vorige: "Dieß ist der Inhalt des Bricses, den ein liebevoller und friedliebender Berläumder bei diesen so toleranten Zeiten versertiget hat." "Die erste Lüge ist, daß ich mich des Ausdruckes Reger wider die im Reiche tolerirten Christen je bedient habe. Die zweite Lüge ist, daß ich die Reger, dem Tausend nach, vervielfältigt. Die dritte ist, daß ich diese alle Sonn= und Feyer= tage vermehrte. Bon der Abreise des Papstes an, hielt ich nicht eine einzige polemische Rede mehr, als sonst gewöhnlich war: an allen an-

<sup>1)</sup> Alops Merz Dompredigers in Augsburg Rechtfertigung gegen die wider ihn von frankfurtischen und erlangischen Beitungsschreibern ausgestreuten gräulichen Lügen und Läfterungen. Zweite Auflage. Bullmann 1782.

beren Sonn= und Festtagen hielt ich Moralpredigten, welches stadt= fundig ift. Es erschienen auch im Drucke nicht mehr als sonft. Schriften, die den Grundfagen der tatholischen Rirche zu nabe treten, und deren Verfaffer doch von nichts mehr, als von Rube, Friede, Liebe, Tolerang und Duldsamkeit sprechen, ericbienen ohne Bahl u. f. w. Rach biefen dreien Lügen folgen gleich fünf in einem Athemauge: bag ich bie hochwürdigsten Bifchofe von Laibach, Koniggrag, Brigen, Berona und Brunn in den Reger-Catalogus verfest habe, ift jo ferne, daß mir auf ber Rangel ibre Namen nicht einmal aus bem Mund gekommen find; barüber habe ich wieder fo viele Zeugen, als ich Buhörer gable, und ich forbere alle und jede öffentlich auf, mich des Gegentheils gu überführen. Gben so wenig habe ich einen Antheil an der Schrift, die wider den Sirtenbrief des hochwürdigsten Bijchofs von Roniggrat beraustam" u. f. w. "Die Namen von Sonnenfels, Rautenftrauch, Schmid find mir weber aus ber Feber noch auf ber Rangel aus bem Munde geflossen, ber bas Lettere behaupten will, muß andere Ohren, als fonft Menfchen zu haben pflegen, mit fich in bie Rirche gebracht haben. Wider ben Berrn von Gibel fcrieb ich gwar, ba ich die Frage: "Was ift ber Bapft ?" beantwortete: aber, daß ich ihn verfegert, den hochwurdigen Bijchof von Röniggraß bem Belgebub übergeben haben foll, find Lügen bon folder Broge, daß fie auch ben ichmächften Augen auffallen werben, wenn man nur meine Reben und andere Biecen, benen allen ich meinen Ramen vorausgesett habe, lefen will."

Die Taktik der herrschenden Zeitungslügner der Gegenwart: Standale von Geistlichen zu erfinden und dieselben nach Spanien oder Amerika zu verlegen, blühte auch schon damals unter den Machthabern der öffentlichen Meinung. Merz berichtet in derselben Broschüre, "daß die Zeitungsschreiber, wenn sie über Jesuiten losziehen und ihnen weiß Gott was für Berbrechen andichteten, sich aus Deutschland hinaus=machen und ihre Erzählungen und Urkunden aus einem andern Welt=theile herholen, so streuen sie centnerschwere Lügen aus, weil es wegen der Entsernung schwer ift, ihre Lügen zu widerlegen."

Besonders die Wiener-Lichtfreunde waren immer scharf mit den gräulichsten Lügen hinterher gegen Merz. Gigene Broschüren voll Berläumdung und Berunglimpfung wurden von der Raiserstadt aus gegen den unbeliebten Enthüller aufgeklärter Mysterien losgelassen.

Eine biefer Broschuren war fo schändlich, daß Merz eine Entgegnung von 62 Seiten herausgab 1).

Die Broschürenschreiber waren bekanntlich geist= und gedankenarm, sie benöthigten Schlagwörter und Persönlichkeiten, um ihren faden Broschüren einiges Interesse zu verleihen. Es wurde dieses ewige Hervorholen einiger katholischer Geistlichen um sie zu beschimpfen schon damals als eine Art Broterwerb der schriftstellernden Jünglinge gekennzeichnet. So sagt in einer humoristischen Epistel der Thurmtnopf von Maria Stiegen?) zum Thurmknopf zu St. Stephan (der sich den Aufklärern zuneigte) folgendes:

"Ich verzeihe ihm (bem Thurmknopf von St. Stephan) also gern in dieser Absicht, daß er geschrieben, wenn er nur mit so vielen anderen Autoren nicht das Borurtheil gehabt hätte, sein Bückel möchte ihm nicht zahlreich genug abgehen, wenn er entweder nicht den Namen Merz, Gruber, Fast, öffentlich oder verdeckt als Phantasten hineinbrächte, oder wenn er nicht vom Papsten etwas schreiben würde, womit er ihn lächerlich machte" u. s. f.

Die Berfolgung entschiedener Prediger wurde allenthalben spstematisch betrieben. Durch mehrere Jahre erschien ein eigener Kalender in großoktav³), dessen Herausgeber sich die Ausgabe stellten, jeden Tag des Jahres statt mit einem Heiligennamen, mit dem Namen eines jener Geistlichen und Prediger auszufüllen, welche sich durch offenes Auftreten gegen den Aufklärungsbund hervorthaten; diese Namen wurden aus ganz Deutschland zusammengeholt. Der weitere Inhalt dieses Kalenders wurde mit Biographien solcher Geistlichen ausgefüllt — es läßt sich denken, wie sich die Berläumdung, Lüge und die gemeinsten Schimpsworte zu Kränzen zusammenssochten.

Der Jahrgang 1786 ift höhnisch dem Erzbischof von Wien, Rar-

<sup>1)</sup> Alops Merz, Domprediger zu Augsburg auf die Antwort bes katholischen Defterreichers. 1782.

<sup>2) &</sup>quot;Epistel vom Thurmknopf zu St. Stephan, an den Thurmknopf zu Maria Stiegen. Aus dem altdeutschen ins hochdeutsche überschleppt von Schiel. Wien, Kurzbed 1782." — "Aufrichtige Antwort des Thurmknopfs zu Maria Stiegen, auf die Epistel vom Erzthurmknopf zu St. Stephan, von Dahl. Wien, Schmidt 1782.

<sup>3)</sup> Katholischer Phantasten: und Prediger: Almanach auf bas Jahr 1786. Rom, Mabrid, Liffabon und München, auf Kosten ber h. Inquisition.

dinal Migazzi, gewidmet. Schon die Dedication an den Cardinal wimmelt von chnischen Robbeiten. So: "Ja ba es wohl gar ju besorgen ift, daß ohngeachtet ber große Bius VI. bermalen alles bis auf ben Lumpen Labre felbst ju Beiligen folagt" u. f. w. Cardinal Migazzi wird gesagt, "er habe die Berachtung ber Ration zu tragen." Nation bedeutete damals bei jenen Tagesschreibern daffelbe, was in neuester Zeit bas Schlagwort "öffentliche Meinung." Schreiber gab feinen Schimpf, ben er irgend einem ober ihm ftebenben ehrenhaften Manne anthun wollte, als ben Ausbrud ber "gangen Nation" aus. Der Kaiser wird bewundert, weil er den "heiligen Frevel bes Erzbischofs mit Langmuth übersehe." "Die Berachtung ber Ration (fagt der Autor) wird an dem Erzbischof feine Befferung bewirken." Der Autor und bie anderen Biedermanner, "welche der auten Sache bienen," ertennen, "wie viel bagu gebort," bei folden "berlei Fällen, wie jene waren, die Bochftdieselben bereits aushielten - bennoch immer ein Antipode ber guten Sache reiner Religion und bes Monarden ju bleiben." "Wir haben teinen Rudfall gu Ihre Stirne ift Gifen, ihr Berg Stahl - ihre Bruft ift Diamant und ihr Blut gleicht bem ewigen Gis, gegen alles Rene und Bute, (!!!) werden also zuverlässig auch noch die wenigen Tage ihres Lebens erweisen, che il lupo cagio il pelo ma non il vezzo und hierdurch mit dem vollfommenften Rechte in unserem Bergeichniß unfterblich bleiben" u. f. w.

Wie es zu jener Zeit der Berbrüderung sehr leicht war, unsgestraft die frechsten Berläumdungen und kolossassen zum Bundeszwecke der Illuminanten zu publiciren, davon gibt auch dieser Kalender eine glänzende Probe. Ueber den im Ruf der Heiligkeit zu Wien gestorbenen Jesuiten Kabes sagt der Kalender, nachdem über einem zu Rom im Ruse der Heiligkeit gestorbenen Luigi Gibellini, die Rede war, folgendes: "Wir hoffen, daß es mit diesem Heiligen nicht wieder so gehen wird, wie mit dem Jesuitenpater Kabes zu Wien, der auch wie Gibellini deswegen (!!) für einen Heiligen erklärt, in Abbildunsgen verkauft, verschenkt und endlich gar unter drei Schlössern, der Societät, des Consistoriums und des Hoses begraben worden, weil er so lange nach seinem Hinscheiden biegsam geblieben, aber dann als ein Berführer, Seberecher, Käuber, Todtschläger und Selbstmörder

vergessen wurde, als der König von Spanien der großen seligen Thersia die schönen Streiche dieses Rabes bekannt machte, welche aus diesen Atten in der Folgezeit der Welt in dem Büchlein mitgetheilt wurden, das den Titel führt "Alohsia von Blumenau")" und jeden Leser übersführen müssen, daß Kabes als der Schurke aller Schurken keinen größeren Betrug mehr spielen konnte, wie sich mit Opium zu tödten, um so, wenn es ja gerathen sollte, bei Dummköpfen noch für einen Heiligen zu gelten, ohngeachtet die Strase des Rades nicht hinreichend gewesen wäre, seine Laster nur in etwas zu ahnden."

Wenn man sich schon ungestraft gegen den Clerus in Wien Lügen und Invectiven aller Art erlauben durfte, so waren natürlich die zehn Jahre früher ausgehobenen Jesuiten vollkommen vogelfrei. Es war keine Schandthat zu groß, die man ihnen nicht andichten durfte, das wußten die Autoren des Illuminantenthums und wir sehen, sie haben von diesem Privilegium den schönsten Gebrauch gemacht. Es wird ferner in diesem Kalender ein Leben der seligsten Jungfrau persissirt, in dieser Persissage kommen Stellen wie solgende vor: "Im vierzehnten Kapitel werden die christlichen Schassopfe mit den Bolltommenheiten oder Tugenden bekannt gemacht, welche Maria im Tempel beobachtet." "Esel," "Dummköpse," "Schurken" regnet es dicht in diesem Predigerkalender.

Wir theilen hier eine Stelle über den Bischof von Jern mit — jum Beweise, wie man in Wien die damals noch zu Oesterreich gehörenden Belgier behandeln durfte, und wie diese Behandlung auch zum Verlust Belgiens mitgeholfen haben mag: "Felix von Wawrans, Bischof zu Ipern in Oesterreichisch-Flandern, ein ganz besonderer Verehrer der Andacht zu dem fleischernen Herz Jesu, eine Andacht, die bereits Eseln für eine Narrheit halten," "ihr zu Ehren und dem landesfürstlichen Geset zum Trotz errichtete er bei den sich zu Ipern besindlichen Benediktinern eine eigene Bruderschaft, die der Ablafträmer Bius VI. bestätigte" u. s. w.

Mit besonderer Galle wird über den Professor Trauner zu Ingolftadt hergefahren. Es heißt über ihn: "Bei dem das ganze Land (Baiern) schändenden Sturze des Reiner und Weishaupt hat er

<sup>1)</sup> Ein gegen bie Jesuiten geschriebener Roman : "Mobfia von Blumenau" wirb vom Ralendermacher als eine bistorische Quelle angeführt. hilf, was belfen tann!

sein Scherstein im Stillen beigetragen und seine erzdumme, dreiste und unverschämte Alag-Obe von Baiern über unbillige Toleranz seinen Schülern ungestraft vertheilet." — Run sind aber die Häupter des Illuminatenordens, Weishaupt voran als moralisch verkommene Menschen, welche zudem die Revolution und Vertreibung der Fürsten als letztes Ziel im Auge hatten, akt en mäßig erwiesen, bekannt geworden.

Der Autor des Kalenders gehörte offenbar dem Orden an, denn eben durch die in ganz Deutschland zerstreuten Glieder des Illuminantensordens war jene Polizei geschaffen, welche allenthalben den Illuminantenorden jene Geistlichen denunzirte, die ihrer Pflicht nach predigten, sie wurden dann in cumulo angeführt und sollten durch Schmähung und Spott eingeschücktert werden.

Nur Ein Beispiel, wie das Fastengebot und kirchliche Feste auf die plumpste, nach der Bierbank duftende Art beschimpft werden konnten, und der größte Schimpf dabei natürlich immer dem Clerus galt. Ein echter Philister, bei dem Schmähsucht und Beschränktheit auf gleicher Höhe standen, expektorirte sich über das Fastengebot in sehr aufgekläreter Beise<sup>1</sup>).

Schon die Borrede bezeichnet die Bilbungshohe des Autors, er beginnt: "An dem berichtigten Tage, wo die Frangistaner mit den tatholischen Dummlingen die Hauptcomodic spielen - am fogenannten Portiunculatage biefes Jahres hatte mein Bedienter ben gut gläubigen Ginfall, feinem P. Beichtvater ju beichten: bag er in meinem Saufe am Freitag und Samstag Fleisch effe. Er wurde mit einer tuchtigen Buße fortgeschickt und mir ließ ber ehrwurdige Pater sub rosa bedeuten: 36 und mein Beib werden am jungften Tage ein entsetliches Bericht haben, und er tonne nicht umbin, uns ohne weiteres als Leute au erklaren, die bem Teufel geradegu in ben Rachen fahren mußten. Dieser Mönch ift mir natürlicher Weise zu unbedeutend, daß ich ihm Stirn gegen Stirn auf sein Berdammungsurtheil antworten sollte. Aber bagu foll er mir Anlag geben, meine langgehegte Meinung über bas Faften, und die Gründe, warum ich am Freitag und Samftag Fleifch effe, laut zu sagen. Bielleicht gelingt es mir, manches betrogene Berg wieder zu beruhigen, welches diese Bortiunculaischen Marttschreier

<sup>1)</sup> Berben wir Katholiken auch noch im Jahre 1786 faften? 1785. Gebrudt in Wien.

in ihren Beichtstühlen irregeführt haben. Auch bewegt mich dieß zur Bublicirung dieser Schrift, weil ich bisher noch keine über diesen Gegenstand gesehen habe."

Es kann sicher angenommen werden, daß der aufgeklärte Autor sich den Bedienten und die ganze Geschichte fingirt hat, um mit seiner Broschüre gegen das Fastengebot ein Geschäft zu machen. Die fünfundfünfzig Seiten lange Broschüre ist durchwegs Aufklärungs-Philosophie und wahre Philisterlogik. So z. B. fragt er "werde ich um einen Grad schlimmer, weil ich eine Henne speise? Sind Rapaunen, Gänse-, Kälber- und Rindsbraten die Würfel, mit denen Gott um meine Se-ligkeit spielen will? Hat den Fasan ein Teufel mit Berdauungsgift beschnutzt und den Hecht ein Engel mit Heiligungstinktur gesalbt?"

Das lette Biel der gefammten lieberlichen Brofcu= renfluth mar eben (wenn fich die Autoren auch fcheinheilig ben Anstrich gaben, als wollten sie nur mit dem einen oder bem an= bern Gegenftand ber Rirchendisciplin fich nicht befreunden) die Wegwerfung aller positiven Religion und die Ginführung bes gangen Libertinismus; des vollen Fleifch= und Bauchdienftes. Co verrath sich auch dieser Autor in folgendem Baffus: "Der unerträglichfte Defpotismus hat bas Faften gebotmäßig feftgefest. Der Clerus wollte einmal bei allem feine mächtige Band im Spiele haben, mas immer nur Menfchen thun wurden. Raum bat der Menfch feine Mugen aus Mutterleibe hervorgebracht, fo muß ber Beiftliche barum wiffen und aus dem neugebornen Geschöpfe Gottes ben Teufel aus= treiben. Geht der Menfch ins Grab, fo begleitet ibn der Somargrod. Berbindet er sich in der Che, so spricht der Pfaff sein benedicite. Man hat sieben Satramente blog zu dem Ende, damit ber Menfc todt und lebendig, jung und alt, bei jedem Schritt dem Clerus die Füße zu leden gezwungen fen." "Es emport bas allgemeine Menschengefühl, daß der Pfaffe auch fogar herr über meinen Tifch fenn will, bağ er sich unterfteht, mir nach seinem tyrannischen Gigenfinn - Unterfchied in ben Speisen ju beftimmen, mir tropig ju befehlen, bieß ju effen und jenes nicht zu effen. Sind wir benn alle, die wir Ratholiken beißen burch und burch nichts anderes als Fußichemmel ber Pfaffen? muffen wir benn Bernunft, Gottesgefet, Baterspflicht verleugnen, weil

ein Mann in Rom ober anderswo den boshaften Ginfall hat, uns mit feinen befpotischen Grillen zu peinigen ?"

Der Schluß ist eben so ausgeklärt wie Ansang und Mitte: "Protestatio Autoris. Ich verbiete mir aufs seherlichste jede arge Miß= beutung meiner Worte, und jedes frevelhafte Urtheil gegen die Rein- heit und Aechtheit meiner Religion. Was hier geschrieben steht, kann nur Leute ausbringen, die an der Dummheit des Volkes nagen, wie der Hund am setten Schinkenbein. Ich halte mich versichert, daß man nicht ermangeln wird, gegen mich zu schreiben; in dieser Absicht habe ich manches hier noch nicht berührt, was ich dann weitläusiger zu sagen bemüßigt sehn werde, wenn man mich mit theologischen Wassen an= gegriffen haben wird. Ich din jedem mit einer Gegenantwort zu Diensten, der nicht bloß als Theolog, sondern auch als vernünstiger Mann reden will, und so versteht sichs, daß ich mit keinem betschwessterischen Schwäßer und keinem Schriftgelehrten, dem es an gesundem Menschenverstand sehlt, mich abgeben mag. Geschrieben im August 1785."

Auf dieser Hohe der Bildung und Gelehrsamkeit standen sie fast alle, die Pächter der Wiener Vernunft vor neunzig Jahren. Mitunter kamen wohl auch Broschüren, welche den Schmähern die Larve herunterrissen und mit Ruhe bewiesen, welches Voll sich die Kritik der Prediger anmaßte.

Giner 1) erklärte unter andern folgendes:

"So weltbekannt es ist, daß in der katholischen Kirche von den Beiten der Apostel dis auf unsere Tage allezeit apostolische Nachfolger und eifrige Prediger gewesen sind, die dem Bolf das Wort Gottes mit männlicher Beredtsamkeit und apostolischem Eiser verkündet haben, eben so unerwartet und ungewöhnlich war in unsern Tagen die Erscheinung der Predigerkritiker, da nämlich eine kühne Schaar vieldenkender Gelehrten sich hervorthat die Predigen zu verbessern. Um dieses Werk nach ihrem Wunsche auszusühren, mußten einige aus ihnen dis zu der geheiligten Stätte, wo das Wort Gottes vorgetragen wird, sich durch das versammelte Bolk drängen und dem Prediger ked unter die Augen stehen: so wie die Stellung, seine Geberden, seine Stimme, seine ganze Rede und alle Theile derselben bemerken, damit sie hernach in ihrer

<sup>1)</sup> Gebanten ber verschiebenen Religionssetten in biefem aufgeklärten Jahrhunbert. Bon J. S. Wien 1786.



wöchentlich herausgekommenen Rritik Diefelben besto lebhafter schilbern konnten."

"In diesen ärgerlichen Blättern werden oft die würdigsten Ranner und die berühmtesten Domprediger, (die in ihrem apostolischen Amte nach ihren Pflichten wider die in Schwang gehenden Laster und einreißenden Irrlehren sich beeisern, und vormals in ihren Controverspredigten die Rechtgläubigen gestärket, die Irrgläubigen aber mit unzumstößlichen Beweisgründen belehrt haben) schändlich mißhandelt, mit Namen genannt und als Vertheidiger des Aberglaubens und der Dummheit beschrieben. Auch die würdigsten Bischöfe, Erzbischöse und Cardinäle wurden ohne Rücksicht ihrer erhabenen Würde und Standes nicht besser behandelt, und in ihren Predigten, die sie an das Volk hielten, schimpslich heruntergemacht, und was das Verwegenste ist, falsche unterschobene Predigten und Hirtenbriefe unter ihrem Ramen herausgegeben und unter das Volk versbreitet."

"Was für einen Lohn ihres fühnen Unternehmens jene verdienen, die unter dem Ramen eines katholischen Priesters, Bischofs oder Erzbischofs falsche, abgeschmadte, mit pobelhaften Ausdrücken verfaßte Predigten und erdichtete Hirtenbriefe im Drucke herausgegeben und unter das Bolk verbreiteten, dieses wird ein Jeder, der in den Rechten erfahren ist, leicht zu unterscheiden wissen, was den Falsariis für eine Strafe gebührt."

Die Fälscher erlitten keine Strafe, bafür sorgte ber Bund ber volksbeglückenden Logen — bei den hochsten Stellen der Justiz hatten ja die Bündlinge Sig und Stimme.

Die zügellose Rohheit der Scribenten gegen jene Personlichteiten im Clerus, die ihrem Treiben entgegen traten, stieg don Tag zu Tag. Hören wir eine Apostrophe an den pslichtgetreuen und eifrigen Fast, Curaten bei St. Stephan vom Jahre 1783 1). "Der Wiener tatholische Hanswurft, dessen Name, wie der Phantasten-Almanach sehr tressend und historisch anmerkt, wie der Name einer Gemeinhure geworden ist — Fast, dieser Fast sag ich, hat als Stellvertreter des

<sup>1)</sup> Sammlung ber Senbschreiben ber Gemeine zu Wien an ihren Oberhirten Carbinal und Erzbischof Migazzi, nebst Antworten und nöthigen Beilagen für bas Archiv unserer Enkel bestimmt. Frankfurt 1783. (Gebruckt in Wien.)



alten Mönchssauerteiges seit der ersten guten (d. h. Aufklärungs)-Schrift so viel Dummheiten und katholische Eselenen geschmiert, daß jedem Manne von gesundem Kopf die Seele darüber weh ihun mußte. Wo irgend ein Autor mit einer antimönchischen Wahrheit auftrat, da kam Fast mit seiner Wolfsklinge hinterher und schried seinen katholischen Unsinn als Gegendeweis. Diese Komödie wurde von Tag zu Tag lächerlicher und ärgerlicher, denn der Narr kriegte nach und nach so viele Anhänger und Proselhten, daß ein ganzes Register ihrer Namen im benannten Phantasten-Almanach verewigt werden mußte."

Migazzi wird auf die brutalste Weise in derselben Schrift insultirt. Um dieses unbehelligt thun zu können, gab der Autor vor, eine unter dem Namen Gabriel Weider erschienene Polemik rühre von Cardinal Migazzi her. Da heißt es: "Die Antwort des Fast ist Dummheit, das sieht jedermann ein. Aber jener Gadriel Weider ist Niemand anders, als Se. Eminenz der Herr Cardinal und Erzbischof Migazzi selbst und in eigener Person. Diese Thatsache ist so noto-risch gewiß, daß obschon die Wiener Realzeitung diesen Weider für das dümmste und armseligste Schaf der ganzen Heerde ertlärt, man sie gar nicht mehr bezweiseln dars." — Das sind durchgehends die Wassen, mit denen die Austlärer kämpsten.

Wenn wir Beispiele bringen, wie sich bisweilen Joseph selbst in Bezug auf die dem Clerus angethanen Insulten verhielt, so nehmen wir diese um der historischen Sicherheit willen aus Lobwerken der Regierung Josephs. Geisler') erzählt: "Richts entgeht der Wachsam=teit Joseph II. Ihre Majestät wurden benachrichtigt, daß der Bischof von Lüttich ein Gedicht unter dem Titel: "Die Nymphe von Spaa an den Abbe von Raynal" verboten und den Verfasser selbst in den Bann gethan habe; bei dieser Gelegenheit hatten sie (Ihre Majestät) die Achtung an den Tag legen wollen, welche sie für Männer hegen, die ihre Rebenmenschen allfzuklären suchen, und deswegen den Pfarrern in dem österreichischen Gebiet, welche in geistlichen Sachen unter dem Bischof von Lüttich stehen, besohlen, keinen Gebrauch von dieser Verord=nung zu machen."

Selbst Gesinnungsgenossen der Aufklärer erstaunten über die Schmach, welche dem Papst im Fortschreiten der Preffreiheit zu Wien

<sup>1)</sup> Stigzen und Charatter Joseph II. im 3. Bb. S. 258.

angethan wurde. Der oben citirte Geisler 1) berichtet: "In biesem Monat April schien sich die österreichische Druck- und Preßfreiheit vereinigt zu haben, dem römischen Kirchenoberhaupte tödtliche Streiche zu versehen. In der Mitte dieses Monats erschien wieder eine neue Piece unter dem Titel: Für hundert Preisfragen, worin mit dem Papste sehr unsanft zu Werke gegangen wird, diese Schrift ist als Produkt in einem katholischen Staate und von einem Katholiken eine merkwürdige Erscheinung."

Während die Schmähliteratur nach Genügen ihre ganze Heeresmacht aufbot und nach Herzenslust verleumden konnte, wurde der Clerus selbst bei Herausgabe von Gebetbüchern verirt. So finden wir im Gestionsprotokoll<sup>2</sup>): "Die PP. Augustiner auf der Landstraße mit ihrem Gesuch um den Nachdruck der Tageszeiten zur Mutter Gottes vom guten Rath abgewiesen." — "Sehen die P. Abrahamischen Werke nach den dermaligen Grundregeln zu beurtheilen." (Dekret an die Bücher Cenziur-Commission. — 26. October 1781.)

Mit dem Regierungsantritte Leopold II. wurde das Spstem, welsches den Clerus vogelfrei erklärt hatte, eingestellt — was aber an Mißtrauen und Ueberwachung des Clerus von Seite der Bureaukratie eingeführt war, daran wurde mit mehr oder weniger Rücksicht bis 1848 festgehalten. Wir wollen zum Belege hiefür einige Fälle bringen, wie das Placetum regium in Kom und Wien zugleich gehandhabt wurde.

Schon in Rom begann die Censur jedes einem Bischof in den österreichischen Landen zu übersendenden Attenstückes, mochte dieß auch rein kirchliche Angelegenheiten, selbst Altersdispensen betreffs des Empfanges von Weihen, betreffen. So fanden wir auf einem Ablaßbreve<sup>3</sup>) für die Metropolitankirche zu Wien auf der Rehrseite: »Vidit in sequelam Caesareae et Regiae nominationis Salvo semper. Romae die 2. Maji 1822. Infrascriptus I. E. R. Ae. Majestatis legationis a consiliis et agens Gf. v. Gennold. Siegel: Officium R. A. Agentis. Romae. (Eben so mußte der kaiserliche Agent jedes nach Rom kommende Attenstück früher prüsen und mit Siegel und

<sup>1) 12. 3</sup>b. S. 233. — 1787.

<sup>2)</sup> Archiv bes Staatsministeriums. December 1781. S. 687.

<sup>3)</sup> Das und bas folgende im Archiv bes fürfterzbischöflichen Confiftoriums zu Wien.

Unterschrift versehen.) In Wien kam erneuerte Durchsicht von Seite der Staatskanzlei und dann erst wurde das Placetum ertheilt. So z. B. im Ernennungsbreve des Grasen Leop. Max. Firmian Vischofs von Lavant, zum Administrator des Salzburger Erzbisthums. In Rom schrieb der Agent: »Vidit ad rescriptum excelsae et supremae Cancellariae Status et Aulae de die 15. Julii a. c. Romae 19. August. 1818. Agens Gf. v. Gennold. In Wien wurde darausgesschrieben: "Diesem päpstlichen Brede wird, insosern es nichts enthält, was den landesfürstlichen Rechten und Gesehen entgegen ist, das Placetum Regium ertheilet. Per Sac. Caes. Majestatem. Wien, 30. August 1818. Unterschrift: von Schudiger.

Die österreichischen Staatsmänner scheinen von dem sehr bedauerns= werthen Irrthum befangen gewesen zu sein: daß sie die Revolution und das Auseinandergehen des ganzen Reiches — mit einer wahren Erbitterung des Nachsorschens immer dort suchten, wo diese gefürchteten Eventualitäten nicht zu sinden waren; während sie anderseits der Partei des Umsturzes alle möglichen Complimente und Concessionen machten, und allen erdenklichen Borschub leisteten.

Im Jahre 1848 begannen die Schmähungen gegen den Clerus aufs neue mit derfelbigen Wahrheitsliebe, Ehrenhaftigkeit und Artigkeit, kurz mit allen jenen Tugenden der Literaten, welche wir in den Preßerzeugnissen der achtziger Jahre bewundert haben.

## Fins VI. in Wien.

Die Stimmung Josephs II. über die Papstreise wollen wir geflissentlich einer Schrift entnehmen, welche zur Berherrlichung ber Regierung bes Kaisers angesertigt wurde 1).

"Es barf nicht munbern, bag ber Raifer Joseph in einem Augenblide, wo bie bon ihm veranlagten Umgestaltungen auf geiftlichem Gebiete eben in bollem Juge maren, fich burch bie Reise bes Papftes Bius VI. nach Wien, etwas überrascht, vielleicht anfangs etwas befangen fühlte. Sobald es bekannt wurde, daß der beilige Bater sich den öfterreichischen Grenzen nähere, berfäumte der Raiser allerdings nichts, um ben erhabenen Gaft wurdig zu empfangen; mit größter Aufmerksamteit ordnete er felbft alles Rothige an; Die Chrengefandticaften, welche bem Babfte gur Begrüßung entgegengefdidt murben, die Rahl ber Bferde, welche auf ben Stationen bereit fleben mußten, ja sogar die Durchheizung der Zimmer, in welchen der hohe Reisende unterwegs absteigen würde; turz bes Raisers sorgender Sinn und seine tiefe Chrerbietung für das Oberhaupt der Rirche außerte fich auch in biefem Falle. Indeg war er boch zugleich bemüht, etwaigen Demonftrationen, die von der hochfirchlichen (?) Partei bei diefer Gelegenheit batten versucht werben konnen, ben Weg zu verschließen. In einem Handbillet an den oberften Rangler bom 3. März 1782 wies er darauf bin: bag, weil ber Papft in volltommenem Incognito reife und vermuthlich in Alöftern und geiftlichen Saufern absteigen werbe, ibm folgerichtig auch feine anderen öffentlichen Chrenbezeugungen, weber bon geiftlicher noch bon weltlicher Seite gu leiften fein wurden, als jene, die der billige Respett und bas Ansehen feiner geiftlichen Burde mit fich brächten."

Die Resolutionsbücher und die hierauf bezüglichen Aften, in welche

<sup>1)</sup> Meinert: Raifer Joseph II. Wien. Seite 72.

wir im Archive des Staatsministeriums Einsicht genommen haben, enthalten nachfolgende Aeußerungen. Der Wiener Magistrat fragte am 19. März an, ob er bei St. Stephan zur Auswartung erscheinen solle, der Kaiser schrieb selbst den Bescheid: ""Der Magistrat hat mit Ihrer päpstlichen Heiligkeit nichts anderes gemein, als alle anderen katholischen Christen. In allen jenen Gelegenheiten, in welchen derselbe bei St. Stephan zu erscheinen im Gebrauch hatte, hat er noch mit und ohne den Papst sich zu verfügen; in jenen, wo er nicht erschienen, hat er mit und ohne den Papst auszubleiben.""

Der Erzbischof von Prag und der Bischof zu Breslau fragten den Raiser brieflich: ob sie bei der Ankunft Sr. papstlichen Heiligkeit sich nach den Osterseiertagen nach Wien begeben dürften? Der Raiser resolvirte die Anfrage wie folgt: ""Wien stehet Jedermann fren, der sich nicht in den Fall gesetzt hat, es vermeiden zu mussen, also können ihrem Vorwiße genüge zu leisten, Bischöfe herkommen oder ausbleiben wie sie wollen. Joseph.""

Bon den Maurerlogen mar der Befehl ausgegangen, das lefende Wien im Sinne damaliger Auftlärung in Beziehung auf die Ankunft Jeber Einfluß, ben Bius VI. möglicher= des Papftes zu bearbeiten. weise gegen die gewaltthätigen Reformen des Raisers hatte ausüben konnen, mußte in ber "öffentlichen Meinung" paralpfirt werben. Der Wiener-Boltaire Blumauer trug den moralisch gerfetten Mobilgarden damaligen Literatenthums die Sturmfahne voraus. In faden holpri= gen Reimen verhöhnte er den Papft und hob den Raifer in den himmel Der gange Sturm ber Parifer Literatur gegen bie Rirche murbe in Wien nachgeahmt. Den Franzosen war bei der giftigen Böswilligkeit eine feine Versiflage nicht abzusprechen, während die nachahmenden Wiener Brofdurenschmiebe burch lappische plumpe Robbeit, ihrer überwiegenben Mehrzahl nach, sich auszeichneten. Joseph II. stellte ihnen ja felber bas Zeugniß der Unfähigkeit aus, als fie es gar zu tolpelhaft trieben.

Aus dem, was der damals in Wien als erster Wigkopf gerühmte Blumauer schrieb, läßt sich auf die Ausschreitungen seiner im Schlamme der Vergessenheit untergegangenen Bewunderer und Nachahmer schließen. Er bespricht die Ankunft des Papstes, im Voraus 1) und lobt ihn sehr verdächtig also:

<sup>1)</sup> Prophetischer Prolog an das Publikum auf die Ankunft Bind VI. in Wien. Bon Alois Blumauer. Wien, Matth. Andr. Schmidt. 1782.

"Der (Pius) weiß, wie gut bas Bohl ber Nationen Sich mit ben Rechten seines Stuhls verträgt, Der weiß, baß Renschenrecht und Recht ber Thronen Biel älter sind als je ein Recht ber Kirche war. Und daß er selbst, ben auch ein Weib gebar, Shansch und Unterthan als Glied der Kirche war. Der weiß wie scharf Gott selbst — benn wer erkennte Den Anwalt Gottes sonst in ihm — sein Reich Bon jenem hier auf Erden trennte.
Ein Pius kömmt, der seinem Meister gleich Den Mammon gern aus Gottes Kirche triebe,

Nachdem der Papst in verschiedenen Wendungen genugsam versspottet und als Folie für die Größe des Kaisers verwendet worden, gießt Blumauer sein zum weiteren Vorgehen aufforderndes Lob über den Kaiser aus. Pius kömmt:

"ju Joseph, ber bie Manb, Die uns von unfern Brubern trennte Berrif, und Deniden - Renidenrechte gonnte, Der eine Angabl Monche, weil er fand, Daß Bialmobiren von bem Lanb Richt — wie man einst geglaubt — ben Hunger wenbe, Den Feind nicht ichlägt, und bag ber Menich bie Sanbe Richt blog jum Effen bat - jur Mitarbeit verband. Der's ungerecht, unmenichlich fanb. Dag Menichen in ber Gund empfangen Die wir: bem Fluch: im Schweiß bes Angesichts ibr Brob Bu effen fich entziehen! Der junger Mabden Roth Beherzigte, die ach — lebendig tobt In beil'gen Rertern mit ber Menfcheit rangen, Und ihre Tage ba verseufzten und versangen: Der fie anjest gum würdigften Beruf Burudführt, weil er weiß, bag Gott fie amar ju Brauten. Doch nicht ju Rlofterbrauten feines Cobnes ichuf" u. f. m.

Rurg: Bius tommt zu Joseph, der sein Recht felber zu beuten weiß, ber nicht nachgeben wird. Bius tommt mit Joseph zusammen

"Rurgum bei beffen Ramen Die gange Menschheit einst sich neigen wirb, Mit biefem tommt ber Beise Roms gusammen."

Kommt er, Joseph zu bekehren, ihm auf den Bahnen zur Unsterblichkeit hindernd in den Weg zu treten?

Digitized by Google

"Bielleicht wohl gar mit Amuleten Ihn von dem Weg der Finsterniß zu retten, Bielleicht mit einer Rede, die den Geist An unsichtbaren Fesseln mit sich reißt, Dem Festentschlossenen das herz zu brechen Und ihn mit glatten Worten zu bestechen? Bielleicht auch, so ihn nichts erweicht, Ihm dann undäterlich zu fluchen."

Die Maurer fürchteten, der Kaiser könne, durch einen in Aussicht stehenden Bann erschreckt, vielleicht nachgeben, auch da mußte vorgebeugt werden.

Ironisch schließt Blumauer seine Prophetie mit einer Tirade, die bes Langen und Breiten auseinander sett, wozu der Papst kommt: er kann nur kommen, um Joseph zu segnen, um die überschwachen, von lauter Glauben blinden Seelen, die oft nicht wissen, wem es zuskommt, zu befehlen, wem, zu gehorchen — zu belehren und schließt:

"Zu biesen wird er sagen: Wißt,
Daß eu'res Fürsten Wort zu ehren,
Berdienstlicher in Gottes Augen ist,
Mis wenn ihr hundertmal mir den Pantossel küßt.
Der selbst, zu bessen heil'gen Lehren
Ihr euch betennt, war Unterthan und sprach:
"Ehrt eurer Fürsten Wort und folgt mir nach."
Zu diesem eblen Zwede nur
Wird er Gebrauch von jener Gabc!) machen,
Womit so überreichlich die Natur
Ihn ausgesteu'rt. — Und hat er nun die Schwachen
Gestärtt, die Zweisser übersührt,
Daß sein Zwed ebel war; o wie zusrieden wird
Er dann — belohnt mit dem Gesühl des Weisen.
Nach einer eblen That — nach Rom zurüdereisen."

Es war durchgehends Praxis von Seite der Arbeiter aus den Logen immer bei dem Losfahren gegen die Kirche die Fürsten mit ihren "Rechten" und mit der Aussicht auf "gute Unterthanen" zu verströften. Das ging alles noch sehr gut vor 1793. Leider wurden die Obrigkeiten erst zur Ginsicht gebracht, als der Phrasennebel der Aufstärer' verschwand und im Hintergrund das Schaffot und die Schreckens-herrschaft sich sehen ließen. Auch bei der Abreise des Papstes mußte

<sup>1)</sup> Blumauer macht hier bie Anmerkung: bie Gabe ber Berebtfamkeit, weße wegen ihn (Pius VI.) bie Italiener il persuasore nennen.

Blumauer sich wieder bernehmen lassen 1). Der Papft wird Christus bem Herrn, als er in Jerusalem auf einem gemietheten Lastthiere einzog, gegenüber gehalten. Sein Segen gehört für ben "schwachen Pobel"

> "Und wenn ber Pöbel hier und ba Mehr auf die Hand als auf ben Geber sah, So wars nicht seine (Pius) Schuld; bem Pöbel Wird jebe Ceremonie zum Nebel" u. s. w.

Am Ende erklart Blumauer, Bius sei nur nach Wien gekommen, um vom Kaiser die Runft des Regierens zu lernen.

"Und hat nun Bius seinem weisen Sohne Die hohe Kunst zu herrschen Tabgesehn, Läßt er auf seinem eig'nen Throne Bon nun on Josephs Borbild sich zur Seite stehn Und bringet er in sein Gebiet Auch Josephs Geist und Josephs Liebe mit, Und wuchert er damit zu seiner Bölker Glüd, Sagt — kehrt er nicht von Wien belohnt genug zurud?"

Der gelehrte Denis machte ein lateinisches Gedicht auf die Anstunft des Papstes?). Denis ging sehr vorsichtig der kirchlichen Frage aus dem Wege. Er läßt die selige Raiserin im himmel sich erfreuen über die Zusammenkunft ihres Sohnes mit dem Papst.

Die zwei Rernstrophen folgen bier in einer beutschen Uebersetzung :

"Wie jauchzt sein glübend Herz, baß er ihn kuffen werbe Den Gottesmann! Ihr himmel, welch ein Gruß! Seht es umarmen sich die Sonnen unserer Erbe Und kuffen sich mit einem Flammenkuß!"

"D bie du jest herab bich neigst zu bieser Scene Mit Wonneblid von Mutterfreude glübst! O ahnbe, ahnbe nicht, du himmlische, die Thrane, Die bu in beiber Augen gittern fiehst!" u. s. w.

Man sieht, auch zu jener Zeit waren die Gutgefinnten sehr vorsichtig, sie umgingen schlau die Gefahr und wollten sich mit den derben Bahrheiten nicht verfänglich machen.

Dem Papft wurden in verschiedenen Brofcuren Borfiellungen gemacht, er möge jest die Religion reinigen, dazu seien die Zeiten am besten, "in welchen sich der philosophische Geist mit dem theologischen

<sup>2)</sup> Pius VI. Pont. Max. Josephi II. Aug. Hospes. Ad D. Mariam Theresiam Aug. Carmen latinum et Italicum. M. Denis. A. Cons. Aug. Wappler 1782.



<sup>1)</sup> Spilog auf bie Abreife Bius VI. von Wien, ben 22. April 1782. Bon Alois Blumauer. Wien, Kraug'iche Buchhandlung.

vereinigt und das Licht der wahren Philosophie anfängt, mit einem schnelleren Fortgange, als die Welt erkannt hat, über den Horizont des Christenthums sich immer mehr und mehr zu verbreiten." Eine dieser Broschüren machte Aufsehen.). Weil man sich zu jener Zeit in Bewunderung der Franzosen besonders gesiel und die Nachässung derselben zum guten Ton gehörte, suchten Autoren ihren Schriften sehr häusig dadurch Interesse und Absah zu verschaffen, daß sie irgend einen französsischen Namen als Autor auf den Titel setzen. Diesen Kunstgriff machte der Broschürenschmid Rautenstrauch hier ebenfalls. Der albernste Wiener Rationalismus aber, welcher die Schrift durchweht, läßt Rautenstrauch als Autor, und daher auch seine Finte mit dem Manuscript eines "unlängst verstorbenen Herrn Delaurier" erkennen?). Dem Papst wird sehr weitläusig der Vorschlag gemacht, alle Glaubenselehren der Kirche — als Aberglauben und Fanatismus sahren zu lassen.

Seite 7 fagt Rautenstrauch: "Beut ju Tag, wo der philosophische Beift mit bem theologischen fich vereinigt, mußte meines Erachtens ber Erfolg unfehlbar fenn, die protestantischen Rirchen mit der tatholischen zu vereinigen, wenn der oberfte Bischof die Geiftlichkeit verbande, eine beilfamere Gleichgültigteit gegen gewiffe Lehrfage, und einen brennenden Gifer für die Moral zu predigen." Mit ben alten Finfternissen ber Schulgelehrsamteit und bes Fanatismus foll aufgeräumt werden. "Noch in diesem Jahrhundert muß dies Alles geschehen ober nie! Rie? Das wird Gott verhüten! Jest ift die Zeit, das große Wert zu beginnen, zu vollenden; jest da wir Monarchen haben, welche fern von bloder Bigotterie durch bas Licht der Philosophie erleuchtet, nicht nur dazu die Sande bieten, sondern jogar bas Gis zu brechen bereit find." Wenn ber Babft alles bas thun wird, was Rautenstrauch ihm vorschlägt, wird "er (ber Papst) sich felbst zur irdischen Gottheit erheben." So geht bas Beidwät vierzig Seiten lang burch.

<sup>1)</sup> Borftellung an Ge. papstliche Seiligkeit Pius VI. Aus bem französischen Manuscript bes unlängst verstorbenen Herrn Delaurier. Bon Rautenstrauch. Motto: Difficile est veritatem non dicerc. Wien, Sarts, Singerstraße 1782.

<sup>2)</sup> Faft gab 1782 heraus: "Ausstellung über bie Borftellung an Se. papftliche heiligkeit Bius VI." und sagt barin: "Rautenstrauch habe die hanbichrift einem Tobten angedichtet und unterschoben." — Rautenstrauch machte keinen Bersuch — diese Anschuldigung zuruckzuweisen.

Der alte Chormeister bei St. Stephan, Fast, war der entschiebenste und muthigste Geistliche Wiens in dem specifisch josephinischen 
Decennium. Es ist ein Zeugniß für seine Tüchtigkeit und für seine 
Ehrenhaftigkeit, daß sich der ganze Troß lüderlicher Broschürenschmiede 
in ihm das Centrum ihres Hohnes auserkor; daß sie nach Affenart 
grinsend und höhnend ihn umtanzten, und in ihrer Wuth wieder nach 
Affenart mit den eigenen schmutzigen Erzeugnissen ihn unablässig bewarfen. Defter wurden diese "Borstellungmacher" von ihm energisch 
heimgeschickt, die Larve philosophischen Renommirens ihnen herabgerissen, 
und selbe in jämmerlicher Unwissenheit blosgestellt.).

Ein philosophischer Brojdurenschmied eifert besonders gegen eifzige Geistliche. Diesen sollte der Papst ihren Eifer als schädlich geraden Wegs verbieten. Er meint allen Ernstes: "die Verbannung des schädlichen Religionseisers liegt dem Oberhaupt der Kirche ob. Wehe jedem Lande, wo die Elerisen sich bemüht, eifrig zu sehn." Das war nun leider nicht nur der Wunsch eines Laien, es wurde dieser auch zum Grundgesetz der Pastoraltheologie in den Generalseminarien gemacht. Der "ruhige Eifer" wurde von den alten Jöglingen der Generalseminare noch bis in die Mitte unseres Jahrshunderts auf der Fahne getragen. Fast gab dem Schwäßer eine kernige Antwort, deren Ansang hier als Probe vorgeführt werden soll:

"Wer hat jemals etwas solches aus dem Munde eines Katholiken gehört? Soll er nicht vielmehr sagen: Wehe jedem Lande, wo die Clerisen sich nicht bemüht, eifrig zu sehn, denn dieses Land ist nahe bei seinem Untergange, weil diesenigen, die es erhalten sollen, sich nichts darum annehmen. Was sind denn so kalte und unempfindliche Geistliche als stumme Hunde, die nicht bellen können, eingeschlasene Wächter Jerussalems, welche es vor dem Einfalle der Feinde nicht warnen, wie die Propheten sagen, oder wie Christus sagt: ein Salz, welches stumpf geworden, und mit was will man alsdann salzen? Miethlinge, welche, wenn sie den Wolf kommen sehen, davon sliehen? Sine solche ist jene Elerisen, die unser Versassen. Solche Geistliche müßten ohne Liebe Gottes und des

<sup>1)</sup> Ausstellungen über bie Vorstellungen an Se. papfil. heiligteit Pius VI. Faft. Wien, Erzbifcoft. Kur. 1782.



Rächften sehn, benn bie Liebe eifert; sie müßten nichts von jenem Feuer haben, welches Christus auf die Erbe zu senden gekommen ift, und von dem er will, daß es brenne" u. s. w.

Die Vorstellungen an den Papft waren sehr naib. In der Broschüre des Philosophen heißt es ferner:

"Auf gleiche Weise wird er (der Papst) die Excommunicationen der Irrgläubigen, wie sie Namen haben mögen, sammt und sonders für ungiltig und unträftig erklären, mit dem Beisage, daß in Zukunft nie unter keinerlei Ursache oder Borwande dergleichen mehr geschehen soll." "Auch wäre allen Welt- und Ordensgeistlichen ein- für allemal gemessen und ernftlich anzubefehlen, auf den Kanzeln aller Streitreden, aller Controverspredigten jest und künftig sich zu enthalten."

Immer die alte Leier. Während die Feinde der Kirche auf jeden Hauptpunkt der Kirchenlehre in ihren Broschüren Tag für Tag lossschlugen, forderten fie vom Papste selbst: er solle den Geistlichen auf der Kanzel Schweigen gebieten, daß der Friede nicht gestört werde. Der Papst sollte nach dem hundertmal wiederholten Berlangen der Wiener "Büchelmahler" allen "Aberglauben" abschaffen und auf das gereinigte Christenthum, auf eine "reine Sittenlehre" vor Allem sein Augenmerk richten.

Raum war der Papst nach Wien gefommen, als auch die Poesie der Auftlärung ihre sehr schmutzigen Flügel zu schwingen begann. Gine Masse von Gedichten liegt uns vor, die sich gegenseitig an aufgeklärter Albernheit und Fadesse überbieten. Für Beamte, Bürger und Bauern mußte sich der Pegasus von verdächtigen Kunstreitern tummeln lassen. Rur ein paar Belege:

"Hand Hügelt tief und fast es nicht, fast nicht ben Gruß ber Weisen; Und Nügelt tief und spintifirt warum ber Papst thut reisen?

Ja, ja er kam wohl barum nur, ben Kaifer zu bekehren, Der leider ach zur Zeit nichts mehr vom Christenthumwillhören!

Der Rönch' und Ronnen ohne Scheu aus ihren Klöstern jaget, Und nach bem Jus canonicum ben blauen Blunder fraget!

Und wird er excommunicirt, so mag ihm recht geschehen: Er treibt's auch wirklich gar zu bunt, wir werden's schon noch sehen. Das ift ber Dummheit Gigenthum, baß fie anftatt gu fcmeigen, Stets raifonniren muß, um nur gang mas fie ift, gu zeigen" u. f. w. 1)

Für die Bauereleute wurde auch gesorgt, auch für sie der Papst verhöhnt, wie z. B.:

"Ach Bater foll bein graues haar ein heil'ger Schein bekleiben, Go werbe, was St. Beter war, bemuthig und bescheiben.

Bib, wie es ber Berr Jefus Chrift ben Pharifaern lehret, Dem Raifer, mas bes Raifers ift, unb Gott was Gott geboret

Und weih' bann unfer Gotteshaus' zu einem Bethaus wieber, Treib Räufer und Berkaufer aus mach aus uns allen Brüber" u. f. w. 2)

Offenbar kehren in allen Gedichten die gleichen Schlagwörter wieder, wie sie von den Logen ausgetheilt wurden. Auch der Segen, welchen der Papst von der Gallerie der Kirche zu den neun Engelschören zu Wien gab, wurde vielfach verhöhnt. So die Schlußestrophen eines Gedichts.).

"Ift euch an ber Andacht und papftlichem Segen Ihr Bürger und Bauern so Bieles gelegen, So wirket als Christen die Lebendzeit mit, Sonst nützt euch zum Papften kein einziger Schritt. Laßt Aberglaub, Thorheit mit mehrerem fahren, Gesellt euch doch einmal zu klügeren Schaaren! Und gebet nach Peter's. höchst billiger Lehr' Auch unserem Monarchen die schulbige Ehr!

3hr werbet gewißlich im Glauben nicht wanten, Das Christenthum bleibet boch in festen Schranken — Wenn gleich keine Kutte bie Priester mehr beckt — Es sind nur Apostel zur Arbeit erweckt — Man braucht keine Rönche, die träg' in den Rauern Die Früchte von Bürgern und redlichen Bauern Als müssige Glieber, gleich Ronnen verzehr'n, Rein — Fischer des Goldes sind niemals zu ehr'n."

Der Papft wurde burch eine Menge bon gebruckten Dentschriften

<sup>1)</sup> Gebicht auf bie Antunft Gr. papftlichen heiligkeit Bius VI. Bon Friedrich begrab. Wien 1782.

<sup>2)</sup> Lieb eines öfterreichischen Bauersmanns auf bie Ankunft u. f. w. Bon Gottlieb Leon. Wien, Schmibt 1782.

<sup>3)</sup> Das für Wien erfreuliche Ofterfest, als Se. papftliche Seiligkeit Bius VI. bem häufigen Bolte ben Segen ertheilte, ben 31. Marg 1782. Bon Johann Davib Sammer. Wien 1782.

aus dem Lager der Auftlärer aufgefordert — Alles Mögliche in der Rirche abzuschaffen, er selbst sollte die Hand bieten, dem positiven Christenthum den Garaus zu machen und die Pläne der Logen zu verwirklichen. Wir wissen, wie jest in Europa über Uebervöllerung Rlage geführt wird, die Schwärme der Auswanderer ins Blaue, nach Amerika, wachsen; mit Thränen müssen jährlich viele Tausende den Boden ihrer Heimath verlassen, die ihnen weder Brod noch Kartossellen mehr darbietet. Damals, 1782, wurde dem Papst das Uebel der Entvölkerung Europas oft vorgestellt; so sagte einer geradewegs zu Pius VI.:

"Der erste Streich, den ihre Borfahren Europa versetzten, war die Schwächung der Bevölkerung. Das driftliche Kom, welches vielleicht tapfere und zahlreiche Bölker scheute, beschränkte das Berlangen der Natur. Die Shelosigkeit schwächt es, wenn es nicht gar zerstört; und man kann behaupten und beweisen, daß ohne die Nachsolger des heiligen Petrus Europa sechszig Willionen Bewohner mehr haben würde 1)."

Die höchsten Institutionen der christlichen Charitas zu Rom wurs den im Interesse der damals in den aufgeklärten Köpfen herumspukens den "Bevölkerungstheorie" auf die philisterhafteste Manier angegriffen. So redet dieselbe Broschüre den Papst an:

"Roch ist es Zeit als Fürst zu handeln. Schaffen Euere Heiligleit die veralteten Regeln ab, welche die Chelosigkeit unterstützen und
ihre Schätze anfallen! Schaffen Sie jene seperliche Prozession
ab, von welcher die Dominitaner alle zehn Jahre das Schauspiel erneuern: zweihundert Madchen, aus denen die Prozession besteht, werben auf Rosten der Rosenkranzbruderschaft ausgestattet.
Iene, welche sich verheirathen wollen, bekommen sechszig Thaler, aber
jene, welche sich dem Rloster widmen wollen, hundertundzwanzig. —
Dies sind nicht die Anstalten des alten Roms, wo man weder Dominikaner noch Rosenkränze in der ausdrücklichen Absicht eingeführt hatte,
die Bevölkerung zu vermindern. Im Gegentheil suchte der Senat in
allen seinen Anordnungen das, was sie vermehren konnte. Behalten
Sie diese Prozession, wenn es Ihnen gefällt, aber ändern Sie ihren

<sup>1)</sup> Denkschrift an Bius VI. nach bem Frangösischen von Rittersheim 1782.

Gegenstand. Die Belohnungen des Staates sollen jenen nicht zu Theil werden, welche ihm zu dienen entsagen" u. s. w.

Alles sollte der Staat — der Staat sollte die Bruderschaft ihres freien Willens berauben, nach welchem jeder frei geben kann, was er will, und vom Empfänger Bedingungen fordern kann, welche dieser hinwieder nicht anzunehmen braucht; wonach er auf die Gabe verzichtet — die ihm ja auch nicht aufgedrungen wird. Ferner sollte der Staat die Bruderschaft geradewegs besteuern, die freie Gabe zu einer gezwungenen machen, sie berauben und mit dem Raube nach seiner ihm zugedachten Omnipotenz versahren. Das Elend des Stlaventhums — das heidnische Rom mit seinen Lupanaren machten sich die Austlärer zu ihrem Ideal, um nur des positiven Sittengessess und seiner verhaßten Hüterin, der Kirche, ledig zu werden.

Auch Sonnenfels') schrieb sehr klug und vorsichtig eine Broschüre für die gebildeten Classen. Er gerirte sich nur als den Herausgeber, obwohl er selbst der Berkasser war'). Auf semitische Weise suchte er Pius VI. schon im Borhinein der Anstistung eines Aufruhrs in sehr sein gedrechselten Phrasen zu verdächtigen, wie z. B.:

"Meine Hochachtung für einen Mann, der ben dem gemachten Schritte durch sein Betragen die zweisache Würde des Souveräns und des Vaters der Kirche zu behaupten hat, verwirft jeden Argwohn, als könnten bei der Reise des Italieners (!) verhaßte Absichten im Hinterhalte liegen, und er die Gastfrenheit, die ihm der Dentsche edelmüthig angeboten, so weit hintergehen, um durch Mißbrauch eines heiligen Ansehens, dessen Ebestimmung ist, das Band des Friedens und der Menschenliebe zu besestimmung ist, das Band des Friedens und der Menschenliebe zu besestimmung ist, das Band des Friedens und der Menschenliebe zu besestimmung ist, das Band des Friedens und der Menschenliebe zu besestimmung ist, das Band des Friedens und der Menschenliebe zu untergraben, die Herzen der Untersthanen von ihrem Regenten abzuwenden, die Ruhe des Staates in Gesahr zu sehen."

So Seite 11. Später Seite 21 wird mit der Berdächtigung schon unverhohlen hervorgerudt. Es muß berücksichtigt werden, daß Son =

<sup>2)</sup> Ueber die Ankunft Bius VI. in Wien. Fragment eines Briefes von \*\*\*. Derausgegeben von J. von Sonnenfels. Wien, Aurzbed, 1782.



<sup>1)</sup> In ber Schrift Anti-hoffmann von Alginger, Wien, Stahel, will Alginger (Freimaurer) ben Maurer Sonnenfels gegen bie Angriffe bes früheren Maurers und Juminaten hoffmann vertheibigen; bie zwei Banbchen zeigen aber nur, welchen moralischen Berth biefe herren Maurer zusammen befeffen haben.

nenfels als das schrieb, was man in unserer Zeit einen Offiziellen nennt, wir wissen, er galt als eine der ersten juridischen Größen, seine Bolizen-, Finanz- und Handlungswissenschaft war über ein halbes Jahr- hundert ottropirtes Lehrbuch auf allen österreichischen Universitäten. Sonnenfels sagt am eitirten Orte:

"Ich wiederhole es also: könnte es einer aufmerksamen Polizcy auch an Mitteln fehlen, die geheimen Schritte der Einheimischen oder Fremdlinge, die ihren Berdacht auf sich zu ziehen fähig sind, zu besleuchten und bedenkliche Anschläge noch vor der Geburt zu vereiteln; hätte die Verwaltung nicht die Mittel kluger Borkehrungen und überwiegender Gewalt, um jeden Unordnungen vorzubeugen, das Betragen der Nation bei dem, was bereits geschehen — dies Betragen, das im Angesichte Europas von ihrer Aufklärung das unverdächtigste Zeugniß ablegt — leistet Gewähr für die Jukunst: keine Erscheinung wird eine Erschütterung, nicht einmal irgend eine Bewegung, welche dem Geiste der Regierung entgegen laufende Absichten begünstigte, zu veranlassen die Kraft haben."

Der Raifer mußte für bie Durchführung ber Auftlarungsplane ficher gemacht, alle Furcht, bag es boch am Ende für Defterreich ichief geben tonne, ihm benommen werben. Sonnenfels hatte es übernommen, ihm ein Wiegenlied zu fingen. Trot bem war aber Sonnenfels im neuen Bunde tein guter Prophet, wie die judifchen Propheten des alten Bundes. Defterreich hatte ben Aufflarern und ben Freimaurern zuerft ben Berluft Belgiens ju banten, biefer unichatbaren Bormauer gegen Sonnenfels verficherte, "teine Ericheinung wird eine Ericutterung, ja nicht einmal eine Bewegung berur= fachen!" Und Belgien ging berloren, in Ungarn regte fich ber Aufftand, die Ungufriedenheit in allen Provingen. Die Bureaufratie und Allesbeherricherei warf fich muthend über die alten Inftitu= tionen, Corporationen und Gerechtsame - und ben Rudichlag bafür mußte Defterreich aushalten. Der mit Fiasto verun= gludte Prophet hatte Zeit genug in feinen alten Tagen über feine schiefgegangenen Borberfagungen nachzudenken und die Folgen feiner "Auftlarung" 1793 in Frankreich und bann in Deutschland ju feben. Die ersten Sindrude seiner Rindheit, die er in Nicolsburg verlebte, blieben ihm sein ganzes Leben lang als jubische Erbschaft an den Sohlen kleben, und waren die Grundlage seines Wandels geworden.

Gegen die mögliche Excommunication erschienen verschiedene Brosschüren — durch mehr oder mindere Rohbeit ausgezeichnet. Sine dieser Schriften sagt geradewegs: "Was wäre zu thun, wenn unser Raiser excommunicirt würde? Zu lachen, aus vollem Halse zu lachen!" Die Worte: "Dummheit und Aberglaube der Mönche" gehen wie ein langer Perlenkranz durch die ganze Schrift. Sie schließt: "Der Kaiser hebt alle jene Klöster auf, die dem Staate ihrer müssigen und unnüßen Bewohner wegen überflüssig sind, und schafft letztere zu brauchbaren Staatsgliedern um. Hat wohl ein Mönchskloster mit unserer heiligen Religion die mindeste Verbindung? — In welchem Religionshaupttheile steht wohl etwas von einem Mönchs- oder Nonnenkloster geschrieben? Hat nicht die Religion vor dem Ursprung der Mönche im größeten Glanze gestanden? Sind nicht alle Mißbräuche, aller Aberglauben erst durch die Mönche eingeführt worden?"

"Weiters hebt Joseph die Exemptionen der Ordensgemeinden auf, die die Mönche gewaltthätig der ordentlichen Gerichtsbarkeit ihres Bisschofs entrissen, und selbe in einen kostspieligen und staatsschädlichen Rexus mit der Eurie versetzt haben. Ist das keine höchst löbliche und dem Sinne der Kirche und heiligen Bäter angemessene That? Man lese des k. k. wirklichen Hofraths von Heimke "Abhandlung über die Exemptiones." —

"Joseph der sanftmuthige, duldsame Monarch tnüpfte die Baude der Liebe und Berträglichkeit zwischen den Millionen seiner Unterthanen sester und bahnte den Weg zur künftigen näheren Bereinigung der irrenden Brüder durch das weise Gesetz einer allgemeinen Duldung. Ist das nicht dem Geiste des sanftmuthigen Christus in vollem Grade angemessen?"

"Und so sind alle Handlungen, alle Berordnungen Josephs besichaffen, jenes Monarchen, den wir mit Recht den größten nennen können, und ein solcher Monarch sollte die Bannstrahlen scheuen? — Rein, weil sie wider ihn keine Macht und Gewalt haben!"

"O wir gludlichen Burger! Der Schleher bes Aberglaubens ift nun zerriffen! Die Binde ber Dummheit ift unferem Auge abgenommen; seben barf jest Jeber und ber Fadel ber Bernunft frep und aufgemuntert folgen. O Joseph, großer unsterblicher Joseph! Wenn der Dant einer aufgeklärten Seele ein Shrenmal, ein würdiges Denkmal eines großen Monarchen ist, o welch' unzerstörbares Shrenmal wird das Deinige seyn; den Dank werden einst spätere Nationen, deren Aufklärung nur allein Du bewirktest, bei Deiner Asch in Thränen gleich Weihrauch an Delne geheiligte Urne hinschütten und kein biederer Deutscher wird da vorübergehen, ohne stehen zu bleiben und seufzend zu denken: Hier liegt Joseph, der größte aller Kaiser."

So wurde ber Raifer angerauchert.

Wenn man bebenkt, welche großartigen Summen die Päpste für Erhaltung der Schätze des heidnischen und christlichen Alterthums, in Architektur, Plastik und Walerei, für Kunst und Wissenschaft überhaupt verwenden, wodurch der gesammten gebildeten Welt ein fortwährender Dienst erwiesen wird, so muß man neidische Bemerkungen über Geschenke an Pius VI. während seiner Anwesenheit in Wien nur einer knauserigen, kleinstädtischen Philisterphantasie zuschreiben. So sagt einer: "Indessen bekam der heilige Vater seine Reise doch sehr gut bezahlt. Der Kaiser verehrte ihm unter anderm ein sehr prächtiges brillantenes Kreuz, welsches man allein auf 200,000 Gulden Werth schätze i) und schon die Geremonie, daß er den beiden Cardinälen, dem Fürstbischof von Passau, Grafen Firmian und dem Erzbischof und Primas von Ungarn, Batthyany, die rothen Hüte ausgesetzt, entschädigte ihn allein hinlängslich für die Reisetosten, denn jeder bezahlte ihm dafür 30,000 Gulden baares Geld."

Ueber die perfonliche Zusammentunft Bius VI. mit Joseph II. erschienen viele Broschüren, welche das Gespräch im Sinne der Aufklärungsliteraten darftellten. Der Papst wurde durchgehends als "Weisser," als Aufgeklärter zweiten Ranges, als passiver Aufgeklärter gelobt, der vor Bewunderung Josephs, als des "großen Weisen," gar nicht zu

<sup>1)</sup> Es hat mit biefen Berthschätzungen eine eigene Bewantniß. Ein Bischof besitzt ein Bestoral, welches er als Prasent von einer hohen Person besam. Auf bem Postpatet war vom Aufgeber ber boppelte Werth vom wirklichen angegeben und bieselbe hohe Person hat auch das Pettorale so theuer zahlen müssen. Der Besorger des Pettorals verließ sich darauf: Der Bischof kann nicht so ungalant sein und dem hohen Geber mittheilen: "Ich habe das Pettoral schäften lassen less ist kaum die Hälste von der Angabe werth" — und ber Besorger hatte gut gerechnet.

sich tommt, sich folgsam verbeugt und ganz von den Ansichten Josephs betehrt von Wien nach Rom tommen wird. So sagt 3. B. eine solche Broschüte 1):

"Der weise Bius weiß wohl, wie viele Mißbrauche in der Kirche eingeschlichen sind. Er weiß, daß der Ablaßtram Tezels die Ursache der Spaltung war, und daß die Mißbrauche, von Monchen eingeführt und unterstüßt, die Ursache unendlichen Uebels gewesen." Der Autor führt die mystische Bermählung des heiligen Bernhard mit der seligen Jungfrau als einen "Mißbrauch" und eine "Fabel" an, "von welcher Pius wohl weiß, was dieselbe für einen großen Schaden verzursacht" u. s. w.

Gegenüber den Schwäßern in Wien mit ihrer sehr wohlfeilen Auftlärung, die in einigen abgebrauchten Schlagwörtern bestand, ragt ein protestantischer Schuldirector in Augsburg besonders hervor, der den Papst auf der Durchreise durch Augsburg mit einer lateinischen Rede voll Ehrerbietung begrüßte. Diese Anrede erschien auch in deutscher Uebersehung?). Der Rector sagte am Schlusse seiner Rede:

"Doch Deine Dir ganz eigene Güte und unglaubliche Leutseligkeit, die Dir Gott verliehen hat und womit Du selbst Deine eigene Größe übertriffst, auch die Großen der Erde übertriffst, diese Deine durch die allgemeine Stimme des ganzen Erdreises angepriesene, und selbst aus der Stirne und dem ganzen Anstande Deiner Bildung hervorleuchtende Leutseligteit slößet mir so großes Vertrauen ein, daß ich, obgleich der geringste Sterbliche unter der Sonne, tein Bedenken trage, die Schäße unserer Vibliothet und die seltenen Vücher Deinem scharssehenden Auge zu unterwersen. Jesus Christus, der allgütige Gott, der Deine Heiligteit der Erde geschentt hat, soll Dich auch sehr lange der ganzen Christenheit gesund und vergnügt erhalten und Deinem Slücke von Zeit zu Zeit größeres Wachsthum geben."

Wie fteht biefer protestantische Schulrector, jedenfalls ein gelehrter

<sup>2)</sup> Unter bem Titel: "Anrebe, bie ber gelehrte und unter ben protestantisichen Schullehrern rühmlich befannte Herr Rector und Bibliothetar in Augsburg, Ramens Mertens, an Se. papstliche Beiligkeit (nach einem öffentlichen Blatte auf beiben Knieen) in Latein hielt."



<sup>1)</sup> Merkwürdige Scene aus dem Leben Pius VI. und Joseph II. Den Freunden der Wahrheit gewidmet von J. Ch. Wrede. Wien, Sonnleithnerische Schriften.

Mann, da, im Bergleiche mit den Böbelschreibern von Wien, die fich in brutaler Robheit in ihren Angriffen auf den Papft gegenseitig zu überbieten suchten.

Einer 1) fchrieb über ben Segen, welchen ber Papft von ber Loggia ber Rirche am hofe zu Wien ertheilte:

"Als Bius auf dem Hof den Segen gab — da wurde der Raum zu klein. Man gudte zuoberst von den Dächern herunter. Es war augenscheinliche Lebensgefahr. Sagt mir, liebe Christen, wenn gegentiber auf einer anderen Bühne ein gemeiner Priester mit dem Heiland in der Hand damals gesegnet hätte — hätte wohl Jemand auf ihn Acht gehabt? Doch es seh euch vergeben! Auch bei mir war's an diesem Tage das erste Mal in meinem Leben, daß ich — im vollen Ernste — drei Kronen auf eines Sterblichen Haupt erblickte. Den Heiland mit seiner dörnernen Krone können wir ja täglich und stündlich sehen."

Gleich darauf, nach vier Gedankenftrichen, um den Lefer ja recht auf= merkfam zu machen auf den schlagenden Wig, der jest kommt, heißt es:

"Die Schauspieltunst hatte man schon von jeher sehr hoch getrieben, und es ist Tollheit zu sagen, Garrick und Schröder haben sie uns erst gelehrt. Ich wollte sehr viele berühmte Komödianten nennen. Wenn ich wieder etwas schreibe — noch weiß ich nicht, wie bald es geschehen wird — dann will ich mich bemühen, eine überzeugende Definition zu geben, was ein Dummkopf und ein vernünftiger Mensch sen."

In ähnlicher Weise behandelte das Gros der Wiener = Gesehrten das Oberhaupt der Kirche. Die Logen waren sehr erfreut über den sichtlichen Fortschritt, den die Aufklärung in Wien gemacht.

Geisler2) fagt über die Anwesenheit des Papstes in Wien (3. Bd. S. 273): "Um den Eindruck, den das ungewöhnliche Schausspiel auf einige fanatische Röpfe hätte machen können, zu verhindern, und aus andern weisen Absichten, war allen inländischen Bischöfen verboten, ohne besondere Erlaubniß zu dem Papste nach Wien zu kommen und es durften auch keine Suppliken überreicht werden."



<sup>1)</sup> Ein Blatt ohne Titel. Bon Gottlieb Bergen. Motto: "Wie abscheus lich ift es boch, ein bummer Esel zu sehn. Shatespeare."

<sup>&</sup>quot;Gebrudt in bem Jahr,

Als ber Papft zu Wien war."

<sup>2)</sup> Geisler: Sfigjen aus bem Charafter und Sandlungen Joseph bes Zweiten. Salle. 13 Bbe.

Derselbe Geisler erzählt Bb. 11, S. 130, eine etwas verdächtige, mit dem Besuche des Papstes in Wien zusammenhängende Geschichte: "Ein Paar Diebe stahlen zu Wien 1786, am 23. August, das Bildniß des regierenden Papstes, von ihm selbst geschenkt, aus der k. k. Gallerie im Belvedere. Es war ihnen aber nur um den Rahmen aus Silbermetall zu thun, denn sie hatten das Bildniß en mosaique zersichlagen." — Jedensalls sonderbar, daß die Gallerievorstände gerade in Bezug auf dies Portrait so sorglos, und die Diebe so albern waren, nicht sieder ein kleines, jedensalls vielsach mehr als dieser Rahmen werthes Bild zu stehlen.

Ohne eine hiftorische Grundlage wurde und wird noch immer allenthalben das Märchen aufgewärmt: Der Pantoffel des Papstes Bius VI. sei der bloßen Bequemlichteit wegen in den adeligen Häusern Wiens zum Küffen herumgeschickt worden. Auch Ramshorn erzählt es getreulich nach.

Inwiefern die Bebenken Bius VI. gegründet waren, darüber wollen wir einen in dieser Angelegenheit sicher unparteilschen Autor vernehmen, den Protestanten Ramshorn. Er sagt in seiner "Geschichte Josephs II." S. 368:

"Indeß durchdrang Josephs Seele ein großer und gewaltiger Gedanke, ja groß und gewaltig genug, um eine neue Welt heraufzubeschwören. Es betraf nichts anderes, als einen gänzlichen Bruch mit
dem päpstlichen Hose. Unangetastet sollten Dogmen und kirchlichen Hierarchie bleiben, aber seine Unterthanen wollte er dieser papstlichen Obergewalt in kirchlichen Dingen entziehen. Nach seinem Grundsate sei
die Kirche im Staate und sonach komme es dem Souverain zu, sie
dem weltlichen Gesetze unterzuordnen, und ihre Diener in derselben
Abhängigkeit wie die übrigen Unterthanen zu erhalten."

"Der einzige Mann, welchem Joseph diesen Plan mittheilte, war der Ritter Azara, spanischer Gesandter in Rom, ein Mann von großer Menschentenntniß, außerordentlicher diplomatischer Gewandtheit und besteutendem Einfluß in Rom. Welche hohe Meinung Joseph von diesem Staatsmanne hatte, beweist der Umstand, daß er ihn der Mittheilung

<sup>1)</sup> herr Ramshorn gibt hier zu erkennen, bag er über Dogmen und kirche liche hierarchie fich aller Studien mit einer großen Gewiffenhaftigkeit entshalten hat.



seines großen Borhabens allein würdigte, wohl mehr als zur Genüge<sup>1</sup>). Joseph soll bei der Unterredung, wobei er dem Ritter Azara diese wichtige Mittheilung machte, eine wahre Begeisterung für das große Project an den Tag gelegt haben, mit wahrer Beredtsamkeit die wohlthätigen Folgen, die er davon erwartet, geschildert, dabei unumwunden erklärt haben, daß die Blipstrahlen des Baticans, die vordem die Welt umgestürzt hatten, jest aber nur noch Kinder und alte Weiber erschrecken könnten, ihn nicht kümmerten, und mit dem beredtesten Munde darauf hingewiesen haben, welch' unabsehdare Bortheile aus einer solchen Un-abhängigkeit von Rom seinen Unterthanen erwachsen würden."

"Allein zur Verwirklichung dieses Gedankens kam es nicht. Azara, wie auch ein anderer von Joseph hochgeachteter und davon unterrichteter Mann, Kardinal Bernis, damals französischer Geschäftsträger in Rom, versäumten nichts, ihn auf alle die Gesahren aufmerksam zu machen, denen er sich hiebei aussesen würde, ihm vorzustellen, wie eine so gewaltige Umwälzung im Innern seiner Staaten ihn vielleicht nöthigen werde, andern gleich großen Entwürfen zum Besten seiner Unterthanen auf immer zu entsagen, wie er sich jedenfalls dadurch auch mit fremden Mächten in Mißhelligkeiten verwickeln würde u. s. w. Und das Ressultat war, daß sich der Kaiser auch diesmal wieder versöhnlich zeigte."

Jedenfalls ift es interessant, in Lobwerken ber Josephinischen Regierung derlei Aufklärungen zu finden.

Wir brachten in: "Die theologische Dienerschaft" die geheime Correspondenz des öfterreichischen Gesandten in Rom, Cardinals Herzan, daselbst ift bieles authentische aus der besten und sichersten Quelle über die Reise Bius VI. nach Wien zu finden.

<sup>1)</sup> Das ist ein Irrthum. Ramshorn ist eben ein Nacherzähler und hat sich mit Quellenstudien nichts zu schaffen gemacht. Bir haben in unserer Berause gabe ber Correspondenz Herzans mit Raunit attenmäßig den Beweis geliefert, wie der Plan: unbekümmert um Rom die Bischse zu ernennen, also total von Rom sich loszutrennen, ein mehrmal vorkommender Gegenstand der Untershandlungen zwischen Raunit und Herzan gewesen ist. Es ist überdieß vorauszusehen, daß Azara als gewiegter Diplomat die Unterredung mit dem Raiser nicht förmlich in Rusiknoten gesetzt und die ganze Tonleiter der Gessühle und Wünsche Joseph's dem kirchenseindlichen Publikum zum Genusse vollsieiter bat.

## Der gardinal und Erzbischof Migazzi von Bien.

Piefer Mann würde eine eigene Biographie verdienen. auch bie anderen, ja mare nur bie größere Salfte ber öfterreichischen Bischofe feiner Zeit jo bom Bewuftsein ihrer Bflicht burchbrungen gewesen es ware mit bem Sturme gegen die Rirche sicher nicht fo weit ge-Es hat Manche gegeben, welche meinten, Migazzi sei wohl ber beften Befinnung gemefen, er fei aber nicht muthig genug aufgetreten, er habe ju febr ber Furcht nachgegeben. - Wer die bamaligen Zustände, besonders die Zustände der Literatur burchforscht hat, der kann dem eblen Charakter Migazzis nur das bollfte Lob ibenben. Man muß einen Charatter auch nach feiner Zeit beurtheilen. Bon ben andern Bifcofen verlaffen ftand er vereinsamt ba. Er machte bem Raifer wiederholt energische Borftellungen, welche freilich unbeachtet blieben. Bom sittlich total verkommenen und in unglaubliche Bemeinheit versuntenen Literaturpobel seiner Zeit mußte er tagtäglich fich beschimpfen laffen. Straflos wurde biefer eble Rirchenfürst von den Wiener Scribenten Tag für Tag geschmäht: ungeftraft, ja unger ügt hat man wiederholt über ibn geschrieben: "Der Dummtopf M ... gai." Die Borficht, ben Ramen nicht gang auszuschreiben, für ein paar Buchftaben Buntte ju fegen, mar bamals hinreichend jum Beweise: "Der Autor fonne ja auch irgend jemand andern gemeint haben, es tonne nicht bewiesen werben, bag er gerade ben Erzbischof gemeint hat." Auch bilblich wurde er verhöhnt. Er war mit einem Wort ber Robbeit bes Pobels volltommen preisgegeben. Man wollte ihn einschücktern, man fprach offen in ben Brofduren aus: "er habe feine Chre, weil er trop aller biefer Angriffe - bennoch verftodt bleibe, und von feinen Ansichten nicht abgebe." Charafterfestigfeit und Pflichttreue wurde als ehrloß gescholten und 15 Brunner, Auftlarer in Defterreid.

Digitized by Google

von diesen aufgeklärten Schriftstellern vorausgesett: ein ehrenhaft er Mann hatte ihnen und ihrem Treiben durch feine Berurtheilung besselben keinen Widerstand entgegengesett. Gines mangelte dem Clerus: Die Organisation, — die Staatskunst hatte diese unmöglich zu machen gesucht, die tampfenden Mitglieder bes Clerus murben ein= geln überfallen und abgethan, und zwar von der Juftig, welche nach der bon oben herabschrillenden Pfeife tangte, und bon der Literatur, die bom Maurerbunde aus wohl geleitet und organisirt war. Bedanke, den Clerus zur Abwehr zu organisiren, war selbst den pflicht= getreuen Bijcofen icon völlig abhanden getommen, es war ber größte Fehler, daß sie die Kräfte im Kampfe nicht zu benüten, nicht zu vereinigen wußten, mahrend die Staatsgewalt die Spaltung forderte und fie auszubeuten verftand. Schon im letten Decennium der Regierung Maria Theresias hatte der Cardinal Migazzi mit den Aufflärungsministern viele Kämpfe zu bestehen. Die perfonlich edle und fromme Raiferin war von diesen Herren völlig umgarnt und dieselben suchten nach Umständen, die von Joseph darnach ausgeführten Pläne vorzubereiten, für diefelben vorläufig den Boden zu legen. In ber Münchener Staatsbibliothet fanden wir unbezweifelt authentische Abschriften der Borstellungen Migazzis an die Kaiserin Maria Theresia im Manu-Die Titel dieser Borftellungen lauten: "Borftellung S. Em. Cardinal Migazzi an Ihre k. k. apost. Majestät in Betreff der 40 Thefes, welche in der Thyrnauischen Universität anno 1772 öffentlich vertheidigt worden."

Die erste dieser Thesen lautet: "Dahero gebührt der Staatsregierung erstens das Recht, alle Kirchenangelegenheiten zu überwachen und zu untersuchen, damit die Kirche nicht schade, oder unter dem Borwande der Glaubenslehre dem Staatswohl entgegengesetzte Lehren verbreitet werden."

Die 39. Thesis lautet: "Derselbe Urheber der Natur, Gott, der sich nicht widersprechen kann, will den Staat und die wahre Religion bestehen lassen. Eine Religion also, welche den Staatszweck umstürzt — oder ihm Hindernisse in den Weg legt, kann nicht die wahre Religion senn."

<sup>1)</sup> Codex germ. 4253. Münchner Ctaatsbibliothet.

Migazzi erwiedert unter anderm sehr schlagend, was man denn bem Clerus sagen würde, wenn dieser folgenden Sat aufstellte: "Der Kirche gebührt das Recht, alle Handlungen des Landesfürsten zu überswachen und zu untersuchen, damit der Landesfürst dem geistlichen Wohle der Seelen nicht schade, und unter dem Vorwande ersprießlicher Gesetze feine der Kirche widrigen Gesetze erlasse."

Im selben Jahre nahm sich Migazzi um die Alosterpfarreien an, die Borstellung lautet: "Aurze Betrachtungen des Cardinal Migazzi ad annum 1772 über das t. f. Decret, welches in Betreff der Pfarreien ergangen, die bisher von den Alostergeistlichen verwaltet worden, fünftighin aber, wo nicht drei derselben beisammen sind, denen Weltpriestern überlassen werden sollen!"

Ferner: "Carbinal Migazzis Vorstellung an Ihre t. t. apost. Majestät wird bas Buch betitult: "Pragmatische Geschichte, der so beruffenen Bulla in coena domini und ihrer fürchterlichen Folgen" a. 1770 den 23. Juni überreicht.

Ferner Borstellung bes Cardinal Migazzi in puncto des f. f. Decret d. d. 1770 zur Ablegung der geistlichen Profession auf das 24. Jahr bestimmten Alters; -- dann eine zweite Borstellung über denselben Gegenstand gegen die Commission in publico ecclesiasticis, in welcher zwölf Einwürse dieser Commission gründlich widerlegt werden. Das alles sindet sich aussührlich im besagten Manuscript der Münchener Staatsbibliothet.

Migazzi wurde 1756 Bijchof von Waigen und 1757 Erzbijchof von Wien. Mit Concession des Papstes und der Kaiserin stellte er für Waigen einen Administrator und bezog die Sinkunste des reich dotirten Bisthums Waigen fort, weil das Wiener Erzbisthum im Bergleich mit den Ausgaben, die mit demfelben verbunden waren, zu gering dotirt war.

1785 wurde das Gesetz gegen die Pluralitas beneficiorum gegeben: es war wohl auch darauf gemünzt, Migazzi von Wien zu entfernen. Man bermuthete, Migazzi werde Wien aufgeben und die erträglichere Pfründe Waigen um so mehr beibehalten, als er dort vielen Kämpfen und Nergeleien mit der Regierung viel mehr ledig, und den wüthenden Angriffen und ehrenrührigen täglichen Schmähungen der Wiener Presse nicht mehr ausgesetzt sei. Man hatte sich berrechnet. Migazzi gab

Digitized by Google

das ruhige und einträgliche Waißen auf und verblieb auf dem Kampf= plate in Wien.

Nach dem Berichte Geislers 1) wollte der Kaiser den Erzbischof furzweg von Wien entfernen. Geisler berichtet: "Das fernere Ansuchen des Kaisers durch den gedachten Cardinal Herzan wegen des Grafen v. Salm (Auditors der römischen Rota für Deutschland) Ernennung zum Erzbisthum in Wien, welches der Cardinal Migazzi demselben abtreten und nur das Bisthum Waißen allein behalten sollte, verweigerte der Papst seine Einwilligung schlechterdings."

3m Jahre 1757 am 18. September hielt Migazzi seinen Ginzug als Erzbischof von Wien in der Stephanstirche. 3m Programm 2) heißt es unter andern: "Nach geendigter Predigt, oder wenn Seine Majestät kommen, dreiviertel Stunden vor Allerhöchst ber Ankunft gieben die Gleriseyen und Stadtpfarren in ihrer Ordnung bei bem Riesenthor hinaus (im M. stehen die Worte "bei der Halbpommerinn" durchstrichen, d. h. beim Thor, über welchem die zweitgroße Glode hangt) in den Bischofshof. In dem Bischofshof bei der Stiege muß der himmel (Balbachin) bereitet febn, ber von dem Magistratus civitatis getragen werden muß, bann geht ber Bug auf folgende Art 1. die Dienerschaft Gr. Eminenz in Gala, 2. die Clerisepen in ihrer Ordnung, 3. die Stadtpfarren in Bluvialen und Dal= matiten, 4. die burgerlichen Offiziers, 5. der außere Rath, 6. der löbliche Magistrat, 7. Die anwesenden Cavaliers, 8. das erzbischöfliche Allumnat, 9. die erzbischöfliche Chur, 10. das hochwürdigste Dom= capitel, 11. die hochwürdigsten BB. Capitelprälaten in Bluvialen und cum mitris simplicibus, 12. Se. Eminenz in Pluviali et cum mitra praetiosa unter dem Himmel, 13. Ihre Ercellenzen Bh. Grafen Rollowrat und Laszansty, 14. eine Compagnie burgerlicher Unteroffiziere."

"Indessen begeben sich Seine bischöfliche Gnaden der Beihbischof und die Hh. Diöcesanprälaten 3) in Pluvialen cum mitris praetiosis sammt ihrer Assistenz zum Riesenthor, wo der Zug über ben Stephans-

<sup>1)</sup> Stiggen aus bem Charafter und handlungen Joseph II. Halle, henbel 1785. (15 Banbe.) 3. Band. Seite 42.

<sup>2)</sup> Rurfterabifcofliches Confiftorialardiv ju Wien.

<sup>3)</sup> Darunter wurden bie Pralaten jener Orbenshaufer verftanben, Die fich in ber Biener Diocefe befanben.

plat hereingeht und erwarten Seine Hochfürstliche Eminenz." (Folgen nun die weiteren Ceremonien und das Te Deum ausführlich angeordnet). "Nach diesem begeben sich Seine Hochfürstliche Eminenz mit
ihren Prälaten auf ihren Thron, setzen sich nieder und dann kommen
die HH. Diöcesanprälaten, Capitelprälaten, das Capitel, Chur, Alumnat, ad osculum manus. Dann ist das Hochamt, bei welchem zuletzt
Seine Eminenz statt des Bischofes den Segen geben. Hür die obgenannten Excellenzen wird ein eigener Schammel im Preschterio bebereitet. Diese sind auch zu ersuchen, den Cardinal nach Haus zu
begleiten."

Als in Ungarn andere Comitate gegen die angeordnete Conscription sich aussehnten, war dem Einwirken Migazzis die Beruhigung der Gemüther zu verdanken. Er erklärte, daß die Bolkszählung dem Lande keine Privilegien wegnehme, daß sie eine nühliche Anordnung seh u. s. f. hören wir nun: was für Ansinnen an die Bischöfe damaliger Zeit, und wie dieselben von Autoren gestellt wurden, die sich ausnahmsweise einiger Hösslichkeit bestiessen.

Einer fagt 1): "Unter ben merkwürdigen Phanomenen, welche bie Conscription in Ungarn gebar, steht bas patriotische Berfahren bes Carbinal Migaggi oben an. 3ch freue mich, hier Gelegenheit zu haben, biefem einst fo allgemein geschätten und geliebten Rirchenpralaten bas Beugniß geben zu können, daß er durch seine Bermittlung und durch fein Ansehen die meiften ftorrigen Comitate jur Folgsamkeit binlenkte. Er habe unseren Dank hiefür. Welcher Patriot wird eine patriotische Sandlung blog beghalb migfennen, weil ibm ber Rame beffen, ber fie ausübt, manche fummervolle Stunde verurfacht. D! Ihr Lieben, Die Ihr Diesen Bralaten - fo oft er feit einiger Beit als Bralat erschien, immer vielleicht nicht gang ohne Grund mit zweideutigen Augen betrachtet, fend billig, erkennt es auch. Digazzi ift Batriot und hat er mandmal eine unpatriotische Geberde gemacht, so glaubt es zur Ehre bes menichlichen Bergens, daß es nicht Starrfinn, nicht Eigendünkel, nicht Konklaven-Hochmuth mar - fondern Menfchen-Bielleicht trauert fein großes gutes Berg jest im Stillen, idmade!

<sup>1)</sup> hiftorische, philosophische und ftatiftische Fragmente, mehrentheils Die öfterreichische Monarchie betreffend. Leipzig und Rlagenfurt, Wallifer 1786.



daß er die Seufzer der Patrioten erregte; vielleicht verabscheuet er jest selbst die schlangenartigen Conseillers, die seine Herzensgüte migbrauchten. Das Beispiel des Cardinals Migazzi und sein Ginfluß in Ungarn lehrt uns: was für nükliche Dienste die Bische dem Staate leisten können, wenn sie wollen."

"Aber es berechtigt auch, zu fragen: warum wollt ihr nicht immer? Hätten z. B. die Toleranzeditte in Ungarn durch oas Beispiel und den Einsluß der Bischöfe nicht ebenfalls empfohlen werden sollen? Hätten die übrigen tirchlichen Berordnungen nicht dieselbe bischfliche Unterstüßung verdient? Roch einmal: warum wollt ihr nicht immer, da ihr doch könnt?" —

Es liegt diesem Juruf nicht nur eine ganz unlogische Argumentation zu Grunde, er verkehrt auch die ganze Sachlage. Menschen schwäche nennt er den Widerstand Migazzis, als ob eine Rraft und Festigteit dazu gehört hätte, mit den Wölfen zu heulen, und sich für dieses gehorsame Geheul von eben diesen Wölfen lobhudeln zu lassen.

Das faiserliche Chepatent unter Joseph II. herausgegeben (Bublic. am 16. Janner 1783), veranlaßte ben Cardinal Migaggi, die Rechte ber Rirche in feiner Diocefe ju mahren. Er gab an die Pfarrer eine Berordnung in zwölf Baragraphen beraus, welche ebenjo entschieden und würdevoll, als auch tlug und soweit als möglich, ben Zeitverhältniffen angepaßt ift. Boren wir nur die erften 3 Baragraphe, welche ben Standpuntt ber Rirche, gegenüber der Staatsverordnung in Chefachen richtig ftellen: "1) wird bei beffen (bes faiferlichen Decretes) Durchlesung ihnen jogleich auffallen, daß sich das Batent nur auf den burgerlichen Bertrag und beffen burgerliche Wirkungen beziehe und daß 2) in bemselben die Rirchenzucht, in jo weit selbe mit dem beiligen Saframent der Che verbunden ift, gar nicht berührt werde, mithin unverlett bleibe. Daber werden 3) die Chehindernisse, sie mogen gleich trennende oder hindernde jenn, welche burch die canonischen Sabungen eingeführt worden und in der gangen tatholijden Rirche bestehen, fo wie felbe in bem erzbischöflichen Diocefan-Ritual angedeutet werden, burch diese höchfte Berordnung, in jo weit es um bas Saframent ber Che zu thun ift, weder aufgehoben, noch im Geringften entfraftet, fonbern in ihren Eigenschaften und bisherigen Wirtungen vollfommen belaffen. Da also die Allerhöchste Berordnung bloß den Chevertrag, (Civilcontract), in so ferne es die bürgerlichen Wirkungen desselben betrifft, zu ihrem Gegenstande hat, so ist die Folge, daß jeder Pfarrer und Seelsorger sich bei den Trauungen nach den kanonischen Borschriften und Ordinariats-Unordnungen, wie selbe in dem erwähnten Diöcesan-Mityale enthalten, in so weit es das Sakrament der Che betrifft, zu achten und zu benehmen habe."

Die maurerische Büreaukratie, welche hinter der Scene bei der Abfassung des kaiserlichen Chepatentes die Hände im Spiele hatte, wollte den kirchlichen Ginfluß ganz beseitigt — und die eheliche Berbindung nur unter das Staatsgesetz gestellt wissen, dieser Plan wurde nun durch die Verordnung des Erzbischofs paralysirt; und zwar, indem er erklärte, die Kirche werde ihr Recht neben der Gesetzgebung des Staates zu wahren wissen.

Besonders aber der 11. Paragraph in der erzbischösslichen Verordnung schnitt den Liberalen von damals so tief ins Herz, daß sie allenthalben darüber laut aufzuheulen und den Erzbischof mit Schimpf und Schmach zu überschütten anfingen.

Wir führen ihn hier an, weil er von der Entschiedenheit Migazzis Zeugniß ablegt, und zugleich auch den Beweis liefert, wie den hereinbrechenden Uebeln jener Periode ein Damm entgegengesetzt worden wäre, wenn auch die andern Bischöfe so pflichtgetreu wie Migazzi in Wien, Batthiann in Gran und noch einige Wenige aufgetreten wären.

"11. Obschon die weltliche Gesetzgebung die Chebündnisse der Katholisen erlaubt, auch ohne Ausstellung der vorhin gewöhnlichen Reversen wegen Nichthinderung des katholischen Theiles in Ausübung der katholischen Religion und wegen Erziehung der Ainder beyderleh Geschlechts in der katholischen Keligion, auch der Abschidung in die öffentlichen katholischen Schulen und Christenlehren und monatichen Stellung vor den Herrn Pfarrer zur Prüfung, auch niemaliger Abschidung in protestantische Länder, so bleibt doch richtig, daß die über solche Chen von der katholischen Kirche wegen naher Gesahr der Berführung der tatholischen Person selbst, welche für das ewige Heil ihrer künftigen Kinder unbekümmert und unbesorgt ist, gemachte ersprießliche Anordnungen dennoch fortdauern, denn es kann keinem Seelsorger unbekannt senn, daß die Kirche Cheverlöbnisse mit Unkatholischen jederzeit

gemigbilligt habe, besonders wenn ber fatholifche Chegatte gugibt, daß nicht alle Rinder in ber alleinseligmachenben fatholischen Religion erzogen werben follen; und es ift zugleich eine ausgemachte Lehre, daß ein folder tatholifder Theil fich icon burch Soliegung einer folden Che berfündige, wenn nicht besonbere und wichtige Umftanbe, bie aber fehr felten find, vortommen, burd welche mit Grund angehofft werben tonnte, dag ber tatholifden Religion ein Bortheil und Zuwachs burch eine folche Che zuginge. Es werben baber bie Seelforger und Beichtväter ermahnet, daß fie noch in der Zeit mit Gifer und Beicheidenheit nach ben Pflichten ihres Amtes trachten, und alle Mühe anwenden follen, um ben tatholischen Theil von einer in der wahren Rirche gemigbilligten Che abzuhalten und in Diefer Absicht ihm Die schwere Sunde und Rechenschaft, Die er auf fich ladet und die Befahr, ber er fich aussett, lebhaft vorzubilden und an das Berg ju legen. Ja! man hat aus der Erfahrung, daß fogar ber untatholische Theil nicht selten burch berlei bescheibenes Bureben des Pfarrers bor ber Trauung fich habe gur Erziehung ber Rinder beiberlen Geschlechts in der tatholischen Religion bereitwillig finden laffen. Wenn aber ungeachtet alles Burebens der tatholifche Theil von der blinden Liebe hingeriffen oder burch zeitliche Bortheile verleitet, von feinem Borhaben nicht mehr abstünde, fondern fich wirtlich mit ber untatholischen Berson trauen ließ, und fich alsbann beghalb bei einem Seelforger ober Beichtvater antlagen würde, fo liegt Diefem feiner Pflicht gemäß ob, Diefen tatholischen Theil nachdrudlich ju ermahnen, daß er über die durch diefen Schritt begangene ichwere Sunde ernstliche Buge mirten und jugleich ben jur fatramentalen Lossprechung erforderlichen Borfat und Beriprechen mit Berg und Mund faffe und von fich gebe, theils durch eigene gute Beispiele, theils durch nachdrudlich und schidlich angebrachte Borftellungen allermöglichft thun zu wollen, damit sowohl der unkatholische Chegatte als auch die Rinder ju bem mabren alleinseligmachenden Glauben gebracht werden." -

Welche Robbeiten mußte sich nun Digazi für seine Pflichterfüllung gefallen laffen!

Der Autor der früher citirten "Fragmente," der im Vergleich mit den anderen cynischen Gesellen damaliger Druderschwärze noch maßpoll genannt werden könnte, schrieb: "Migazzi und kais. Che-

patent, eine politische Romanze." Er fängt auf der ersten Seite schon mit allerliebsten Zoten an (das Zotenreißen war bei den Aufklärern sehr üblich) und sagt dann: "Wie, die Eunuchen der katholischen Kirche sollen über den wichtigsten Bertrag der bürgerlichen Gesellschaft entscheiden — sie, die nur zu ephemerischer Existenz bestimmt zu sehn scheinen — sie, geschickt, Heilige zwar auf unseren Altären einst abzugeben, aber verdammt zu dem Stlavensoche einer Enthaltsamkeit" u. J. w. u. s. w.

lleber den oben angeführten 11. Paragraph geht es nun ganz besonders los. "Der 11. Paragraph dieser erzbischöflichen Berordnung liesert uns die deutlichsten Beweise von der offenbarsten Berachtung der landesfürstlichen Gesetze. Der Kaiser von einer vernünstigen und für unseren Staat nothwendigen Toleranz gelenkt, erkannte es, daß es die Menscheit beseidigen hieße, nachdem vermöge des Toleranzpatentes der Staat die Brauchbarkeit und die Tauglichkeit der Akatholiken zu bürgerzlichen und Staatsgeschäften anerkannt, nicht dieselbe Brauchbarkeit und dieselbe Tauglichkeit der Akatholiken zum Chebette erkennen, wenn er weniger Jutrauen in ihre physikalische Rusbarkeit als in ihre moralische, von Seite der Dienste, die sie dem Staate zu leisten, eingeladen wurden, setzen wolkte."

"Durch ben sechsten Artifel des Toleranzpatentes vom 12. October 1781 wird nicht nur den Ratholifen und Afatholifen die Befugniß augesichert, wechselseitige Cheverbindungen einzugeben, sondern durch die bestimmte Erklärung, daß die Rinder ben einem akatholischen Bater allemal in der Religion, nach dem Geschlechte ihrer Eltern, ben einem katholischen Bater aber Sohne und Töchter allein ber Religion bes Baters zu folgen haben - allen fünftigen Bebrudungen vorgebeugt. Es murbe baber ber beghalb in vorigen Zeiten, wo um bie Religion ber aus folden Chen zu erzeugenden Rinder, wie um Spanfertel gehandelt murbe (!!) - fo gewöhnliche und die burgerliche Freiheit so oft auf das betrübteste frankende Revers ganglich aufgehoben und burch die Erklärung des Chepatentes vom 16. Janner 1783 im dritten Baragraph: daß Jedermann befugt fen, einen Chevertrag einzugeben, den wir durch nachfolgende Anordnung nicht für unfähig erklären bas Recht und die Befugnig ber Cheverbindungen verschiedener Religionen noch mehr befestigt. Die Absicht des Gefetgebers ift ohnstreitig,

bic bürgerliche Glüdseligteit, ohnstreitig ber Außen bes Staates. Der Fürst sagt: Ich will euch: weil ihr das Pater noster anders betet, als ich, — weil ihr euerem Superintendenten mehr glaubt, als dem Bischof zu Rom, weil ihr nicht so viele Sakramente habt als ich, weil ihr keinen heiligen Dominik mit der Feuersackel seines Hundes in eueren Kirchen aufstellt, weil ihr euch um die immaculata conceptio nicht die Hälse brecht, und weil ihr oft klügere Lieder singt, als wir Gebeter beten, — ich will euch, weil ihr keine Katholiken seyd, ungeachtet ihr an denselben Christum glaubt — nicht ausschließen, nicht hindern, dem Staate so nützlich zu werden, arbeitet, dient, und zeuget dem Staate Kinder, so gut wie die Katholiken. Wo ihr immer euere Pflicht, euere bürgerliche Bestimmung erfüllet, soll euch mein fürstliches Ansehen schützen u. s. w."

"Das Wiener Confiftorium bingegen antwortet barauf: Glaubt alles diefes nicht, sondern wisset, daß die Kirche die Cheverlöbnisse mit Unfatholijchen allezeit migbilligt habe, besonders wenn der tatholische Theil (nämlich die Braut) zugibt, daß nicht alle Rinder in ber allein jeligmachenden Religion erzogen werden sollen. Der Staat spricht den Unterthan von der drudenden Laft frey, welche ihm die Berichiedenheit der Religion in Unjehung der Che oft aus einem übel verftandenen Gifer aufburdete, und ichentt ibm die Rechte ber Menichheit: bas Confistorium aber behauptet, daß ein tatholischer Unterthan fict ichwer burch Schließung einer folden Che verfündige. Der Staat befichlt, daß ohne allen Anftand Jedermann befugt fen, einen Chevertrag ohne Unterschied ber Religion ber verschiedenen Barteien einzugehen, den er dazu nicht für unfähig erklärt — das Confistorium aber besiehlt ben Seelforgern und Beichtvätern, daß fie alle Muhe anwenden follen, um den tatholijden Theil von einer in der mahren Rirche jederzeit gemißbilligten Che abzuhalten und in diefer Absicht ihm die schwere Sunde und Rechenichaft, die er auf fich ladet, und die Gefahr, der er fich aussett, lebhaft vorzubilden und an das Berg zu legen."

"Wie um aller Welt willen, kann sich boch ein Consistorium beigehen lassen, durch solche Berfügungen das Bolk wider den rechtmäßigen Geschgeber aufzuwiegeln 1), denn auswiegeln ist es, wenn man dem

<sup>· 1)</sup> Wir haben es icon öfter bemertt, wie ftart und ichlagfertig bie Mufliarer im Denunciren waren und welche ftrenge Bolizei ber gleißende Liberalie-

Volle sagt: der Fürst erlaubt euch zwar den Genuß dieses, jenes Rechtes, aber wenn ihr seiner Erlaubniß cuch bedient, so sündiget ihr, die Kirche verdammt euch, und Gott fordert deßhalb von enerer Seele Rechenschaft und nur mit der Gefahr euerer Seligkeit könnt ihr Gebrauch von der Wohlthat des Staates machen."

"Du (das geht den Erzbischof Migazzi an) der du beine Untergebenen aufforderst, die Ration abzuhalten, die Wohlthat des Staates als Wohlthat zu erkennen, aufforderst, alle Nühe anzuwenden, Ungehorsam wider den Fürsten zu lehren! Du der du es wagst, die Rechte, welche der Staat seinen Bürgern ertheilet, zur schweren Sünde herabzuwürdigen, wegen welcher er Rechenschaft zu geben haben wird. Du, der du dich erkühnest, die Buse wider solche zu predigen, welche die ihnen angebotenen Wohlthaten des Regenten dankbar annehmen! Der du dich nicht schwest, deine untergeordnete Geistlichkeit aufzusorzern, den katholischen Bürgern sogar in den Beichtstühlen, diesen Winstellwerkstätten des Fanatismus, welche dazu bestimmt zu sehn schwermer" u. s. w. —

Solche gebieterisch brohende "Du, ber bu" gehen noch auf einigen Seiten fort. Dann tommt aber ein historisches Factum von größerer Bedeutung, als das Geplauder des Toleranzsanatikers; er erzählt nämlich: "Man hat die Rühnheit und die schädlichen Wirkungen dieser Instruction eingesehen, und den Cardinal Migazzi zu einer Gelbstrafe von tausend Ducaten verurtheilt, zugleich aber die gerechte Verfügung gertroffen, daß Migazzi in hintunft ohne Censur kein Circular an seine Diöcesan-Geistlichkeit mehr ergehen lassen darf; jeder edel denkende Bürger dankte, als er es hörte, dem Gesetzgeber für den Ernst, mit welchem er sein beleidigtes Ansehen und die beleidigten Rechte seiner Bürger aufrecht erhielt."

Die bezügliche allerhöchste Berordnung lautete: "Se. t. f. apost. Majestät haben sich zu entschließen bewogen gefunden, daß sich von nun an tein herr Ordinarius vermessen solle, allgemeine Belehrungen, Anweisungen, Anordnungen oder wie immer geartete Schriften, in was

mus ausübte, die Antlagen lauteten gleich immer auf Majeftatobeleis bigung und hochverrath - wohlfeiler thaten es bie herren gar nicht.

für eine Form dieselben immer eingekleidet sind, an ihre Pfarrer oder Seelsorger schriftlich oder im Drud ergehen zu lassen, wo nicht vorläusig der ganze Inhalt der Landesstelle zur Einsicht vorgelegt, und die Erlaubniß der dießfälligen Erlassung eingeholet worden. Es ist daher diese allerhöchste Entschließung unverweilt den Herren Ordinariis zu ihrer pflichtmäßigen Nachachtung bekannt zu machen und auf den Berzug seste Hand zu halten; insbesondere aber die sorgfältige Wachsamkeit auf die Vollziehung des Shepatentes angelegen seyn zu lassen, den 2. April 1784."

Die über ben Erzbischof verhängte Strafe von tausend Ducaten wurde von dem Raiser aufgehoben, und es verbreitete sich dann auch das Gerücht, der Raiser wolle die Berordnung Migazzis in Chesachen nicht anullirt wissen.

Unser Autor nennt dieses Gerücht "eine Fürsten-Blasphemie" und sagt: "Diese Lästerung verdient es, daß man sie rüge." "Hätte sich die erzbischösstiche Schleppträgerei damit begnügt, (mit dem Nachlaß der Strase) sie hätte sich mit der Wahrheit begnügt. Aber unersättlich dist du Herrschbegierde, Drang zur Rechthaberei, auch in dem Busen des kleinsten Mönchleins — dir genügte nicht zu sehen, daß Migazzi als nüglicher Bürger vom Fürsten gelobt und besohnt ward! Du willst ganz herrschen, daß ganze Feld erobern, und solltest du auch den Altar zertrümmern, welcher der Wahrheit geheiligt ist. Aus dieser Ursache streuten die Eurialisten und Consistorialen und Anhang die politische Romanze unter das Volt: Der Kaiser habe auch die erzbischössliche Insistruction gut geheißen. Aber bedachten diese Herrn wohl auch, welche Beleidigung sie dem Monarchen durch diese Lüge zusügsten!)? Wan erlaube mir, daß ich diese Bonzenfrechheit näher betrachte."

Es folgt nun eine Philippita gegen die "Popanzwaffen," "freche Gegeninstruction," gegen den "großen Haufen" u. s. w. und der Kaisser wird aufgestachelt, strenger einzugreifen. Daß die Nationalen (unter diesem Namen wurden die Aufklärer verstanden) ja nicht am Ende meinen, es gehe in Oesterreich rudwärts. Der Autor fährt fort:

<sup>1)</sup> Es gab noch nie so viele Majestätsbeleidigungen wie zu jener Zeit — wer nur ein Börtchen aussprach, welches den Aufklärungsbonzen nicht recht war, ber wurde auch schon einer Rajestätsbeleidigung angeklagt.

"Ich kann es nicht leugnen, das mich solche Lügen (!) aus meiner Fassung bringen, denn man sieht es solchen Unwahrheiten zu deutlich an der Stirne, daß sie keinen anderen Endzweck haben, als die Regierung des Landes in den Augen der Nationalen herabzuwürdigen und verdächtig zu machen. — Schande sep euch, ihr ultramontanischen Maulwürfe! Die Wahrheit kommt an den Tag und euer schandvolles, mit Känken becitertes Herz wird aufgedeckt und wenn der ganze Erdball über euch hergewälzt wäre! Solche Lügen verdienten vom Staate mit Schärfe bestraft zu werden" u. s. w.

Das war die Redeweise der noch milden Toleranz-Orakel, wenn es gegen die katholische Kirche und ihre getreuen Diener losging. Jeder alberne schmähsüchtige Junge konnte den berufstreuen Oberhirten der Wiener Diöcese mit gemeinem Schimpf überschütten. Die billigen Schlagwörter: "Dummheit, Finsterniß, Bonzenthum, nütliche und unnützliche Staatsbürger" u. s. w. spielten dabei die Hauptrolle. Selbst gefügige Hoscanonisten konnten nur mit einem leeren Wortgepränge von ihrem jansenistischen Standpunkte aus ihre Sache vertreten. Wenigstens wußten sich diese der pöbelhaften Rohheit der andern total unwissenden Scribenten zu enthalten.).

Jene Bischöfe und Pfarrer, welche sich nicht nur ben neuen Berordnungen gefügig zeigten, sondern auch in ihren Kreisen dieselben lobten und anpriesen, genossen, wie schon früher bemerkt, die allerdings nicht sehr rühmenswerthe Ehre, von dem Schwarm der Scribenten mit Lob übergossen zu werden. So fagt einer dieser Gelehrten ?):

"Nehmen sich doch alle Bischöfe an ihren Amtsgefährten, den Bischöfen von Laibach, Königgräß, Gurk, Lavant und noch einigen anderen ein erspiegelndes Beispiel und unterstüßen sie ihren großen Monarchen in seinen weisen, frommen und zum Wohle seiner Unter-



<sup>1)</sup> So 3. B. Betrachtung eines katholischen Lehrers, über bie ber Geistlichteit mitgetheilte Weisung bes hochfürftlichen Wienerischen Erzbischöflichen Consistoriums in Betreff ber unterm 16. Januar 1783 ergangenen k. k. Berordnung in Chesachen, nebst einer lateinischen Beilage. Augsburg 1784 (ber Drudort singirt, gebruckt in Wien). Um die Berordnung des Card. Migazi abzuschwächen, setzt der Autor einen ausgeklärten und aufklärenden hirtenbrief des Bischofs heinrich von Wiener-Reustadt vom 20. Juni 1781 an das Ende seiner Broschüre.

<sup>2)</sup> Geiftliches Rochbuch. Miraviglia. Wien, 1782.

thanen abzielenden Berordnungen." Ferner derfelbe: "Alle Pfarrer nehmen sich ein Beispiel an dem Herrn Probst Wittola, Pfarrer zu Probstdorf, Herrn Huber, Pfarrer zu Sindelburg, Herrn Pfarrer zu Hütteldorf und noch einigen anderen."

Wenn der Cardinal Migazzi bisweilen eine Concession machen zu sollen vermeinte, so mußte er zu seinem Erstaunen erfahren, welche von ihm nicht beabsichtigte Ausdehnung dieser sogleich gegeben und wie sie mit sonderbaren Folgerungen ausgebeutet wurde. Einen solchen Fall sest das folgende Handbillet des Kaisers voraus.

Billet vom 12. December 1781 1): "Aus beiliegendem Promemoria bes Cardinal Migazzi, von welchem gar kein Gebrauch zu machen ist, werden sie ersehen, daß derselbe in toto keinen Anstand sindet, daß die Clarisserinnen und Carmeliterinnen theilweise die Erziehung der Kinder, theils die Wartung der Kranken widmen können, mithin ist dieses auch in singulari thunlich und es bleibt daher bei der Ausbebung dersei Klöster und können alsdann die Individuen theils zu den Clisabetherinnen, theils zu den Ursulinerinnen, untertheilt angetragen werden. 30. December 1781. Joseph."

Die Stimmung gegen Migazzi schlug auch in Angelegenheiten, welche nicht firchlicher Natur waren, durch, wie z. B. ein Bortrag vom 2. Juli 1782 2). "Der Cardinal Migazzi sucht um die Erlaubniß an, seinen Ressen Wigazzi die juridischen Studien zu Würzburg machen zu dürfen."

"R. Dem Reffen des Cardinals fann die erbetene Erlaubniß ertheilt werden, nur muß dem Cardinal meine anderwärtige Verordnung gegenwärtig gehalten werden, daß jene, welche nicht auf einer Erbländischen Universität ihre Studien vollbracht, von aller Anstellung in meinem Dienst ausgeschlossen bleiben. Joseph."

<sup>1)</sup> Resolutionebuch von 1781. Archiv bes Staatsministeriums.

<sup>2)</sup> Resolutionebuch von 1782. Archiv bee Staateministeriume.

## Der verlangte Bischofseid und Migazii 1).

Dic österreichische Landesregierung stellte dem Herrn Officiali und Consistorio Archiepp. Vienn. eine Anzeige zu (unterschrieben von Franz Joseph Kempf, Nieder-Desterreichischer Regierungs-Expeditor, den 12. September 1781), des Inhalts: "daß Se. Majestät ein Hosbecret erlassen habe, dem zu Folge alle päpstlichen Bullen, Breve und literae Apostolicae das Placetum regium haben, und daß die Bischöfe gleich unmittelbar nach ihrer Ernennung einen besondern Eid der Treue nach der beigelegten Formel schwören mußten."

Der verlangte fehr mertwürdige Gid lautet:

"Ich R. schwöre zu Gott dem Allmächtigen einen Sid, und gelobe bei meiner Ehre und Treue dem Allerdurchlauchtigsten ze. Kaiser,
als meinem einzigen rechtmäßigen höchsten Landesfürsten und Herrn,
daß ich als ein getreuer Basall und Unterthan in dem von mir anzutretenden bischöstichen Amte, weder selbst etwas thun, noch wissentlich
geschehen lassen wolle, was Ihrer Majestät allerhöchsten Person, dem
durchlauchtigsten Erzhause und dem Staat, oder der landesfürstlichen
oberherrlichen Macht, auf was immer für eine Weise, directe oder indirecte an sich selbst oder in einigen Folgen nachtheilig und zuwider
sehn tönnte. Wie ich denn auch hiemit eidlich gelobe und
verspreche, daß ich allen landes fürstlichen Verordnungen,
Gesehen und Gebothen ohne aller Rücksicht und Ausnahme
getreulich gehorsamen, nicht minder eine solche von allen Untergebenen,
mit pslichtmäßiger Anhaltung derenselben in genaueste Erfüllung bringen lassen und überhaupt die Ehre und das Beste Eurer Maj. und



<sup>1)</sup> Aus dem Archive bee Gurft : Ergbischöflichen Biener Confiftoriums, Fascifel: Migaggi.

des Staats, so viel von mir abhanget, in allen Gelegenheiten betrach= ten und befordern wolle, so mahr mir Gott" 2c. 2c.

In margine biefer Gidesformel steht geschrieben P. (prafentirt) ben 14. September 1781:

Bas Migazzi gegen diesen Eid, den weder ein Bischof, noch überhaupt ein Mensch, der noch etwas mehr als Sclave sehn will, vernünftiger Beise schwören kann, augenblidlich dagegen eingewendet, konnten wir nicht auffinden — daß aber gerade er, als der dem Raiser in der eigenen Residenzstadt desselben zunächst stehende Bischof es war, der die erste und dringendste Protestation dagegen machte, ist aus dem Zeitmaß zu erkennen, welches zwischen der Einhändigung dieses Sidsormulars an Migazzi (14. September 1781) und der schon zwei Tage später (16. September 1781) durch Hofresolution wieder erfolgten Zurücknahme dieses gebotenen Sidsormulars zu ersehen ist. — Es konnte den Kaiser nur eine sehr einleuchtende Borstellung bewegen, daß er so schnell seine Anordnung zurückzog.

Ein Jahr darnach (am 7. October 1782) wurde dann eine Eidesformel nach Muster derjenigen, welche die damaligen Bischöfe in Frankreich zu beschwören hatten, auf Befehl des Raisers dem Erzbischof und den Bischöfen Oesterreichs, aber erst vor der Consecration derselben zu beschwören vorgelegt. Der Wortlaut derselben ist:

"Ich N. schwöre bei dem geheiligten und allerheiligsten Namen Gottes und gelobe Sr. Maj. — lebenslang getreu und unterthänig zu sehn, das Beste des Staates und ihren Dienst nach allen Kräften zu befördern, keinen Zusammenkünften, Unternehmungen oder Anschlägen beizuwohnen, welche zum Nachtheile eines oder des andern gereichen könnten, vielmehr, wosern etwas von dieser Art zu meiner Kenntniß gelangen sollte, es Sr. Maj. unversäumt zu eröffnen. So wahr mir Gott helse und die heiligen Evangelien, die ich hier berühre."

In Anbetracht, daß diese Formel in Frankreich ersunden wurde, kann man wohl sagen, daß das Mißtrauen der Könige nicht an die rechte Adresse gelangt war, denn die Bischöfe waren es am Ende nicht, die über Ludwig Capet zu Gerichte saßen, sondern die Richter Ludwig Capets saßen auch zugleich über die Bischöfe zu Gerichte.

Rachdem Gin Sahr zwijchen ber gurudgenommenen und

ber endlich nach französischem Muster eingeführten Sidesforderung lag — scheint es hierüber auch von Seite der ungarischen Bischöfe während der Anwesenheit Bius VI. in Wien 1) Berhandlungen gegeben zu haben; wie aus folgenden Worten Mailaths hervorgeht:

"Die beiden Erzbischöfe von Gran und Rolocza, Joseph Batthyany, Fürstprimas von Ungarn und Adam Freiherr Patatits, die Bijdofe Graf Rarl Efterhagy von Erlau, Rerticza von Diatovar, Graf Franz Zichy von Raab, Graf Anton Revan von Neitra, Baron Anton Andraffy von Rofenau, Graf Baul Efterhagy von Fünffirchen, Johann Szily von Steinamanger, Karl Szalbek von der Zips, Joseph Galpuf bon Agram, ber griechisch unirte Bischof von Rreug, Bafilius Bafiscowit versammelten fich in der Hauptstadt. Sie beriethen sich sowohl mit dem Papft, als mit dem Raifer felbft, über die Reformen, die er bereits vorgenommen, und die er noch im Sinne hatte. Die Besprechungen bewirkten freilich nichts weiter, als daß der neue vor= gefdriebene bifchofliche Gib und bie bifcofliche Bermenbung nach Rom in Chefachen erleichtert wurde; aber der Raifer war mit ber Mäßigung und mit ber Umficht, Die sie bewährt hatten, berart aufrieden, daß er sein Wohlgefallen ihnen nicht nur durch ein Schreiben an ben ungarischen Hoftangler und an den Primas zu erkennen gab, sondern auch dem letten das Groffreug des Stephansordens, ben Stern deffelben in Brillanten, bem Erzbischof von Rolocza baffelbe Broktreuz verlieh, und auch dem Bischof von Erlau dieselbe Auszeich= nung zutheilen wollte, aber Graf Rarl Efterhagy gab feine Ungufriedenheit mit bem Refultate der Verhandlungen badurch ju erfennen, daß er bie faiferliche Auszeichnung ablehnte. Auch ber Papft bezeugte feine Zufriedenheit badurch, bag er ben Fürst=Brimas von Ungarn jum Cardinal ernannte." — Das lettere ift unrichtig. ben Primas hatte ber Papft ben Cardinalshut icon mitgebracht (fiehe Theol. Dienerschaft S. 81.), seine Carbinalsernennung mar also nicht erft ein Resultat der Zufriedenheit des Papftes mit den Berhandlungen.

<sup>1)</sup> Mailath: Neuere Geschichte ber Magharen. Regensburg, Mang 1853. V. Band. Seite 70.

# Migazzi und das Friesterhaus zu Bien.

Die folgenden Aftenstücke liegen in einem Foliobogen beisammen 1), auf dessen erste Seite Cardinal Migazzi eigenhändig folgendes schrieb: "Die gegen mich auf Anstiftung gewisser Leute, denen sich Gott gnädig bezeuge, genommene Benehmung Sr. Majestat des Kaisers und meine Berantwortung."

"Der röm. f. f. apostol. Majestät wirklich geheimen Rathe, Herrn Christoph der hl. röm. Rirchen Cardinalen von Migazzi, Fürsten und Erzbischofen allhier, dann Großtreuz des Rittersordens St. Stephani zuzustellen. 4. Mai 1781."

"Bon Er. Majestät des Kaisers zu Ungarn und Böhmen apostolischen Königs, Erzherzogens zu Oesterreich, unsers allergnädigsten Herrn wegen: Dero wirklich geheimen Rathe Herrn Christoph, der heiligen römischen Kirchen, Cardinaln von Migazzi, Fürsten und Erzebischofen allhier, dann Großtreuz des Ritterorden St. Stefani hiemit in Gnaden anzuzeigen: Allerhöchst genannt Sr. Majestät hätten mit Gelegenheit der Ihroselben allerunterthänigst vorgelegten Untersuchung der wider das erbauliche Brünner geistliche Alumnat, oder Priestendusdurch Anstistung und Aushehung bekannter gefährlicher Menschen vorgekommenen nunmehro vollkommen ungegründet besundenen Beschuldizungen, dero allerhöchste Entschließung aus Anlaß eines bei den Actis besindlichen von dem Herrn Cardinalen Erzbischof an den Herrn Fürstsbischofen den Laibach in der nämlichen Angelegenheit erlassenen Schreibens unter anderen allerhöchst sich zu äußern geruht":

"Wienach allerhöchst bieselbe die Einmengung des Herrn Cardinalen Erzbischofs in eine auf benselben in keinerlei Rudsicht einige Beziehung

<sup>1)</sup> Fürst:Erzbischöfliches Consistorialarchiv zu Wien.

habende Sache, ja die fogar von demfelben gewagt scheinende Aufhetzung fremder Ordinarien gegen dieses Institut nicht mit gleich= giltigen Augen aufeben könnten."

"Sr. Majestät befehlen dabero biefer dero Softanglei ihme Berrn Carbinalen Erzbischofe, ba er fein Borgejetter ber übrigen Bifcofe, und es allemal ungeziemend mare, ohne formlicher Unterjuchung, Priefter, gange Baufer und Lehrart ben anderen angujdmargen, und bie Bemüther aufzubringen, fein biesfällig unanftandiges Benchmen burch gegenwärtiges eigenes Sofdetret mit allerhochften Ramen nebst Bemertung Ihro Majeftat Ungufriedenheit mit bem Auftrage zu ertennen zu geben, daß er seine eigene Dioces und Alumnat wohl leiten, nicht aber fich über andere eine Ginficht und Gewalt anmaffen folle. zumalen eben das in diefer Sache von dem Herrn Cardinalen geäußerte Benehmen und Principia nicht viel Gutes von den Grundfagen des feiner Leitung unterftebenden Briefterhaufes vermuthen ließen: fanden Se. Majeftat für nothwendig, daß man auch von diefem eine grundliche Ginficht, und Renntnig erhalte. Bu diefem Ende habe ber herr Cardinal Erzbischof nächstens nach hof zu handen dieser hoffanglen eine verläßliche Anzeige zu machen. a. In was die Stiftungen und Einfünfte Dieses Sauses bestehen. b. Wie viel Alumni allda c. Wie die innere Einrichtung Diejes Saufes beunterbalten. ichaffen. Dann e. Bas für Bucher ihnen befohlen, bann zugelaffen werden. Wie oder ob die Alumni auf der Universität und mas zu Saufe ftubiren."

"Man gewärtige dahero diese vollständige Austunft bemnächstens, um nicht nur selbige Ihro Majestät mit dießartigem Gutachten allerunterthänigst vorlegen, sondern auch das der Hoftanzlei allergnädigst aufgetragene Einsehen in dieses haus mit Frucht nehmen zu können."

"Indessen werde dem Herrn Cardinalen Erzbischofe nicht verhalten, daß Seine t. t. apostol. Majestät allergnädigst beschlossen haben, den so geschickt als eifrigen Priester Plarer und dermalen Spirituale in dem Brünner Priesterhause in das hiesige erzbischössliche Alumnat als Oberaufseher, ob allda und wie die erlassenen Besehle beobachtet wersen, des nächstens zu übersehen").

<sup>1)</sup> Ueber biefen Plarer weiteres in : Die theologische Dieneuschaft. S. 358 u. f. 16 \*.

"Nachdem übrigens bei Eingangs gedachter Untersuchung der wider bas Priesterhaus angebrachten Beschwerden sich abermal veroffenbare, daß Bischöse öfters die besten Bücher, die nicht mit ihren Principiis übereinkommen, verkegern und verdammen, solche auf alle mögliche Art aus den Handen ihrer untergebenen Geistlichen zu bringen suchen, und jene, die wegen Lesung dergleichen Bücher verdächtig sind, quälen und verfolgen:"

"So werbe auf allerhöchft ausdrücklichen Befehl fammtlich Erblanbischen Bischofen unter einstens per Circulare nachdrucksamst bedeutet und foldes dem herrn Cardinalen damit ebenfalls zur Nachachtung erinnert, daß fie fich in Unschung ihres unterhabenden Cleri megen der erlaubten und verbotenen Bucher lediglich nach bem Borgange ber biefigen Buchercenfur richten und die Lefung keiner Bucher allgemein bei ihren Beiftlichen verbieten, welche einmal von der Zenfurs-Rommission für Jebermann erlaubt und jugelaffen worden find. Gleichwie ichluglichen Seine Majeftat ben genauesten Gehorsam und Unterwürfigkeit aller Geiftlichen gegen ihre Bischöfe und Borfteber handgehabt wiffen wollen, und ernftlich fie bagu verhalten werden. Gbenfo haben aller= bodft diefelbe das Recht, von ben bijdoflichen Diocefanis ju forbern, daß fie fich punktlichst allen über die innerliche und außerliche Berwaltung und zur Erziehung bes Cleri bon Seiner Dajeftat erfannten allgemein nutbaren und barüber erlaffenen Landesgefeten und Berordnungen gehorsamft und willigft fügen."

"Und es verbleiben allerhöchst gedacht Seine k. k. apostolische Ma= jestät ihme Herrn Fürsten mit kaiserlichen königlichen Hulden und Gna= ben wohlgewogen."

"Signatum Wien unter allerhöchst gedacht Sr. t. f. apostolischen Majestät aufgedruckten Sekret-Insiegel den 4. Mai im siebenzehn hundert ein und achtzigsten Jahre."

Erfte Untwort Migaggis an den Raifer Joseph II.

"Allergnädigster Kaiser und Herr Herr! Euere Kaiserliche Königliche Upostolische Majestät haben mir durch das in höchst dero Namen an mich von dero Böhmischen Hoffanzlei erlassene Dekret vom 4. Mai dieses Jahres mildest anzubesehlen geruht, daß ich die ganze Einrichtung und Verkassung meines Seminariums höchst deroselben vorlegen soll."

"Dero höchste Willensmeinung wird hiemit von mir unterthänigst befolget und ich glaube nicht ohne Grund mich zu vertrösten und gessichert zu halten, daß wenn Euere Majestät sich würdigen werden, dieses selbst einzusehen, es sich dero gnädigsten Beifalls zu erfreuen haben werde und zu gleicher Zeit wird es sich klar und deutlich zeigen, ob die Muthmaßung gegründet seh, die man Euerer Majestät ohne einiger vorläusiger Untersuchung, und ohne mich im geringsten vernommen zu haben, beizubringen getrachtet hat, wie die meiner Shre so nachtheiligen Ausdrücke in dem Dekret enthalten: daß man in Ansehung meiner Principien und Grundsätze sich von der Leitung der zum geistlichen Stande gewidmeten Jugend nicht viel Gutes versprechen könne und ob ich verdient habe, daß man mich wider alle Ordnung so empfindlich, so hart beschuldige und beurtheile, ehe man in mir einiges Verbrechen erhoben hatte."

"Die Muthmaßung, und besonders eine Muthmaßung von dieser Art war niemals hinlänglich, auch den geringsten Menschen mit einer Bestrafung zu belegen, und ich werde in Guerer Majestät höchsten Namen durch das mehrerwähnte Detret dero Hoftanzlei so hart, so empfindlich, so erniedrigend bestraft, da ich im Angesichte meiner ganzen Geistlichkeit und der mir anvertrauten christlichen Gemeinde, in welcher der heilige Geist die Kirche Gottes zu regieren mich gesetzt und das kostdare Pfand des Glaubens mir anvertraut hat, verdächtigt und zu Schanden gemacht werde, da mir ein Oberaufseher in mein Priesterhaus gesetzt wird und zur größeren Erniedrigung des heiligen und erhabenen Berufes, zu welchem mich Gott außersehen hat, ein solcher Aussehen, der wegen seinem an einem anderen Bischose schon bezeigten Ungehorsam eine schriftliche Abbitte zu machen von Euer Majestät selbst den Austrag hat."

"In dem langen Zeitraum von dreiundzwanzig Jahren habe ich die geistliche Jugend geleitet und Seelsorger von allen Gattungen gegeben, welche der Heerde Jesu Christi als gute Hirten, nicht als Miethlinge vorgestanden sind. Ich glaube niemand von jenen, die mir der göttliche Bater anvertraut hat, aus meiner Schuld verloren zu haben. Gleichwie aber Jesus Christus bei der Stiftung seiner Kirche und Ankunzbigung seines Wortes nicht in seiner Gnade bekräftigte Engel, sondern gebrechliche Menschen versammelt hat, so kann ich nicht widersprechen, daß einer oder der andere, der in meinem Priesterhause gut erzogen

ward, hernach ausgeartet, und in die Fullstricke, die ihm durch heimliche Wege gelegt worden, gerathen sen und da ich solche ausgedeckt, in Erkenntniß genommen, und deshalben von mir entsernet, so haben sie die Wege zur Auswiegelung eingeschlagen."

"Ich geharre in tiefster Erniedrigung. Den 11. Dai 1781."

3meite Antwort Migazzis an Raifer Joseph II.

"Allergnädigster Herr! Euere k. k. apost. Majestät haben mir höchst dero Unzufriedenheit durch dero böhmisch=österreichische Hoskanzlei andeuten zu lassen, mildest geruhet, weil allerhöchst dieselbe aus einem bei dem Actis von mir besindlichen, und an den Herrn Fürsten Bischof von Laibach in der Anliegenheit des Brünner Alumnats erlassenem Briese höchst mißsfällig ersehen hätten, wie ich mich in eine Sache eingemenget, welche in keinerlei Rücksicht eine Beziehung auf mich hat, ja daß ich sogar gewagt zu haben scheine, fremde Herren Ordinarios gegen ernanntes Brünner Institut aufzuhehen."

"Die Hulben und Gnaden eines Monarchen muffen einem jeden Unterthan das Koftbarfte seyn, um auch das geringste, was solche von ihm entfernen könne, nicht gleichgiltig zu nehmen, und sich hierüber zu beruhigen, und dazugleich die Heiligkeit und Wichtigkeit meines Hirtenamtes mir die Schuldigkeit auf das schärfste einbindet, meine Handlungen also einzurichten, damit ich auch anderen zum Beispiele diene, so werden Euer Majestät nach der angestammten Gerechtigkeitseitebe mir mildest erlauben, daß ich solgende Betrachtungen zu höchst Dero Füßen lege."

"Ein Bischof schreibt einem andern, mit welchem er sonst im Vertrauen stund, von einer Materic, welche dem bischöstlichen Amte gemeinschaftlich ist. Ich schreibe dem Herrn Bischose von Laibach, und eröffne ihm meine Meinung von einem Buche, welches theologische und moralische Säpe abhandelt; und daß solches in einigen dieser Säpe nicht richtig befunden worden, erhellet aus dem, daß man diesfalls Abänsberungen gemacht hat, und wie konnte ich mir jemals beisallen lassen, daß mir ein bloß freundschaftlicher Brief nur die geringste Beschuldigung zuziehen dürfte, daß ich mir eine Art Obereinsicht in andere Diocesen anmaßen wollte?"

"Ich sagte weiters, daß der Priefter Plarer mit anderen unglud= lichen Geiftlichen in dem Seminario Unruhen erwede."

"Allergnädigster Herr! Soll ich wohl deshalben als ein Störer ber Ruhe, als ein Aufheger und als ein folder angesehen werden, ber sich in das Directorium anderer Priesterhäuser einzumengen suchet?"

"Der Herr Erzbischof von Olmüt ift noch hier, der Herr Bischof von Brünn ist noch am Leben: Haben Eure Majestät die höchste Gnade, solche befragen zu lassen, ob ich jemals mittel= oder unmittel= bar von dem Priesterhause zu Brünn auch eine weitschichtige Meldung gemacht; also steiset sich die ganze wider mich geführte Anklage auf das, daß ich dem Herrn Bischof von Laibach von dem allgemeinen Ruf, der sich allenthalben ausgebreitet hatte, freundschaftlich benach= richtiget."

"Daß ein Richenvorsteher dem andern seine Gesinnungen in geistlichen Angelegenheiten freundschaftlich mittheile, von verschiedenen in dieses Fach einschlagenden Vorsallenheiten ihn verständige, war zu allen Zeiten in der Kirche Gottes üblich, ohne daß man hiedurch jemals den Vorwurf eines Eingriffes, oder eines Verdrechens auf sich geladen hätte. Ich aber konnte unmöglich erwarten, daß von einem vertraulichen und an einen Vischof erlassenen Vriefe, mit welchen ich von so vielen Jahren her in Freundschaft gestanden, ein solcher Mißbrauch gemacht werden würde 1). In dreiundzwanzig Jahren, in welchen ich dieser Erztirche vorstehe und in den vorherigen wichtigen Bedienstungen war jeder Zeit mein erstes Augenmerk, den allerhöchsten Beifall zu verdienen, und hosse auch solchen dis zu diesem Zeitpunkte verdient zu haben."

"Guer Majestät geruhen baher milbest zu beherzigen, wie schmerzlich es mir fallen mußte, daß ich in meinem Alter in dem Angesichte der mir anvertrauten Geistlichteit und aller meiner Schässein, ja vor der ganzen Welt so sehr herabgesetzt werde; denn da Euer Majestät mir einen Oberaufseher meines Seminarii sehen, so muß jedermann daraus nothwendig schließen, daß die gute Erziehung der Jugend zu dem geistlichen Stande von mir und von Denen von mir aufgestellten

<sup>1)</sup> hier find nur zwei Falle möglich; entweber wurde ber Brief aufgefangen und bem Raiser mitgetheilt, ober er tam aus bem hause bes Abreffaten an ben Raiser. Die von Migazzi verlangte Berantwortung über ben Brief ist in keinem Falle fauber.



Grundsäßen bisher schändlich und sträslich ist vernachlässiget worden; wo ich durch meine in dem Dienste der Kirche grau gewordenen Haare, meinen vielen und ununterbrochenen Bemühungen das Widerspiel an den Tag legen kann. Euer Majestät haben mir auch mildest anbesschlich, die ganze Einrichtung meines Priesterhauses und die Art der Erziehung meiner Alumnen unterthänigst vorzulegen, welches auch ich baldest vollzuziehen nicht unterlassen werde. Diese vollständige Ausstunft wird deutlich an den Tag legen, ob die Grundsäße und Principia, welche ich habe, von der Leitung meines mir unterstehenden Priestershauses etwas gutes oder übles vermuthen lassen."

"Daher bitte ich Euer Majestät in tiefster Chrfurcht teine vorläufige üble Begriffe von meinen Handlungen sich beibringen zu laffen."

"Guer Majestät sind allzu gütig, und zu gerecht, um diese meine unterthänigsten Betrachtungen nicht zu beherzigen, und meine Ehre zu retten, und dero höchste Unzufriedenheit von mir abzuwenden."

Migazzi an den Kaiser Joseph II. "Der Weltpriester Balthasar Plarer hat sich gestern Morgens um 10 Uhr bei mir gestellet, und mich verständiget, wie er hieher berusen worden und hiemit komme, das weitere in Betress seit mein Bestimmung von mir zu vernehmen. Da eben zu derselben Zeit mein Weihbischof und mein Consistorialkanzler sich bei mir eingefunden, so dankte ich in ihrer Gegenwart gemeldetem Priester für die mir erwiesene Ausmerksamteit und las ihm das vor einigen Monaten an mich erlassene kaiserliche Decret vor, wie nämlich mir zu Wissen gemacht wird, daß Seine k. k. apostol. Majestät allergnädigst beschlossen haben, ihn in das hiesige erzbischösliche Alumnat als Oberausseher, ob allda, und wie die erlassenen kaiserlichen Besehle beobachtet werden, des nächsten zu übersehen und setze hinzu, daß, wenn er kein anderes Mittagsmahl hätte, so könnte er allezeit zu mir kommen."

"So empfindlich und schmerzhaft mir diese an allen Orten hier abschriftlich ausgebreitete und sogar denen öffentlichen Blättern einverleibte allerhöchste Berordnung immer gefallen, da ich andurch vor denen Augen der ganzen Welt, als ein Uebertretter der kaiserlichen Berordnungen, und als ein für die Erziehung der Geistlich=

feit nicht sattsam machender Borfteber oder zum wenigsten als ein folder Seelenhirt bargestellt worden, auf beffen Gifer und Sorge Seine t. t. apostol. Majestät ein billiges Diftrauen ju fegen Urfache haben: fo bereit bin ich bennoch, mich benen allerhochften Befehlen ju fügen; vielleicht wird die Folge Seine t. t. apoftol. Majeftat überzeugen, daß ich binnen benen 24 Jahren bes mir anvertrauten birtenamtes auf Erziehung ber geiftlichen Jugend ein vorzügliches Augenmert bergeftalt gerichtet, daß mir hierinfalls eine grundliche Ausstellung nicht wird zur Laft gelegt werben konnen. Gleichwie aber mir bei biefen Umftanden, die Unterhaltungslaft biefer Oberauffict, nach ber weltbekannten Billigkeit Gr. f. t. apostol. Majestät nicht wird aufgetragen werden wollen, die Borfteber meines Briefterhauses aber ihr Amt bishero so eifrig und rühmlich verwaltet haben, daß ihnen nicht die geringste Ausstellung gemacht worden, mithin ohne Unbild beren Behalt nicht entzogen werden mag, die Berminderung der Alumnorum aber ber Seelforge meines Erzbisthums nachtheilig und folglich benen allerhöchsten faiferlichen Gefinnungen zuwider mare, als schmeichle mir mit ber zuversichtlichen hoffnung, daß Seine t. t. apostol. Majeftat für ben benöthigten Unterhalt bes von allerhöchst berfelben aufgestellten Oberauffehers bes Weltpriefters Plarer die erforderliche Sorge ju tragen allergnädigst geruben werben."

"Euer Excellenz ersuche ich inständigst, diese meine unterthänigste Vorstellung Sr. Majestät vor Augen zu legen, und dessen Inhalt bitte ich, wie es die Billigkeit erfordert zu unterstützen, da mit volltommenster Hochachtung zu sehn die Ehre habe. Von dem Bischof-Hof den 2. December 1781."

#### Migaggi und Prüfungeresultate bei den Seminariften gu Brunn.

Nachdem Migazzi hier besonders betheiligt ist, wollen wir in Kürze hierüber einen Auszug bringen. In demselben, das Brünner Seminar betreffenden Aktenstücke<sup>1</sup>) liegen auch Fragen und Antworten aus theo-logischen Prüfungen — mit Bezeichnung der Seminaristen, welche die Fragen beantworteten und wie sie dieselben beantwortet haben. Es

<sup>1)</sup> Fürft-Erzbischöfliches Confiftorialardiv gu Wien.

ware zu weitläufig, davon Auszüge zu machen, und es genügt, nur zu bemerten, daß die Fragen offenbar darauf abgesehen waren, Antworten weit über den Jansenismus hinaus zu veranlassen und daß die Antworten in diese Beranlassung ganz und gar eingingen. Wir wollen die Bemerkungen, welche Cardinal Migazzi über diese Examina schrieb, hier folgen lassen:

. "Ich habe die mir mitgetheilten Schriften gelesen und genau er= wogen."

"Die jungen Leute find zu bedauern, daß fie in einer folchen Schule und Obficht find, boch halte dafür, daß diejenigen, welche barauf beharren, des Queenels Buch: Reflexiones morales etc. lejen ju mollen und foldes sich nicht verbieten laffen, weber ad ordines, noch ad communionem zuzulaffen find, benn ba biejes Werk von dem Sanpte ber Rirche und bon ber Rirche felbst feierlich verboten worden, und eine Materie angeht, die gewiß ihrer Gerichtsbarteit unterworfen ift, da es sich um theologische und moralische Lehren handelt, so ist es auch gewiß. daß die Seminaristen, von welchen die Frage ift, durch ihre Halsftarrigfeit und Ungehorfam fich fcwer vergeben, und in einer Tobfunde, welcher fie fich felbst öffentlich bekannt gemacht, fich ungludlich finden und ihr Gemiffen befangen haben, übrigens wird das Seminarium nie jum Rugen ber Rirche, im Gegentheil ju ihrem Berberbuiß fenn, wenn nach ber zu allen Zeiten beobachteten Ordnung, folches nicht volltommen von dem Bischof abhänget und die Obern von ihm gestellet werben. Daber ich auch bei beffen Errichtung mich freimuthig erklart habe, daß beifer tein als ein folches Seminarium fenn merbe."

"Glaube noch folgenden Nachtrag zu machen."

"Ueberhaupt die Gründe, welche die jungen Leute insgesammt von dem Gehorsam anführen, welchen sie der Rirche und ihren Bischösen leisten sollen, sind so beschaffen, daß die Lutheraner, Calviner zc. teine andere Wendung geben könnten, ja bereits zur Zeit des Concils von Trient gezeben haben, hiemit kann keiner von ihnen, auch wenn von Quesnel keine Rede wäre, ad ordines gelassen werden. Die Lutheraner und Calviner berusen sich auch auf die Schrift und wollen nicht anders gehorchen, als wenn sie das Gebot in der heiligen Schrift sinden.

Ebenso sprechen die jungen Leute. Wer wird weiters der Richter senn, von dem Berstande der Schrift" 1)?

Als Refultat der Untersuchung erschien ein kaiserliches Ur = theil (ohne Justiz) vom 25. April 1781 aus dem wir folgende denk- würdigen Rummern herausheben:

- "6. Dem Erzbischof von Olmütz und dem Bischof von Brünn, welche durch die Bosheit ihrer Rathe der Exjesuiten in dieser Sache verflochten waren, ist anzudeuten, daß sie künftig in der Wahl ihrer Rathgeber behutsamer sehen und Personen dazu erwählen sollen, welche Theologie und Kirchenrecht studiet haben."
- "7. Die Bulle Unigenitus und in Coena Domini (welche niemals augenommen und in die t. t. Erblande nie eingeführt werden können) sollen aus dem Rituale herausgerissen werden, und alle Obrigkeiten sollen darauf sehen, daß diesem Befehl nachgelebt werde. Auf den Universitäten soll der Parteigeist vermieden und weder Jansenismus noch Molinismus geduldet, sondern die reine evangelische Lehre vorgetragen und erklärt werden."
- "8. In Unfehung der verbotenen Bucher foll man fich an das Berzeichniß ber von ber Biener Cenfur verbotenen Bucher halten und die Bifchofe durfen als dann nicht folche Bucher untersfagen, die allgemein erlaubt find."

In der Nummer 9 werden die Vorsteher und Zöglinge des Brunner Seminars weitläufig gelobt und kaiserlicher Gnade und Schutes versichert.

#### Migassi gegen Gine Vermählung mit einer Sensationspredigt.

Die vom Canonicus Graf v. Sauer bei Gelegenheit einer zu Grat am 29. September 1789 geheim gehaltene Trauung der Schwester Sauers mit dem Manne einer verstorben en Schwester Sauers wurde in Grat gedruckt und gab Veranlassung zu Unterhand-lungen mit dem Cardinal Migazzi<sup>2</sup>). Canonicus Sauer selbst erklärt die Angelegenheit in der Einleitung zu seiner Rede wie folgt:

"C. Gr. v. Gl. hatte fich bor einigen Jahren mit ber Gräfin

<sup>1)</sup> Die Biebermannschronit bringt unter bem Titel Plarer, Seite 20—35, ein Gewebe von Entstellungen ber Wahrheit in bieser Sache. Plarer wird barin selbstverständlich als Biebermann erklärt, seine Gegner als Fanatiker und Intriganten grau in grau gemalt.

<sup>2) 3</sup>m Fürst: Erzbischöflichen Confistorial: Archiv. Fascitel: Rigazzi.

M. v. S., einer Tochter des bei uns so verehrten, so allgemein beliebeten Greises des G. C. v. S. vermählet 1). Rach einer siebenjährigen She verlor er seine geliebte Sattin und (dieß ist die Lage seiner Umptände) während seines dreijährigen Wittwenstandes wurde er zu Genüge überwiesen, daß für ihn keine andere Gemahlin geschaffen sen, als seine leibliche Schwägerin, die jüngste Tochter des obenerwähnten G. v. S. Diese Umstände entdeckte er mit Vertrauen dem hiesigen Fürstbischof und erhielt sogleich von seinem liebevollen Oberhirten die schriftliche Erklärung, daß, wenn der Landesfürst durch die Wichtigkeit der Gründe bewogen, das bürgerliche Schehinderniß aushebet, er kein Vedenken tragen würde, daß dieser solcher Gestalt gültig einzugehende bürgerliche Schevertrag mittelst priesterlicher Einsegnung zum Sakrament erhoben werde."

"Mit einer so wichtigen Erklärung bewaffnet, nahm er, Gr. v. Gl. zu dem Monarchen seine Zuflucht und seine Motive ließen sich um so geneigter sinden, das bürgerliche Chehinderniß des ersten Grades der Berwandtschaft für diesen Fall aufzuheben als allerhöchst dieselbe den Bortheil, der aus dem durch den Fürstbischof ange = nommenen Grundsah, wenn er erst einmal in der öfter = reichischen Kirche allgemein bestehen sollte, für ihre Un = terthanen entspringen muß, nicht mißkannte."

"Gestern Abends also wurde diese Hochzeit in aller Stille began= gen. Der Priester, der die Berlobten einsegnete, ist ein leiblicher Bruder der Bermählten. Er hielt eine anständige Rede, wovon wir den ersten Theil in einem gedrungenen Auszug, den zweiten aber wegen seiner Wichtigkeit Wort für Wort anführen wollen."

So schreibt der Canonicus Graf Sauer, dem es offenbar darum zu thun war, seine Schwester an Mann und zwar an den Mann seiner verstorbenen Schwester zu bringen, von seiner eigenen Rede — er nennt diese eine anständige Rede. Der Herr Canonicus hätte selbige mit viel mehr Recht eine langweilige Rede heißen können. Der Kern dieser Rede besteht in der das Josephinische Chepatent erklärenden Behauptung: "Bei uns haben seit Einführung des

<sup>1)</sup> Auf die Anfangsbuchstaben bin, suchten wir im gothaischen Taschenbuch ber gräflichen Häuser (1857), darnach dürfte C. Gr. v. Gl. heißen: Carl Graf von Gleisbach.



Shepatentes (d. h. des Josephinischen) alle geistlichen Shegesetze auf= 'gehört. Der natürliche und bürgerliche Chevertrag, wenn er gültig ein= gegangen ist, wird der einzige wesentliche Stoff des Sakramentes der She, so wie natürlich Wasser der einzige wesentliche Stoff der Taufe ist." Dann kommt das Lob auf den Bischof von Seccau, weil er die Erklärung von sich gab "daß er für den Fall des aufzuhebenden bürzgerlichen Shehindernisses kein Bedenken trage, die priesterliche Sinsegnung zu gestatten."

Das Lob bieses Bischofs endet mit der Steigerung: "Ich bin überzeugt, daß die bloße That eines so heiligen, so gewissenhaften, so in allen seinen Handlungen reinen Oberhirten wie der unsrige ist, hin-länglich seh: die Grundsäße, worauf sie beruhet, bei den Umstehenden zu rechtsertigen, und dieß Vertrauen hat der würdige Prälat von seiner Heerde auf alle Art verdient."

Diese in Graß gedruckte Rede wurde in Wien in vielen Exemplaren vertheilt. Hierauf hielt es der Cardinal Migazzi für seine Pflicht, die argen darin enthaltenen Irrthümer Punkt für Punkt zu widerlegen, und diese Widerlegung dem Domherrn Sauer zuzusenden. Die sehr gut und mit tüchtiger Kenntniß des canonischen Rechtes ausgearbeitete Arbeit beginnt mit den Worten:

"Es ist mein aufrichtiger Wunsch, daß diese Ehegeschichte mit der Rede, welche Sie Herr Graf bei der priesterlichen Einsegnung gehalten haben, immer nur zwischen vier Mauern geblieden wäre. Allein beide wurden zu Graß den 29. September 1783 zur Presse befördert und die Abdrücke derselben in der Hauptstadt meines Kirchensprengels vertheilt. Dieß weckte meine Ausmerksamkeit und vermochte mich zu dem Schritte, den ich so eben machte und den ich meinem Hirchensmt schuldig zu sehn glaube, da Sie in meinem Kirchensprengel wohnhaft eben derzenige Priester sind, welcher die She ihrer Frau Schwester zu Graßeingesegnet hatte, so werden Sie mir es nicht übel deuten, daß ich Ihnen meine Bemerkungen mittheile, die ich beim Durchlesen Ihrer Rede gemacht habe."

In diesem Schreiben des Cardinals Migazzi wird nun dem Graf Saner fehr gründlich und in einer würdigen Sprace nachgewiesen, daß Graf Sauer weiter als Luther und Calvin gehe und daß er selbst den bekannten Canonisten Ban Espen gegen sich habe. Wir bringen hier die beiden Attenftude nicht, weil es sich in dieser Schilderung nicht um canonische Rechtsbestimmungen, sondern um das Benehmen des Grafen Sauer im Allgemeinen und besonders gegen Cardinal Migazzi handelt.

Das Schreiben des Cardinals Migazzi an Graf Sauer lautet:

"Wit aufricktiger und wohlmeinender Absicht lege ich Ihnen herr Graf diese Exinuerungen vor, wobet ich viele Stellen übergehe, die weder ehrerbietig genug gegen die heilige Rirche noch erbaulich für ihre Zuhörer sehn konnten. Aber bergen kann ich Ihnen nicht, daß ich Sie für einen Priester ansehe, der in seinen Sähen und Meinungen sich über den Sinn der allgemeinen Kirche und über deren nicht "soge nanntes" sondern wirkliches canonisches Recht sich hinwegseht. Erwägen Sie nun selbst herr Graf, ob Sie in diesem Stande es wagen dürsen, dem Altar des herrn und dessen heiligen Geheimnissen sich zu nähern, dagegen wünschte ich vom ganzen herzen, daß Sie Ihre bedentliche Lage durch die Gnade Jesu Christi wahrhaft erkennen mögen. (Wien, vom Erzbischosshose den 7. Jänner 1790). Euer hoch und hoch-wohlgeboren wohlassektionirter Freund. Christoph Cardinal Erzbischos."

Was thut nun Graf Sauer? Er bestätigt in einer eben so in= pertinenten als für den Psychologen schlagenden Weise, daß er voll= kommen im Unrechte war, indem er an Cardinal Migazzi am Tage des Empfanges solgende Replik schrieb:

"Die Antwort die E. Em. verdienen, da Sie mich in einer Sache, die Sie gar nichts angeht, so gröblich und zwar durch fremde Hand mißhandeln, liegt fertig und unterzeichnet in meinem Bureau. Aus Schonung, nicht für ihre Würde, deren Sie in Ansehung meiner hier eben so wie in denen vergangenen Zeiten öfters geschahe, schändlich mißbrauchten — sondern für ihre grauen Haare behalte ich Sie bei mir und schiede Ihnen diese Schmähschrift unbeantwortet zurück."

"Der Berfasser derselben (denn E. E. ihr selbst eigener Styl ist mir zu bekannt, als daß ich mich nicht überzeugen solle, daß diese Schrift nicht von ihnen sey) der einerseits eine so tiese — fast möchte ich sagen assettirte Unwissenheit über Kirchenverfassung, Bäterlehre und selbst die Existenz der römischen Gesetz, die doch Jedem offen stehen, andererseits so viel Bosheit in Anwendung des wenigen so er weiß, äußert, sich aber bei alledem noch erdreistet, seinem Landesherrn vor-

zuschreiben, was er für Gesetze geben ober nicht geben tonne? verdient gang etwas anderes als Widerlegung. Wien, ben 7. Janner 1790."

Offenbar wußte Sauer über die ruhige gründliche Deduction nichts Stichhaltiges vorzubringen. Denn

- 1. Konnte er am Tage bes Empfanges besagter Zusendung (beibe Schreiben find am 7. Jänner ausgestellt) welche sechszehn Folioseiten enthalt, unm og lich eine gründliche wiffenschaftliche Antwort zu Wege bringen.
- 2. Aus Schonung hatte er eine wiffenschaftliche Antwort nicht zurudhalten können, benn sein Schreiben zeigt ja eben von schonungelofer Robbeit.
- 3. Mit ber Bezeichnung "Schmähschrift" ift die Schrift Migazzis nicht widerlegt.
- 4. Ob Cardinal Migazzi sie selbst verfaßt hat oder nicht, das ändert an der Sache gar nichts. Gin Erzbischof hat eben hierfür seine Canonisten und Secretäre.
- 5. Die Krone seste sich Sauer auf, indem er sich am Schluß hinter die Macht des Raisers verschanzte ein Umstand, durch den er seiner eigenen Ohnmacht das glänzendste Zeugniß ausstellte.

Cardinal Migazzi antwortete auf diese Expectoration dem Grasen Sauer: "Hoch= und Wohlgeborener Herr Graf! Ich habe Herr Graf am 7. d. M. Abends mein an Sie erlassens Schreiben mit dero beigerückten Neußerungen erhalten. Es werden schwerlich in den geistelichen Geschichten viele Beispiele eines Benehmens, wie das Ihrige ist, zu sinden sehn, daß ein Priester wie Sie sind, gegen seinen Oberhirten, der ich bei dero hiesigen Ausenthalt dermalen din, sich so weit vergessen habe. Sinen Theil meiner Pflicht habe ich erfüllt, und werde den Vater des Lichts eifrig anslehen, daß er mir eingebe, welche weiteren Wege ich einzuschlagen habe, und daß er Ihnen zugleich die Gnade verleihe, sich zu erkennen und in sich zurückzugehen. Habe die Ehre zu sein E. Hoch= und Wohlgeboren Wohlassektionirter Freund. Christoph Cardinal Migazzi, Erzbischof. Wien, den 9. Jänner 1790."

Die ganze Geschichte ift eben zu charafteristisch für die Zeit, die Umftande, und die dabei handelnden Berfonen, — daß wir dieselbe als einen Beitrag zur Schilderung dieser Zeit nicht hatten bringen follen.

### Der Klofterflurm.

Ber Angriff wurde fehr ichlau von verfchiedenen Seiten zugleich borbereitet. Um sicherer bie Behauptung aufrecht erhalten ju fonnen: Die Rlofter feien unnüt, mußten vorerft alle jene Brunde berborgefucht werben, welche gegen die Pfarrfeeljorge von Seite der Rloftergeiftlichkeit fprechen. Wenn es firchliche Verordnungen gab, welche auch nur scheinbar in den Kram der Aufklärer taugten, so wurden diese mit großer Schlaubeit angewendet, ob fie auf ben gegebenen Fall pagten, ober nicht. Selbst mit einem Anstrich von canonischer und firchenhistorischer Gelehrsamkeit wurde da operirt. So tam heraus: "Beweis, daß die Orbensgeiftlichen und Monche jur Seelforge unfähig, und von benen Pfarreien abzuberufen fepen. Berfaßt von einem Weltgeiftlichen mit Anmertungen. Frankfurt und Leipzig 1782." Roch im felben Jahre wurde aber dieser Autor durch einen andern sehr gründlich beim= geschidt in der Schrift: "Bedenken und Untersuchungen der Frage: Ob man Ordensgeiftlichen die Pfarreien abnehmen foll oder nicht? Frankfurt und Leipzig 1782." Der Autor vernichtet ben früheren in 18 Paragraphen wahrhaft canonisch. Er beginnt mit ben Thatsachen, daß der Benediktinerorden allein der Rirche 46 Bapfte, 52 Batrigroben, bei 200 Carbinale, über 1600 Erzbischöfe und 4600 Bischöfe gegeben habe u. f. w. Die größte Angahl ber Schriften gegen Rlöfter rührte von unwiffenden Autoren ber, bei benen Sohn und Schmähung wie gewöhn= lich bas Wiffen und die Redlichkeit erfegen mußten. Die antifirchlichen Brofduren waren zumeist in blaues bides Naturpapier gebunden. und die Bezeichnung: "ein blaues Freimaurerbuchel" fceint eine allgemeine gewesen zu fein 1).

<sup>1)</sup> So in ber Brofchure: "Biber ben Angriff bes Klingelbeutels." Dien, Grund 1781.

Daß aus den Rlöstern in Oesterreich auch die bedeutendsten Gelehrten, eben in der vorjosephinischen Periode hervorgegangen, bezeugt auch Adam Wolf 1):

"In ben alten öfterreichischen Rlöftern war ber wiffenschaftliche Beift immer rege. Die Benediftinercongregation gu St. Blafien auf bem Schwarzwalde trat besonders hervor. Marquard Herrgott seit 1736 faijerlicher Rath und Geschichtsschreiber begann 1740 feine Monumenta Aug. dom. Austr. in vier Banben. Er verließ 1750 Wien und ftarb ju Rrogingen als Probft. Die Bruder hieronymus und Bernhard Beg waren Benediftiner. Der erfte trieb orientalische Sprachwissenschaft. Bernhard Bet hatte seine wissenschaftliche Bahn 1721 mit ben sechs fritischen Abhandlungen über öfterreichische Geschichte betreten, er gab 1743 die Reimchronif Ottofars von Hornet heraus. Gerbert von Hornau, Abt von St. Blafien, arbeitete an bem Codex epistolaris Rubolphs I. und ichrieb über bie Habsburger Fürsten, die in Blafien begraben lagen. Er hatte Frankreich, Italien, Deutschland bereift, murbe 1764 Fürftabt und ftarb 1793. Cafar, ber bie Unnalen bes Bergog= thums Steiermark herausgab, war Chorherr in Vorau. Abrian Rauch bilbete fich zum hiftorifer heran. Er und Schmid, ber nach Rosenthal die Direction des Centralarcivs in Wien übernahm, gehören mit ihren Leiftungen in die josephinische Zeit. Für Diplomatit zeichnete fich ber Biarift Gruber aus, für Rumismatit Joseph Edel, ber in feiner Wiffenschaft Cpoche machte." So weit Wolf. Monographieen, gründliche Rloftergeschichten, in welche die Landesgeschichte hineinspielt, und die mit bem Abbrud intereffanter Urfunden verseben maren, erschienen in Menge. Der Jesuit Frant, ein tuchtiger Orientalift, übernahm die Leitung ber orientalischen Afademie. Er war auch Physiter. Es machte Aufsehen, als er einft im Schönbrunnergarten in Gegenwart ber Raiferin und bes Raifers ben elettrifden Strom von einer Glettrifirmafchine auf 5300 Juf Länge leiten tonnte. (Wiener Zeitung 8. Juni 1746.) Der Jesuit Rarl Scheeffer ichrieb mehrere mathematische und physikali= fche Werke; er lehrte höhere Mathematik und führte Newton und Guler in die Wiener Schule ein. In Prag leitete bas mathematische und phy= sitalische Studium ber gelehrte Jesuit Stepling. In Wien lehrte ber

<sup>1)</sup> Defterreich unter Maria Therefia. Wien 1859. Brunner, Auftlarer in Defterreich.

berühmte Aftronom Max Hell (Jesuit) Astronomie und Mechanik, sein Ruf war durch ganz Europa verbreitet; er beobachtete auf seiner norbischen Reise auf Wardoë im Eismeere den Durchgang der Benus durch die Sonnenscheibe. Sein Grab am Gottesader in Maria-Enzersdorf bei Wien ist heute noch zu sehen. (Neben ihm ruht der Dichter Friedrich Zacharias Werner.)

Die Ansicht über die Jesuiten war schon unter Maria Theresia diametral geschieden und man kann zum Belege hiefür zwei Aussprüche von zwei Persönlichkeiten anführen, welche damals auf der höhe der Macht standen, die Kaiserin selbst und Kaunip. Wir entnehmen selbe einem höchst liberalen und für die Ausklärung gestimmten Autor 1), der berichtet:

"Der Fürst Kaunit hatte durch den Tyroler Lang eine große schöne Gedächtnismunze prägen laffen — über das Chaos steigt die Sonne heiter und belebend herauf: Nascitur ordo lautete die vielssagende Ueberschrift: doch da die Jahreszahl MDCCLXXIII. ausschließend die Aufhebung der Jesuiten andeutete, wurde die Münze eingezogen."

S. 144 erzählt derselbe Hormaher: "Den häufigen Bestürmungen wider die Jesuiten setze Theresia fast immer das eben nicht unangreisbare?) Argument entgegen: Sie begreise nicht, wie denn ein Orden so verderbt und verkehrt sehn könne, dem so viele fromme Geistliche, Prediger des göttlichen Wortes in fremden Jonen und unter wilden Bölkern, dem so viele Gelehrte in verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten angehörten." — "Sie seh überzeugt, die Regenten von Portugal und Spanien und die sämmtlichen Bourdons hätten ihre guten Gründe gehabt, mit den Jesuiten zu versahren, wie geschehen seh, allein sie könne den Orden wegen seines Verhaltens in ihren Staaten nur loben und den Sifer, wie die Aussührung der Mitglieder dessehen nur billigen. Sie halte daher die Eristenz dieses Ordens sür das Wohl ihrer Völker und der Religion für wichtig und werde ihn aufrecht erhalten und schüßen. Ihres Ermessens arbeiteten die

<sup>1)</sup> hormaber, Anemonen. Jena, Fromann 1847. 4. Bb. Seite 145.

<sup>2)</sup> So fagt hormayer, benn als Feind ber Jesuiten mußte er die Worte ber Raiserin von vornherein abschwächen, obwohl er bieselben zu widerlegen nicht einmal versucht hat.

bem Orben auffässigen Fürften wider sich felbft. Dit feinem Falle wetbe eine gemeinsame Bormauet aller Autoritäten gusammenfturgen." Go berichtet hormayer.

"1773. Nascitur ordo" sagte Raunit, als Phantasiepolitiker, inbem er seinen frommen Bunsch als auch schon sichere Boraussage,
verewigen wollte. "Die Fürsten arbeiteten wider sich selbst," sagte das
praktische Beib mit ihrer seinen Senswität für die Zukunst. Raunith
hatte noch Zeit, sich zu verwundern, als die Revolution losbrach —
und die Tochter der Raiserin das Schassot besteigen mußte. Er war
zum Falschmünzer geworden. Seine Denkmünze: Nascitur ordo
wurde ja gründlich entwerthet und außer Cours gesett.

Der größere Theil der Broschürenschmiede, die über Rlöster schimpften, war notorisch mit nächtiger Unwissenheit geschlagen. Sie kannten die genannten Gelehrten nicht einmal dem Namen nach. Mit den paar Pfennigen ihrer Schlagwörter klimperten sie herum, als ob sie reiche Leute wären. Erstidte Studenten, Kausmannsdiener, Copisten bei Advokaten und Gelehrte ähnlichen Ranges urtheilten mit wundersbarer Frechheit über alles ab, wenn ihnen auch der ganze Gesichtskreis dazu fehlte.

Es follen nun bier aus ben hunderien bon Schmabfdriften gegen die Risster nur einige Broben angefichtet werden. Gine behanptet 1: "Rommt nun ein jeder (b. h. jeder Sammelbruder irgend eines Rlofters) auf Ort und Stelle, ba haben fie foon ihre fichern teichen Bauern, bei benen fie Fach und Dach auffclagen, ba hangen fie ein großes Bild ihres Ordensstifters ober berlei bin an die Band, pflegen ba ihre Belegenheit, fomeideln und fegnen (!). Die gerechten Sausleute nennen fie Bater und Mutter, und loden ihnen baburch eine Menge Bedürfniffe ab, und auf eben diese Art geben fie von Thur ju Thur, bon Scheuer ju Scheuer, von Beingarten ju Beingarten und filmmen biefe Leichtgläubigen burch Ginffüsterung und geiftlichen Bufpruch, als Saus- und andern Segen und Reliquienaustheilung wider Zaubereien, Donnerfclag, Begenfcuffen zc. zc. ober mit einem von Rom bem Beneral ober Beneralbefimitor mit einem großen Giegel authentifirten Ablaginftrument, fraft welchen feines bis auf ben

<sup>1)</sup> Gebanten über bas Sammeln ber Bettelmonche in Wien, 1781.

britten, vierten und fünften Erben verdammt werden tann, wenn er es in seinem Sause aufbehalt und respectirt — zur Freigebigkeit."

Dieser Lügner, aufgesordert, auch nur Einen berlei Ablaß-brief vorzuweisen, indem es leicht sein müsse, doch Einen wenigstens zu sinden, konnte natürlich keinen herbeischassen. Der Autor meint, es werden so in der Monarchie jährlich im Werthe von 280,000 bis 300,000 sl. gesammelt und schlägt ein entsetliches Lamento über diese angebliche Summe! Jett geschieht das nicht mehr, jett könnte man aber fragen: Wie viele Millionen werden denn jett den armen Bauern (vielen auch Haus, Hos und Grundstücke) durch die überall wie Spinnen lauernden Wucherer abgeschwindelt, und am Ende mit allen Gerichtssormalitäten abgehreßt? Jene Gaben waren freiwillig, wer nichtsgeben wollte, gab nichts. Jett benützen die durch die modernen Institutionen dem Landvolk gnädig geschenkten Wucherer alle Fußangeln des Gesess, um sich des Getreides auf den Garben, des Weins auf dem Weinstock schon vor der Ernte zu versichern.

Am Schlusse sucht der Autor noch die Summe zu veranschlagen, welche in reichen Häusern, "benn bei Armen, wo's nichts zu haben gibt, wird man schwerlich einen (Bettelmonch) auf und zu gehen sehen," auf Frühstücke und Mittagsmähler ausgegeben werden, bei welchen Monche eingeladen sind.

Dieser strenge für das Wohl des Staates begeisterte National-Dekonom wollte es daher reichen Leuten nicht einmal gestatten, arme Mönche zu Gast zu laden.

Die Gewaltthaten bei den Klosteraushebungen fanden nach allen Richtungen hin officiöse Bertheidiger. Was immer geschehen mochte, es wurde von den servilen Auftlärern zu Recht anerkannt. Dem "Staatszwed" mußte alles weichen, daß es mit dem höchsten Staatszwed auch am Ende gar kein Eigenthum mehr gibt, siel den großen Staatsdenkern nicht ein. Giner schrieb einen ganzen "Beweis, daß die Ordensgelübde jener Orden, die der Landesfürst in seinen Staaten nicht mehr dulden will, ohne vorhergehende Dispensation ihre Gültigkeit verlieren 1)."

<sup>1)</sup> Bon Frang Aaber Gmeiner. Mit Erlaubnig ber Obern. Wien unb Grat 1782.

Der Autor fängt an: "Der Endzwed dieser kleinen Abhandlung ist, jene zu belehren, die sich einen solchen Begriff von der Natur-Beschaffenheit der Ordensgelübde machen, und selbe nun, wie sie für sich selbst sind, ohne sie mit dem Endzwede des Staates zu vergleichen, betrachten." —

Bor biefer Meinung gibt es tein perfonliches Recht mehr — ba ift die habe eines jeden nicht mehr für fich felbst als Gigen=thum zu betrachten, sondern sie muß mit dem Endzweck des Staates verglichen werden.

Dieser freigebige Dispensirer wurde von einem Canonisten mit sammt seinen fadenscheinigen Behauptungen gehörig heimgeschickt 1).

Freilich ging es auch zu jener Zeit wie immer, wenn ein literarischer Schreibepobel bas heft in handen hat, will der Lesepobel Standal und jede Lüge ift ihm willtommen, jede Wahrheit, die ihm sein Lügengewebe zerreißt, wird ihm verhaßt. Dagegen schrieb nun Gmeiner wieder eine Broschüre<sup>2</sup>). Daß der Gegner dem Gmeiner sehr ungelegen tam, geht aus den Schlußworten von Gmeiners Bertheidigungsschrift hervor, dem der lamentirt in Bersen:

Beffer ist es ganz zu schweigen, Als bort wollen Flede zeigen, Bo keine Flede sind; Aber wenn wo Fleden stehen Und man hätte sie gesehen, So zeig man sie gelind; Denn wer läßt sich burch Sathren, Ohne Gründe überführen, Es seh benn, er wäre blinb.

Ein Aufflärer fpricht feine unberhohlene Freude barüber aus, daß aus den Rlöftern: Arbeitshäufer und Rafernen geworden find 3).

Er ruft alles Ernftes am Ende feiner Brofdure aus:

<sup>1)</sup> Rurge Erinnerung wegen ber Orbensgelübbe an herrn Frang Xaver Smeiner, 1782.

<sup>2)</sup> Beantwortung ber Anmertungen, welche herr Balentin v. Mobest i über meinen Beweis: baß bie Orbensgelübbe u. f. w. gemacht hat. Wien und Grat 1782.

<sup>3)</sup> Meine Grille von ben tatholischen Bestalinen, 1781.

"Die Auftlärung griff um sich, die meisten Laien meffen sich wenigstens mit den Prieftern und Die Monarchen tennen nur ihre Rechte! Die Religion ift mit der Scharletanerie durch das Feuer gegangen, und hat sie in selbem zurückgelassen."

"Aus Monchstlöstern erwuchsen Arbeitshäuser, Rasernen! und Joseph II. sist auf dem Throne — — Nun Gott verzeihe dem die Sünde, der da nicht alles Gute erwartet."

Es darf nicht übersehen werden, daß die Rlöster mit außerordentlichen Steuern für den Staatssädel gehörig belastet gewesen sind. Wir fanden 1) die Register für die Wahltagen sämmtlicher Stifte von 1750, es sollen beispielsweise nur die Hof- und Regierungs = Tagen, welche von einigen nieder-österreichischen Stiftern gezahlt werden mußten, hier angeführt werden:

|                | Hoftage  | _ | Regierungstage |
|----------------|----------|---|----------------|
| Möll           | 5000 ft. |   | 1250 fl.       |
| Göttweih       | 4000 "   |   | 1000 "         |
| Rlosterneuburg | 5000 "   |   | 1250 "         |
| Zwettl         | 4000 "   |   | 1000 "         |
| Mitenburg .    | 2500 "   |   | 625 "          |
| Gamming .      | 3000 "   |   | 750 "          |
| Herzogenburg ` | 3000 "   |   | <b>7</b> 50 "  |
| Dorothee       | 2000 "   |   | 500 "          |
| Reuftabt Abt   | 1500 "   |   | 375 "          |

Bagte es ein Stift, die außerdem in Uebung gekommenen Gesichenke an die zu einer Bahl geschickten Regierungs-Commissare zu verweigern, so wurden alle bureaukratischen Hebel in Bewegung gesetzt, um "das schöne alte Herkommen" nicht in Bergessenheit gerathen zu lassen. Beispielsweise folgende ergötliche Geschichte 2):

Act. 9. Oct. 1750 enthält einen Streit wegen der Wahltagen bei der Prälatenwahl zu den Schotten (in Wien) — ein Antrag geht zur Raiserin, weil der gewählte Abt dem kaiserlichen Commissär die Tage nicht verabreichte. Es wurde beansprucht: für jeden der drei Räthe 100 Dukaten, für den Secretär 50 Dukaten, für den Ranzlisten 25 Species-Dukaten, die Hoftage war 3000 Gulden. Darin wird besonders betont, es habe dem Bernehmen nach der neu gewählte Abt "dem

<sup>1)</sup> Archiv bes Cultminifteriums zu Wien.

<sup>2)</sup> Archiv bes Cultminifteriums ju Wien. Rlofteratten, Fascitel 196.

geiftlichen Ordinario (Erzbischof) eine übergroße Erkenntlichkeit von 500 Dukaten wie verlautet zugedacht, und demnach den weltlichen Commissarien sehr betrüblich fallen musse, sich ihrerseits von gleischer Erkenntlichkeit vollends ausgeschlossen zu sehen," zu dem dieses "die einzige Ergöplichkeit so den Wahlcommissarien zugeht, es sehe eine solche Erkenntlichkeit den Herrn Wahlcommissarien sehr wohl anzugönnen." "Es könne der geistlichen Obrigkeit, Stifter und Klöster in solchen Vorsallenheiten nach Belieben zu drucken und dabei excessive Geschenknusse zu erpressen keinerdings gestattet werden."

Von den Päpsten wurden schon vor Anfang des achtzehnten Jahrshunderts der Regierung Quinquennalbeiträge zur Fortification gegen die Türken für die österreichischen Länder von Seite der Klöster, Probsteien und Pfarren bewilligt — eine außerordentliche Steuer, welche in die Millionen ging. Die gedruckten, von den jeweiligen Runstien in Wien an alle Vischisse und Klöster geschickten Vreven sind noch vorhanden.). Somit trugen die geistlichen Genossenschaften bedeutende außerordentliche Steuern, auf welche die Staatskasse mit Sicherheit rechnen konnte.

Es war auch ein von den Logen gegebenes Schlagwort: die Erziehung, die Schulen dem Clerus aus den händen zu nehmen. In diesem Sinne erschienen verschiedene Broschüren. Der aufgeklärte Unssinn entwickelte sich in selbstgefälliger Breite. Hören wir einen aufgeklärten Erzieher2), wenn er unter andern Seite 49 docirt: "Wer dem Bürger eine brauchbare Moral beibringen will, der muß auch den Weg der Natur gehen, d. h. man muß durch die auffallendsten Beispiele die Sinne stusen weise erwecken, um die darin gemachten Eindrücke nach und nach zur Seele fortzupflanzen und dem Berstand das Bild des beizubringenden Begriffes in aller Helle aufsassen das Bild des beizubringenden Begriffes in aller Helle aufsassen. In an ankleben (!!) zu machen; dann entwickelt man die sinnlichsten Folgen sowohl vom angenommenen als vom entgegengesetzten Begriffe durch eben so fortreißende (!) Beispiele, erwecket das durch das innere Gefühl aus seinem Schlummer, setzt es unders

<sup>2)</sup> Frage: Sind Orbensgeistliche und Ronnen, die in Schulen die Jugend unterrichten, bem Staate wirklich mehr nützlich als schäblich? Bon Gfcniber. Wien 1787.



<sup>1)</sup> Ardiv bes Cultminifteriums. Rlofteratten, Fascifel 192.

merkt in Gährung (!.!) und flößet ihm nach und nach einen Hang zur Tugend, und einen Abscheu vor dem Laster ein. Nur durch vielsmal wiederholte Uedungen dieser Art wird man den moralischen Charakter dikden und endlich fixiren, und wie machen es viele unserer Prediger? Gleich den Marktschreiern poltern sie nicht selten unter den lächerlichsten Gestikulationen das abenteuerlichste Zeug von dem Katheder herab, betäuben mit unbesonnenem Geschren die Ohren der armen Zushörer und glauben in dem Weingarten des Herrn unendlich gearbeitet zu haben, wenn sie sich heiser lärmen." — Was ist doch dieser Aufklärer sür ein köstlicher Geselle, den Kopf voll Buchbinderkleister, um Bilder damit anzukleben, der Schüler dünkt ihm eine Bräupfanne, in welcher er "das innere Gesühl in Gährung" zu versehen sucht. So sahen sie durchwegs aus, diese Predigtenkritiker, die immer nur eine reine Moral hören wollten und sonst nichts — um dem Staate "brauchbare-Bürger" zu erzielen.

Diefe "brauchbaren Bürger" waren eines ber brauchbarften Schlagwörter beim Rlofterfturm.

So maskirte ein Autor seine Aufklärungsgedanken mit einem Rarthäusergewand 1). Der angebliche Karthäuser beginnt:

"Beste Schwester, o! bethe für ben besten Monarchen, bitte mit mir für ihn, ben für das Heil seiner Unterthanen so besorgten Bater, ber mich und dich von unsern unglückligen Ständen erlöset, und uns beide fähig gemacht hat, brauchbare und nügliche Glieder zu werden." Dieser fromme Herr schließt: "Du aber, ich beschwöre dich, gehe nur nicht mehr in ein Nonnenkloster, denn fast in teinem geht's besser zu, sondern wenn Du einen Mann sindest, so heirathe ihn vom Fled weg, wie es sich gehört, und erfülle mit allem Eiser die Pflichten einer braven Mutter."

Der Brief ift batirt "Rarthause Mauerbach" — unterschrieben: "Extarthäuser" — barin liegt aber schon die Erfindung am Tage. Bon Mauerbach nach Wien ist ein Spazierweg von etwas über eine Stunde, che nun der Karthäuser seiner Schwester, der Exnonne in Wien, einen gedruckten Bogen voll schreibt, kommt er dreimal nach

<sup>1)</sup> Schreiben eines Erfarthäusers an feine Schwester, eine Erflosterjungfer in Wien, 1782.

Wien; und als Extarthäuser tann er ja nach Wien gehen so oft es ihm gefällig ift.

Es wurde auf dieses Schreiben auch noch eine Antwort fingirt und gedruckt.). Die liebenswürdige Ronne, ein Ibeal verschämter Weiblichkeit, setzt ihrem Briefe ein Motto vor, welches von dieser reinen Seele den Schleier mit Einem Rucke wegzieht. Dieses Motto lautet: "Rarthäuserische Bosheit! Du rathest mir nimm einen Mann. Gib mir ihn her, mit Herzensfreud nehme ich ihn an!"

Der Brief der Ronne beginnt: "Liebster Bruder, mit tausend Bergnügen habe ich Deinen Brief erhalten, gelesen und mich recht febr gewundert, daß in einem Rarthäusertopf so viel Bernunft und Belehrfamteit (ach!) fteden foll, als ich bei Dir finde. Du bift alfo vergnügt über Deine Befrehung, o Bruder, ich bin auch zufrieben, fo zufrieden, daß ich Dir's gar nicht ausbruden tann, und unaufhörlich, fo lang ich lebe, will ich für unfern lieben guten Raifer bei Bott beten." Im weiteren Berlauf fagt die Seraphseele: "Ich habe wirtlich jest schon eine Parthie in Borfclag und zwar mit einem recht bubichen jungen tugendhaften Menichen. Bas meinft Du wohl, wer biefer ift? Gin Rapuginernovig, die Frommigfeit und Andacht felbft." - "O Onuphry! taufendmal lieber fterben, als Dich nicht besitzen. Womit werbet ihr euch mit eueren Rindern unterhalten, fragft Du? Bar leicht, lieber Bruber. Dein Mann muß nichts als Brofduren schreiben, bald über biefen, bald über jenen Gegenstand, und ich nehme mir einen Tandlerftand (Troblerhutte) und auf biefe zwei Arten wollen wir recht herrlich und vergnügt leben. Endlich wenn alle Stride reißen, tounten wir ja eine Buchbruderei errichten, ober eine Buchbandlung, ober wir konnten auf ein Bierhaus geben u. f. w. Jett lebe taufendmal wohl, folge meinem Rath, tomme balb nach Wien, fen fleißig, jest tannft Du anfangen bem Staat ju dienen und nüglich ju fenn, nachbem Du ihm fo lange gleich berjenigen unnut gewesen bift, bie fich nennt Deine aufrichtige Schwefter Gabriele, Ertlofterjungfer."

Man sieht, diese Machwerte tamen alle aus Einer Form: Lob des taiserlichen Befreiers und Sehnsucht dem Staate nüglich zu sein.
— Man könnte sich versucht fühlen, das Schreiben für eine Satyre

<sup>1)</sup> Antwortschreiben einer Erklofterjungfer in Bien an ihren hochwürdigen herrn Bruber, einen Erkarthäuser in Mauerbach. Aus bem tonigl. Rlofter. Wien 1782.

auf die Brofdurenfabritanten ju halten, das ift es aber nicht benn ber Autor trägt bas Geprage aufrichtigft gemeinter "Aufflärung" an fic. Bisweilen tamen nach Fluthen bon Schmähfchriften, mitunter auch gerechte unparteiische Autoren, ehrenhafte mahrheitsliebende Leute, welche es einsaben, daß ber Sturm gegen die ganze Rirche nicht nur gegen Digbrauche in Rloftern gerichtet mar. In diefem Sinne fagt Einer 1): "Man tann mit Grund fagen, bag bas Schmähen und Schimpfen auf die Ordensgeiftlichen fast jur Lieblingsmaterie unserer Beiten geworben fen, gleichwie aber die Leidenschaften uns nur die bofen Seiten einer Sache zeigen, und bie guten verbergen, so ift es tein Bunder, wenn uns die meiften Schriftsteller ber heutigen Zeiten bie Orbensgeiftlichen nur als Unnüte, Staatsicabliche und mit einem Worte als folde vorstellen, die bes Schutes sowohl ber Rirche, als bes Staates gang unwürdig find, fo lauten fast alle Wertchen, Die in unferen Tagen über biefen Gegenstand an bas Licht treten, und wenn es die Berfaffer auch nicht mit burren Worten sagen, daß man bie Ordensgeiftlichen aus dem Staate hinausdrängen solle, so stellen sie boch diefelben in einer fo haglichen Geftalt vor, daß ein unbehutfamer Lefer bei fich felbst ben Schluß leicht machen tann."

Der Autor wünscht in dem Falle, wo eine Abirrung von der Bestimmung eingetreten ware, Reformen aber nicht Bernichtung.

Auch gelehrten und ehrenhaften Protestanten wurde der perennirende ungerechtfertigte und wüthende Schimpf des literarischen Boltes gegen die Rlöster zu arg. Sie anerkannten freimuthig nicht nur die Gerechtsame des Besitzes der Rlöster, sondern auch die Weisheit der inneren Berfassung, die Bortrefslichteit der Ordensgelübbe 2) u. s. f.

Doch läßt sich auch in diesem Klostersturm nachweisen: daß gerade die Gelehrten, welche der Aufklärungszeit huldigten, noch Gerechtig= keitssinn und Mäßigung besaßen, und daß gerade die radisalsten Polterer auch die unwissend sten Gesellen waren, die ihre Unwissenbeit durch das beständige Geschrei von eigener Aufklärung und Mönchsbummheit zu maskiren suchten.

<sup>1)</sup> Sind bie Monche wirklich so unnut, als man heutigen Tages glaubt? Wien bei Sonnleuthner.

<sup>2)</sup> In biefem Sinne: "Bichtige Beitrage ju ber Gerechtigkeit in Abficht auf bie Rlöfter. Bon Auguft Schlettwein."

Ban Espen war bekanntlich einer jener Canonisten, auf welche sich die Auftlärungszeit viel zu Gute that, das Kirchenrecht mußte von Staatswegen auf den Universitäten in seiner Richtung docirt werden. Aber selbst Ban Espen sagt: "Schon die Heiden waren durch das Raturgeset überzeugt, daß den Dienern des Tempels, die zum Ruten des Bolkes dem Cultus der Gottheit obliegen, die leibliche Erphaltung und nöthige Nahrung gebühre. Dieses Naturgeset wurde zuerst von der mosaischen, dann von der Gesetzebung des Evangeliums bestätigt, wie es selbst der Apostel im Corintherbrief 9. Kap. erklärt, daß man den Dienern der Kirche sowohl nach dem natürlichen und mosaischen, als dem evangelischen Gesetze die Erhaltung schuldig sei 1).

Ein Autor wies schon damals auf einen Umstand hin, der sich darnach in Deutschland und Oesterreich überall dort bestätigte, wo die Rirchengüter eingezogen und alienirt wurden — nämlich auf die Berarmung des Volkes, die immer darauf folgte. Er sagt 2):

"Was hat benn das gemeine Wesen davon, ob diese Güter von Geistlichen oder von Weltlichen besessen werden? Denn tragen die Geistlichen nicht eben so die gemeinen Beschwerden, und steuern sie nicht eben so, wie die übrigen Bürger? Der Verfasser des allgemeinen Rechts Frankreichs hat berechnet3), daß die französische Geistlichkeit vom Jahr 1690 bis 1760 379 Millionen mehr als der übrige sämmtliche weltliche Staat für die Bedürfnisse des Staates gesteuert habe. Und in unsern Ländern, wenn man Alles berechnete, was die Geistlichkeit durch eben so viele Jahre in den gemeinsamen Schaftasten hingegeben hatte, welch eine ungeheure Summe würde nicht erfolgen müssen. Uebrigens hat uns die Ersahrung zu Genüge gelehrt, daß so oft die Kirchen und Geistlichen ihrer Güter beraubt wurden, daraus weder das Aerarium reicher, noch die Auslagen der Bürger verringert worden sehen."

Die überzeugenoften Proben bavon haben wir in Frantreich, nach-

<sup>1)</sup> Van Espen. Jur. Eccl. Tom. L. P. 2. Tom. 82, 1. 2. pag. 1 et 2.

<sup>2)</sup> Was Reues für die Landesfürsten ober erläuterte Frage: Ob die Obersherrliche Macht und das Sigenthumsrecht über die geistlichen Stifts: und Kirchensgüter den geistlichen Kirchenvorstehern, oder dem weltlichen Landesfürsten zustehe?

<sup>3)</sup> Droit publ. de France. Tom. 2. pag. 172.

bem das tarolomanische Geschlecht ausgestorben war — in England, nachdem die Resormation unternommen worden ist, — und neulichst in Polen in Ansehung der Güter, die ehemals die Gesellschaft Jesu besessen hatte, wie solches Bergier ') aus politischen, bürgerlichen und gelehrten Rachrichten beobachtet hat."

Auch über die allgemeine Religionscaffa, über den großen Sädel, in den das Geld für die um einen wahren Bettel (im Bergleiche mit dem Werthe derfelben) verschleuderten Rirchengüter hineingekommen mit dem Bersprechen, daß sie der Rirche in diesem gewaltsam veränderten Wodus als reelles Sigenthum verbleiben sollen, fagt berselbe mit offenen Augen in die Zukunft schauende Autor:

"Endlich bei einer wirklich bestehenden Religionscassa mag wohl die Kirche sicher seyn und keine Gesahr laufen, daß diese ihre allgemeine Cassa nach und nach vermindert, verschwendet und bei hereinbrechendem Kriege oder einer andern Drangsal unter dem Borwande einer drinzgenden Roth vollends erschöpft werde? Wer mag sich wohl bereden können, der Landesfürst würde in einem solchen Falle reine hände haben, die Religionscassa unberührt lassen und dafür lieber bei aus-wärtigen Rationen Geld aussucht aussuch Schulden machen wollen?"

"Und dann, wenn diese Cassa erschöpft ist, wovon mögen die Religionsdiener leben? Wird nicht der Unterhalt derselben auf die Pfarrgemeinden doppelt und vielleicht noch schwerer zurücksalen, wenn man jest durch Errichtung einer Religionscassa ihre Auslagen merklich zu verringern so schön vorspiegelt? Wer mag für alle die Uebel und traurigen Folgen haften, die vielleicht in künftigen Zeiten daraus entesteben würden?" —

Der Autor ftellte seine Berechnung gang richtig an.

Wer bezahlt jest die Intereffen für die in Staatspapiere umgezauberten Kirchengüter? Und wer zaubert sich bei den neuen An-Ichen immer einen schönen Theil in den Sach hinein? Die großen Finanzmänner, welche hyänenartig — um die Berschleuderung der noch übrigen Kirchengüter heulen! Und wer muß alle diese schweren Zaubertosten zahlen? Dasselbe Volk, dem man vorspiegelte, daß

<sup>1)</sup> Traite historique et dogmatique de la vrai Religion. Tom. II. pag. 261 et sequ.

seine Auslagen durch die Manipulation mit den Rirchengütern ver= ringert werden sollen.

Um in die Darftellung ber Alofterheter einige Abwechslung gu bringen, foll aus ben vielen borbereitenben, burch Schimpf auf bie Berftorung ber Rlöfter hinarbeitenben Satyrifern Giner bernommen werben 1), in dem der feine Wit damaliger Zeit sich charafterisitt findet. Da es der Autor auf eine bramatische Darstellung in einem Ronnen= tlofter abgesehen, führt er querft bie Berfonen auf, wie folgt: "Berzeichniß ber Bor- und Aunamen ber gnädigen Frau Aebtissin sammt ben ehrwürdigen Nonnen im Rlofter Zankershaufen. — Aebtiffin Frau Litigantia, Jungmännin. Priorin Frau Bulpina, Biffingin. Seniorin Frau Bacharanza, Murrerin. Frau Garrula, Offenmaulin. Frau Familiaritas, Fingerschlederin. Frau Melta, Röchin. Frau Flohlanda, Daumenschlederin. Frau Budicitia, Blaferin" u. f. f. Ohne Zweifel hat der Autor icon diese Benennungen für febr fatprisch gehalten! Run erft bie Gefprache! Es lagt fich baraus nichts anführen, nur barüber fagen, bag die efeligften Stellen aus Martin Luthers Tifchgesprächen noch geschlagenes Gold find in Bergleich mit jenen pobelhaften Gemeinheiten der tiefsten Sorte, die der Aufklärungsautor hier den Nonnen in den Mund legt.

Nach ben gegenwärtigen, nicht fehr zimpferlichen Strafgefeten ber beutschen Staaten würde ber Autor wegen öffentlicher Unsittlichkeit, bersbreitet durch eine Druckschrift — vor Bericht gestellt werden.

Zu welchem Chnismus, zu welcher Berachtung der edelsten wohlthätigsten Orden die Humanitätsapostel sich hinreißen ließen, das haben wir an der Gemeinheit jenes Freimaurers und k. k. Hofrathes Born gezeigt, der das Pamphlet: Monachologia geschrieben; wie dieser die Trinitarier verhöhnte, weil sie die gesammelten Lösegelder zum Rückauf von driftlichen Stlaven verwendeten. Dieser Herr Hofrath nannte sie deswegen Menschenfleischhändler2), eben so sinden wir denselben Hohn bei einem andern Autor ausgesprochen, der den Borschlag macht, die Klöster aufzuheben und den Erlös für die ver-

<sup>1)</sup> Gebanken über einige bem Publikum fehr nutlose Berbefferungen in Bien. Bien, hartl 1782.

<sup>2)</sup> Theologische Dienerschaft. Seite 114.

kauften Alostergüter der "Staatscassa" zuzuwenden 1). Nachdem er in der vulgären Weise die verschiedenen Orden als unnütz darstellt, kommt er zu den Carmeliten und Trinitariern.

Ueber die Carmeliten sagt er: "Warum brauchen wir denn in Wien zweierlei Carmeliten, beschuhte und unbeschuhte. Ift es nicht genug, wenn dieser Orden Ein Kloster hat und liegt es dem Lande daran, ob sie Schuhe, oder Strümpfe oder leine tragen" u. s. w.

"Wozu nüßen die Trinitarier dem Staate? daß sie große Summen sammeln, solche dem Erbfeinde zuschleppen und uns dafür Leute zurückbringen, die meistens alt, ohne Bermögen und Freunde dem Staate zur Last fallen, und von welchen öfterssichon einige wieder zu den Türken übergetreten, weil sie bei uns keine Bekannten und Freunde mehr fanden."

"Dieser Orden könnte ganz aufgehoben und die Kirche und das Kloster benen Jungfrauen, die unter dem Namen die Elisabetherinnen die kranken Weibspersonen pslegen, übergeben werden?). Sewiß sind diese dem Staate weit nütlicher, als Mönche, deren Beschäftigung ist, von dem Adel und den Bürgern Gest zusammenzutragen, um für Nichts — solches dem Erbseind zuzubringen. Ich sage für Nichts — benn Leute, die dem Staate zu dienen unfähig sind, sind für den Staat ein Nichts zum Guten, aber wohl eine Ueberlast, folg-lich noch dazu ein schädliches Richts. Wenn die Türken wissen werden, daß unsere Stlaven nicht mehr für so große Summen Geldes ausgelöst werden, werden sie weniger auf Menschen und mehr auf Waarenkaperei beflissen senn."

<sup>1)</sup> Schuselka (selbst in seiner jugenblichen, kirchenfeinblichen Sturmperiobe), sagt in "Briefen Joseph II." 1846 über ben aus bem eingezogenen Klostergut gestifteten Religionsfond in Desterreich: "Dieser Religionsfond besteht noch heut zu Tag (in Staatsschuldverschreibungen, b. h. in Papieren). Allein ba bei ber ganzlichen Corruption (?) bes österreichischen Beamtenstandes die Religionsfondsgüter elend verwaltet und der größte Theil der Erträgnisse veruntreut worden, so ging man daran, diese Güter nach und nach zu verkaufen, doch auch diese Summen wurden (sagt Schuselka) für ganz andere, den religiösen oft sehr entgegengesetzte Zwede verwendet."

<sup>2)</sup> Bisweilen machte man aus Heuchelei Borschläge, Orbenshäuser, "minder nühliche Orben," an Orben, bie bem Staate mehr nühlich sind, zu übergeben — es handelte sich nur barum, bas Klostergut nur erst mobil zu machen und zur Berfügung bes Staates zu stellen.

Daß erlöfte Gefangene wieder in die Gefangenschaft zurudgekehrt sind, ist geradewegs eine Lüge; der Borwurf aber: daß sie
bem Staate zur Laft fallen, zeigt so recht die leidige Robbeit
und Gemeinheit der damaligen Humanitätsapostel. Die Personlichkeit
soll Stave bleiben, wenn nur das "allgemeine Beste," der
"Nationalreichthum" dabei keinen Schaden leibet.

Dem Bolte murbe borgemacht: bie Rlofter und bie milben Stiftungen seien Urfache ber in Wien herrschenden Theuerung ber Lebensmittel. So meint Einer 1), ber bie Rlofteraufhebung einleiten wollte. "Die vielen armen Baufer und Spitaler geboren eigentlich eben auch zu ben milben Stiftungen, weil diefe aber in Wien fo vielfältig find, habe ich fie besonders bier burchgeben wollen, benn fie geben mir Belegenheit, auf die übergabligen Rlofter gurudgutommen. So wie die vielen Rlofter in ben beffern Biftualien die Urfache einer großen Theuerung Wiens sind, wenn nämlich bas beste Fleisch, Fische, Wildvret, Geflügel von einer fo großen Angahl verfchiebener Beiftlichen aufgefauft wird, fo vertheuern bie armen Saufer dem niebern Stande feinen Biffen Fleisch, Bufpeis, Mehl und bolg. Bas für ein Schaben dem Tagwerfer, dem Brofeffioniften, dem geringen Runftler biedurch entstehe, und wie vortheilhaft eine Berminderung Diefer Saufer in ber Stadt und eine Anweisung berselben auf bas Land mare, ließe fich arithmetisch berechnen."

Es läßt sich im Gegentheil arithmetisch nachweisen, daß fast an allen Broschüren, welche die Wiener Aufklärer von damals zusammenschrieben, dieselbe Beschränktheit der Geister klebt. Daß man doch offenbar darauf zählen muß: Die Mehrzahl jener Personen, die in den Klöstern leben, hätten, wenn sie in der Welt geblieben wären, geheirathet, und müßten nun mit ihren Familien leben, so daß dann die Lebensmittel noch weitaus theurer werden müßten, dies mathematische Exempel sand im Kopf des Ausklärers keinen Plaz. Das geniale Parlamentsmitglied Cobbet (anglikanischer Protestant) war doch sicher einer der scharssinischen Rational-Dekonomen neuerer Zeit: er aber bewies, daß England gerade durch die Einziehung der

<sup>1)</sup> Der Projektant im Traume. Ueber bie Besitzungen ber Geistlichen in Wien. Bon A\*\*. Wien, Rurzbed 1781. Es burfte ber Freimaurer Alginger ber Bersasser gewesen sein.



Alostergüter, durch die Aushebung der Alöster der Massenderarmung anheimgefallen sei, und dieser Mann hat doch tausende jener Geist-, Wissens- und Namen-losen Auftlärer der Josephinischen Periode ause gewogen. Die verarmten Wiener sollten nicht mehr in der Stadt bleiben dürsen, sie sollten den Arost entbehren, wenigstens Verwandte und Freunde in der Rähe zu haben, von ihnen bisweilen eine Unterstützung und eine Einladung zu bekommen, sie sollten den Gedanken, in ihrer Vaterstadt sterben zu können, sich aus dem Sinn schlagen: daß die Lebensmittel nicht vertheuert werden. Was jeht Wien an Ordenspersonen hat, das zählt bei einer Bolksmenge des Wiener Polizei-Rayons von 800,000 Menschen so ziemlich gar nichts — und Wien ist dennoch eine der theuersten Städte des Continents geworden.

Der "Staatsnutzen," nützliche Staatsbürger und ähnliche bekannte Phrasen aus der Polizei-, Finanz- und Handelswissenschaft genommen und durch die Borträge des Prosessor Sonnenfels verbreitet, das waren die Maßstäbe mit denen das Klosterwesen von der ganzen Schaar der Aufklärer abgemessen wurde. Hören wir den Schluß einer Broschüre 1), welche die Orakelsprüche der damaligen Wiener Weisheit in sich enthält.

"Bringen aber nun die Ronnenklöster der Religion und dem Staate einen Rugen? Ich sage nein. Wenn wir die Ronnenklöster betrachten wie wir wollen, so können wir nicht sinden, daß sie der Religion oder dem Staate einen Rugen bringen. Der Religion nicht, denn sie unterrichten nicht das Bolt durch Berklindigung der Wahrheit des Evanzgeliums und der christlichen Sittenlehre, sie sind unfähig die Sakramente auszutheilen, oder einen andern Rirchendienst zu verrichten: Beten aber, betrachten und tugendhaft leben, bringt eizgentlich zu reden, der Religion keinen Rugen, sondern ist die Pslicht eines jeden Christen, auch wenn sie in der Welt als Jungsfrauen oder Wittwen leben, können und sollen sie dieses thun, und es thun es gar viele, wo doch Riemand sich in den Sinn kommen läßt, zu sagen, daß solche der Religion einen Rugen bringen. Auch glaube ich nicht, daß das lateinische Geheule der Ronnen, welches sie zu ge-

<sup>1)</sup> Ueber die Aufhebung ber Ronnenklöfter. Bon Ferb. von Geufau. Bien, hartl 1782.



setten Stunden halten, Bott so angenehm sen, als bas Bebet einer andern tugendhaften Berfon, welches fie, aus gangem Bergen, mit wahrem Gifer in einer Sprache, die fie volltommen verfteht, ju Gott schidet, obicon fie es nicht ju gewiffen Stunden berrichtet. Dem Staate bringen fie gleichfalls feinen Rugen, benn fie verrichten feine bem Staate nütliche Beschäftigungen, fie arbeiten nichts, welches ber meniciliden Gefellicaft jum nöthigen ober nutlichen Gebrauche mare; fie stehen in feiner Berbindung mit ben Staatsgliedern; ja fogar Liebeswerte und andere tausend berlei Gefälligkeiten, Die bie Weltmenschen einander leiften, vollbringen fie nicht, ja tonnen fie nicht thun, eben barum, weil fie in ben Rloftern eingesperrt find. Ihre gange Beschäftigung besteht in Tanblereien, welche mehr ein Zeitvertreib als eine Arbeit heißen. Und überhaupt geben die meiften ins Rlofter, um verforgt zu fenn, nichts arbeiten zu dürfen und boch effen und trinten und gemächlich leben zu tonnen. Was ift nun aber mit folden Befellschaften und Rlöftern ju thun, bie weber ber Religion, noch bem Staate nüglich find, ja aus welchen sogar Jerthumer und Aberglauben getommen und die felbft vielen ihren Gliebern an Leib und Seele ichadlich waren? Bas anbers als folde aufzuheben, ju gerftreuen, ju gernichten, und bie Ronnen gu belehren, bag fie ben Rath des heiligen Weltapostels Paulus eben fo gut, wo nicht beffer in der Welt befolgen tonnen, als bisher in den Rloftern."

Es gab Broschüren, welche um das durch die Reformen sehr unliebsam berührte katholische Bolk "aufzuklären," selbst Christus dem Herrn alle Reformpläne der damaligen Freimaurer in den Mund legten. So sagt ein Autor'): "Wenn Christus wieder auf die Welt käme, würde er vor allem Andern nach Wien zum großen Joseph reisen, ihm um seinen Hals sallen, ihn küssen und sagen: Liebster Joseph, theuerster Sohn, du bist es, den mein götklicher Bater als Monarchen auf diese Erde gesetzt hat, um meine heilige Religion, die von mir und meinen Aposteln mit so vieler Wühe gepredigt; von so vielen Warthrern mit ihrem Blute vertheidigt, von den gottlosen Mönchen und Pfassen aber, die mich vielleicht selbst noch treuzigen möchten, mit tausend Aberglauben und Andachten bemakelt ward, wieder in ihren einstigen Slanz zu

<sup>1)</sup> Bas murbe Chriftus thun, wenn er wieber auf bie Belt tame? Bebe bir Jerusalem. 1782.

Digitized by Google

setzen. Du Joseph, du bist der Mann, den mein Bater zu diesem wichtigen Geschäfte auserkoren hat und siehe, weil weder der Papst, mein Statthalter, noch die Bischöse ihrer Pflicht gemäß dich in beinen Berordnungen, in beinen heiligen Anstalten unterstützen, hat er mich noch einmal auf diese Erde gesendet, um dir in deinem Unternehmen hilfreiche hand zu leisten."

Ohne das Schlagwort "nügliche Staatsbürger" konnte keine Broschure erscheinen, das mußte immer wiederholt mitrennen.

"Sollte aber der sanftmuthige Chriftus aus Barmherzigkeit etwelche Mönchstlöster, die man mit so großen Vorwürfen nicht brandmarken kann, bestehen lassen, so würde er sie auf den Fuß der ersten Mönche zurückführen, zur Handarbeit und allen jenen Beschäftigungen anweisen, denen ihre Vorgänger sich unterzogen, und sich dadurch dem Staate nütlich, der Religion aber zur Zierde gemacht haben."

Aber auch die Aufnahme von Tertiariern in den Franziskanersoder Dominikaner-Orden wurde 1782 verboten; die Tertiarier leben nun aber in ihren Berufsgeschäften und sind nur durch Gebetverpflichtungen mit dem Orden verbunden, sie konnten also immerhin auch "nügliche Staatsbürger" sehn, nach der Anschauung der Aufklärer, bennoch mußten auch diese ausgerottet werden.

Daraus zeigt sich beutlich, wie das Schlagwort "der nügliche Staatsbürger" auch nur als geheucheltes Schlagwort gelten mußte.

Auch ein Reich sritter legte seine Lanze gegen jene Klöster ein, die ihr Hauptvermögen nicht in Oesterreich besaßen 1). Schon die Borrede (oder die Sprünge ehe er auf den Turnierplat kommt) ift Heiterkeit erregend, er sagt:

"Richt der Seiftlichteit Stride legen, nein ferne von mir bleibe diefes; sondern dem allerdurchlauchtigsten Erzherzogthum Desterreich, durch dessen allerhuldreichste Milde schon meine Urältern in den abeligen Ritter- und tourniermäßigen Stand gesetzt wurben, aus heißestem Dankeifer, wie so andere bis nun unent-



<sup>1)</sup> Die Schlange in bem Busen ober: Ein Monarch setzet fich ber Gefahr mancherlei übler Folgen aus, wenn beffen Gute geschehen läßt, daß die in seinen Staaten nicht mit ihrem Hauptvermögen anfässige Geistlichkeit in dero Landen liegende Güter käuslich an sich bringen zu durfen, offene Hand hat. Berfaßt durch Joseph Reinberg, des heilgen römischen Reichs Ritter und Ebler von Wiesenselb.

bedte Eröffnungen pflichtschuldig vorzulegen, diefes ift der wefentliche Gegenstand meiner Auflage, und dieser Gegenstand wird ja verhoffentlich nicht Frengeisteren heißen können."

Sollte nicht vielmehr ber einzige wesentliche Gegenstand seiner (bes Ritters) Auslage gewesen sein: ber Welt, ber erstaunten Welt seinen abeligen und tourniermäßigen uralten Ritterstand zum Genuß darzureichen; und hatte er nicht somit den Zweck seiner Auflage mit ber schlauen Vorrebe schon erreicht?

Wie die schmutzigen Wogen beim Austreten eines Stromes aus seinen Ufern viel fruchtbares Land mit sich fortschwemmen, so fluthete der Broschürenstrom über die alten Corporationen und räumte auf mit dem fruchtbaren Land historischer Grundlagen, mit allen Blüthen des Bolkslebens — um nur durch Berwüstung seine Bahn zu bezeichnen. Nichts hatte mehr Geltung, als die gemeine Rüplichkeit "des nüplichen Staatsbürgers." Die höchsten und geistigen Interessen fanden vor der brutal sich fortwälzenden Regation keine Gnade; sie war allen Berzständnisses dafür dar geworden.

Daß es in manchen Klöstern auch nicht zuging wie es die Regel und die christliche Liebe fordert, das versteht sich von selbst; es gibt keine Institution auf der Erde, die nicht auch das Siegel menschlicher Sündshaftigkeit an sich trüge. Es mag schon Grausamkeit und Härte der Oberen gegen die Untergebenen vorgekommen sein; es mag Klosterkerker gegeben haben, und es mag eine nothwendig gewordene Wohlthat gewesen sein, daß die weltliche Macht von Freiheits= und körperlichen Strafen in Klöstern sich die Verständigung hierüber vorbehalten wollte.

Bei solchen Fällen muß aber wohl erstens bedacht werden, wie es bis dahin mit der peinlichen Gesetzgebung im Staate selbst aussah und zweitens untersucht werden, in wie weit die weltliche Regierung selber die Schuld von solchen Bortommnissen in Rlöstern zu tragen hat. Durch das Zerstören des Organismus der Rlosterregierung, durch das Abschneiden der Rlöster von ihren Ordensgeneralen war dem Bedrückten im Rloster auch jede Appellation weggenommen worden; er blieb seinem unmittelbaren Obern in die Gewalt gegeben und auch der Staat hatte zu jenen Zeiten des Ueberganges sich in das Strafrecht nicht eingemischt. Somit saß der ungerecht Verurtheilte zwischen zwei Stühlen auf der Erde. Rach allen Ordensconstitutionen soll der

Digitized by Google

Untergebene mit jedem höheren Borsteher, als dem unmittelbaren des jeweiligen Ordenshauses freien ungehemmten brieflichen Berkehr haben — wäre dieses weise Gesetz nicht dom Staat aus aufgehoben worden, so wären auch Fälle von Ungerechtigkeit und härte nicht so leicht mög= lich gewesen.

In den Resolutionsbüchern des Raisers sind uns derlei Falle vorgekommen, welche von einer Grausamkeit und harte Zeugniß geben,
welche nicht hatte stattfinden können, wenn der Staat den Rlöstern
nicht ihre canonischen Bistitationen verwehrt hatte unter
dem Borwande: Ausländern keine Gewalt über die Unterthanen zu laffen, es folgen hier — um der historischen Gerechtigkeit willen — welcher wir nie aus dem Wege gehen, einige Falle 1).

"Handbillet. Hornung 1783. Betreffs der Kapuziner in Poysdorf. In Betreff des Poysdorfer Klosters ist der Quardian Silverius wegen seines unmenschlichen Berfahrens nicht nur allsogleich seines Amtes zu entsehen und aller Sprenstellen auf immer unfähig zu erklären, sondern auch auf 6 Monate allhier im bischöslich Passauerischen Arrest einzusperren und die Woche einmal zum Fasten mit Wasser und Brod zu verhalten."

"Bortrag über die Borstellung des hiesigen Kapuzinerquardian, daß er an den vorgefundenen Kerkern wenig Schuld trage. 6. April 1783. R. Da dem Quardian immer zur Last bleibt, daß für die Heilung dieser Unglücklichen nicht besser gesorgt worden, so ist Supplizant für dermalen abzuweisen. Joseph."

"Bortrag. Womit ein geistlicher Hofcommissions-Vortrag wegen einem im Rerfer in Galizien verstorbenen Barfüßer-Carmeliten-Clerifer Namens Damascenus Zbischow überreicht worden. 12. April 1783. R. Gegen den Prior ist nach dem Antrage des Gubernii allsogleich die Criminal-Inquisition durch ein judicium delegatum zu veranlassen, demselben aber unter einem der Befehl zu ertheilen, daß die Inquissitions-Alten sammt dem gefällten Urtheile noch ante publicationem hieher eingesendet werden sollen. Joseph."

"Bortrag. Ueber die vorgenommene Untersuchungs = Operation wegen der bei den Rapuzinern zu Braunau in Desterreich ob der Enns in puncto suspectae fornicationis über 20 Jahre eingekerkert gewesenen

<sup>1)</sup> Aus ben faiferlichen Resolutionsbüchern. Archiv bes Staatsministeriums.

Priesters nämlichen Ordens P. Longinus, 8. Juni 1783. R. Ich beangenehme durchaus das Anrathen der geiftlichen Commission."

Es läßt sich benten, mit welchem Larm berlei grausame Proceburen verbreitet und wie an selbe ber Schluß geknüpft wurde: die Aufhebung der Klöster sei das beste Mittel, um für alle Zukunft berlei Borkommnisse unmöglich zu machen.

Geisler (4. Band): "Im Mailändischen wurden während der Anwesenheit des Papstes zu Wien verschiedene Klöster eingezogen, deren Zahl zusammen 33 betrug. Dagegen wurden für das schon eingeführte Leinen-, Baum- und Schaswolle-spinnen unter dem Bauernvolke neue Prämien bestimmt. In den österreichischen Niederlanden betrug die Zahl der aufzuhebenden Klöster 160, in Vorderösterreich 23."

Schon im letzten Regierungsjahre Maria Theresias wurde leise begonnen, Klöster aus dem Stiftungsgrunde herauszuheben und mit ihnen andere Berfügungen zu treffen. So bestimmte ein Handbillet der Kaiserin, 19. Juli 1780 1), daß die Benediktiner in der Alservorstadt in das Jesuitengebäude der innern Stadt wandern müssen.

"Lieber Graf Blümegen! Es ist dem Prälaten von Montserate durch ein eigenes Decret zu erkennen zu geben, daß die Uebersetzung seines Stiftes in das allhiesige akademische Collegium nicht allein die Besorgniß der dortigen akademischen Kirche, sondern auch nehst dem allgemeinen Ruten, um seine Geistlichen mit der Zeit in den studiis und dortigen Gymnasio gebrauchen zu können, zum Gegenstande hat: er sowohl als seine geistliche Gemeinde leicht einsehen werden, daß andurch ihnen — viel vortheilhafte Aussicht bevorstehe: Ich zweiselte dennoch nicht, daß nach einmal hergestellten Wohnungen zur baldigen Uebersiedlung er Prälat sowohl seiner bereits anfänglich gemachten Willfährigkeit gemäß als seine Geistliche insgesammt, und ein jeder insbesondere das ihre beitragen werden, und wenn wider Vermuthen einer oder der andere eine dieser gemeinnützigen Absicht zuwider laussende Gesinnung hätte, wäre mir dieser namhaft zu machen. Maria Theresia, 19. Juli 1780."

Wie der Raiser sich principiell gegenüber seinem Gebahren mit den Klöstern und in Kirchenangelegenheiten überhaupt aussprach, um sich gegen Beschuldigungen der Gewaltthätigkeit zu verwahren, das er-

<sup>1)</sup> Archiv bes Cultminifteriums.

sehen wir aus einem Handbillet 1) vom 17. Juni 1783 an Baron Rrefel, worin er die Brunde auseinander fest, welche ihn zu feiner firchlichen Centralisation veranlagten. Die hauptpointe barin ift: "Dem blogen Ungefähr ift die Berfehung des Gottesdienftes, der Religions= lehre Die Bildung und Leitung ber Seelen übergeben, wo mehrere fromme Bermächtnisse oder Fundationen gemacht werden, dort ist lleber= fluß, in anderen Orten Abgang, bas ganze einer Monarchie wird von teinem Menschen betrachtet, turg, die Berwaltung biefes Sauptgeschäftes wird von Niemanden übersehen und hat keine Grundlage, ein jeder Bischof, wenn er es noch thut, fieht blog auf feine Diocese, so viel Orte, fo viele Stifter, fo viele einzelne Befiger und Eigenthumer, Die einzig und allein auf ihre Bermehrung in der Anzahl und im Bermogen feben und auf die Lett, wenn man mas ruhren wollte nach Bedarf; fo fpricht man von dem in Rom figenden Bapften, der mit einer Congregation wälscher Carbinale, so niemals weber Länder gesehen, noch Nationen kennen gelernt haben, allein den Ausschlag, und das vielleicht noch unfehlbar, für den Bebarf des Religionswesens in den tatholischen Landern geben follte. — Diese schräckbare Lage fällt mir burd mehrere Jahre immer auf. Es bleiben also zween Wege übrig, namlich ju fagen: Der Staat übernimmt alle geiftlichen Ginfünfte ber gesammten Monarchie und mißt einem jeden einen hinlänglichen Gehalt aus, ober erhebt ben bestehenden Stand bes geiftlichen Bermögens, fieht, wie weit er mit felbem auslangen könne und wo und wann fich ein wirklicher Abgang gegen ben Bedarf außert, und nirgends tein Ueberfluß mehr borhanden ware, fo erfett er felbe aus den Staats= einkunften. 3ch will mich alfo nun an biefen geraden Weg, ber zwar ber weitwendigste ift, in fo weit einstweilen halten, als die Unmöglich= feit mit felben zum Biele zu gelangen fich nicht außerte, wo alsbann Erfterer als ber unfehlbarfte mußte ergriffen werden."

Run folgen volle sieben Folioseiten Detailvorschläge, fämmtlich vom Raiser selbst.

Die Berordnungen, welche besonders ins Rlofterleben hinein betretirten, mußten in jedem Aloster feierlich alljährlich vorgelesen

<sup>1)</sup> Ardiv bes Staatsminifteriums. Raiferliches Refolutionsbuch von 1783.

und sogar Protofoll über die Borlesung geführt werden, wie aus folgenbem erfichtlich 1):

"332. Bortrag. Die vor dem J. O. Gub. durch bessen Mittelrath vorgenommene Untersuchung wegen in dem Kloster der P. P. Augustiner zu Graz von ihren Ordensobern den Geistlichen nicht kundgemachten geistlichen Verordnungen betreffend. 15. März 1782."

"R. Placet. Doch aber werden berlei Berordnungen nicht während ber Tasel, sondern bei eigens zusammenberusenem Convent jährlich vorzulesen sehn. Auch sind die besonderen förmlichen Publicationen in jedem Kloster und die genaue Sintragung in ordentlich fortzusezende eigene Klosterprotokolle mit Bemerkung des Tages der geschehenen Publication überhaupt anzubefehlen. Joseph."

Aber auch dem Bolte mußten alle diese Berordnungen von der Kanzel herab vorgelesen werden. Borstellungen gegen die Unschicksteit dieser Borlesungen, die doch auf der Kanzel am wenigsten an ihrem Orte seien, wurden zurückgewiesen, nur Criminalurtheile sollten nicht in der Kirche verlesen werden?).

"Ad. 16. Hat es bei der vorschriftsmäßigen Bekanntmachung der Berordnungen von der Kanzel sein Bewenden; wobon jedoch die Criminalgesetze, so die Todesstrafe oder Blutvergießen zur Folge haben, auszunehmen, und dem Einrathen gemäß durch weltliche Personen vor der Kirche zu publiciren sind. Ioseph."

Ereignete sich in einem Aloster eine Streitsache, die bor den Raiser tam, so wurde nicht selten an beiden Parteien ein Moment hervorgesucht, um beide mit Strafe zu belegen.

So 3. B.:

"Bortrag über den erhobenen Befund der verschiedenen Taufscheine, so das Alter der beiden Barfüßercarmeliten in der Leopoldstadt gewesten P. P. Placidus, dann die dabei vorkommende Beschulzdigung des Zisterzienserabtes zu Wiener-Reustadt betreffend. 2. August 1783."

"R. In biefe Partikularsache ift sich gar nicht zu mischen, sondern biefer Geiftliche ift als ein lieberlicher Pfaffe dem Pralaten wieder

<sup>2)</sup> Geiftliches Resolutionsbuch 1310, Prototoll 23. August 1782. Archiv bes Staatsministeriums.



<sup>1)</sup> Archiv bes Staatsministeriums, Gestionsprotofoll von 1782.

zurückzuschien, damit ihn dieser wieder zurechtweise und zu seiner Schuldigkeit anhalte. Da jedoch der Prälat darin immer gesehlt, daß er diesen Geistlichen als einen Wahnsinnigen, der er jedoch nicht war, in das Spital gegeben, so ist er mit einer Strafe von hundert Ducaten anzusehen, welche zum Besten des Findelhauses zu verwenden sind 1)."

Die geringfügigsten Angelegenheiten ber Rlöfter wurden dem Raiser benuncirt — er war zumeist bereit, als Schiedsrichter einzuschreiten, wie z. B. im Gestionsprotokoll 2).

"Bortrag. Die geiftliche Hof=Commission wegen Ginstellung bes Briefwechsels eines Rapuziners Namens Romnald mit seinen Ordens= brüdern in Spanien. 14. Juni 1783."

"R. Dem betreffenden Provinzial und Quardian zu bedeuten, den Pater Romuald nicht mehr aus einem Haus in das andere zu versichiden, sondern selben in einem benannten und bestimmten Kloster auf immer zu belassen, als sonst bei Berspürung eines Ungehorsams das Kloster unsehlbar aufgehoben werden würde. Joseph."

Bergeben, welche sich weltliche Beamte von Klöstern zu Schulden tommen ließen, mußten die Klöster durch schwere Strafen bugen, so z. B. folgender Att aus den öfterreichischen Borlanden:

"529. Bortrag. Ein Beamter des Prälaten von Kaisersheim zu Oberhausen hatte das Trauermandat nicht angenommen, sondern zu-rüdgesendet. 2. August 1781. Darauf Resolution: Der Fiskus ist angerathener Maßen gegen das Kloster Kaiserheim zu executiren und auf die Strafe von 1000 Ducaten anzutragen. Joseph<sup>3</sup>)."

Selbst über gewisse Fasttage in Rlöstern wurde von der geistlichen Commission dem Raiser die Entscheidung zugemuthet, so daß es dem Raiser ofter selbst zu viel wurde, so 3. B.:

"Bortrag in Betreff der heiligen drei Königfasten bei dem Kapuzinerorden 18. Februar 1784. R. Hierinfalls ist feine Aenderung zu treffen und der Proponent mit seinem Gesuch abzuweisen."

Freilich war dieses Eingehen in Minutien nicht allein bei Klöstern, sondern überhaupt der Fall — über Beträge, um die sich jest der Bürgermeister einer mittelgroßen Stadt nicht mehr kümmert, über Be-

<sup>1)</sup> Archiv bes Staatsminifteriums. Geftionsprototoll 1783.

<sup>2)</sup> Ebendaselbft.

<sup>3)</sup> Ardiv bes Staatsminifteriums. Geftionsprotofoll 1781.

träge von einigen Gulden und Areuzern wurde vom Raiser in höchster Instanz entschieden.

Ueber das Bett eines Kaplans mußte mitunter eine kaiserliche Entschließung kommen, so z. B. sinden wir über das Commissionsprotokoll vom 5. Februar 1788 folgende Erledigung: 55. Dem Gregor Freiherrlich von Tyrndlischen Kaplan bei der Lamprechtischen Pfarre und Herrschaft Piber ein um 5 Gulden geschätzes Bett unentgeltlich abzureichen. Ferner: Januar 1781. Gottfried Borillon, Stahlarbeiter in der Versorgung des großen Armenhauses, bitte ich, die bewilligten 37 Kreuzer verabsolgen zu lassen. Fasc. 80, pag. 5. Am 27. Juli 1782 dictirte der Kaiser selbst eine drei solioseiten lange Verordnung über das Aussprigen der Straßen in Wien.

Die Anzeigen über Klosterangelegenheiten geschahen theils durch Behörden, theils durch Denuncianten. Da es jedem Menschen streistand, anonyme Denunciationen einzusenden, so mußte sich die Regierung oft blamiren, wenn sie auf solche Denunciationen hin einschritt. In der Folge wurden nur untersertigte Anzeigen untersucht. Auch da unterliesen noch so viele Lügen und Berleumdungen, daß der Kaiser am Ende darüber sehr ungehalten wurde und Denuncianten auch bestrafte. So wird z. B. im Protokoll vom 27. Juni 1784 versordnet, daß ein sügenhafter Denunciant des Prälaten von Plaß in Böhmen auf 14 Tage einzusperren sei.

Den Schmähungen gegen Rlöster und die Kirche überhaupt war ein offener Spickraum gewährt, indem Broschüren, die keinen oder einen fremden Drudort auf dem Titel auswiesen, nicht gerichtlich verfolgt wurden. — Daß dieses Manöver nicht vielleicht aus Rachsicht gesichah, sondern förmlich legal war, ist aus folgender Resolution des Kaisers ersichtlich:

"552. Vortrag Das Prototoll in Büchercensurssachen vom 14. August 1781. R. Die Broschüre lettre d'un bon françois a Monsieur Neker kann allerdings allhier im Druck aufgelegt werden, nur muß dabei entweder ein fremder oder gar kein Druckort beigesett werden. Joseph 1)."

Aus biefem Erlaß ergibt fich, baß ber folgende frühere, welcher gegen bie Ginfchleppung von Schmubichriften aus bem Auslande ge-

<sup>1)</sup> Archiv bes Staatsminifteriums. Geftionsprototoll 1781.

richtet war, nicht ernftlich gemeint fein konnte, weil er eben diesen folgenden zwei Monate früher erlaffenen völlig paralyfirte.

"418. Bortrag ber Büchercensur 27. Juni 1781. R. Das Buch ber Gefangenschaft bes letten Jesuitengenerals betitelt, hat allerdings als eine wahre Schmähschrift bem Berbot zu unterliegen. Joseph 1)."

In selber Resolution befiehlt ber Kaiser die Ginschleppung verberblicher Bücher und Schmähschriften aus bem Auslande hintanzuhalten.

Diese letten Aktenstüde liefern den Beweis, wie die Schmähliteratur über Rlöster den freiesten Spielraum hatte, nur mußten gewisse Formen betreffs des Drudortes beobachtet werden. Wir haben
ein Aktenstüd publicirt (Theol. Dienerschaft S. 377—382), in welchem
der Kaiser selber sagt: "Man hat wohlbedächtlich und nach
Pflicht die Pfarreien und Localkaplaneien an allen Orten vermehrt,
man hat ebenfalls die unbescheidliche Anlodung und Anreizung der
Ordensgeistlichen, wodurch sie Jünglinge von 15 Jahren in ihre Garne
zogen, die sie in der Dummheit erhalten mußten, um ihnen ihr Unglück nicht fühlen zu lassen, aufgehoben, und ihre Gebräuche,
Rleidung, Strenge lächerlich und verächtlich gemacht."

Somit war der Raiser von der Ansicht befangen — es werde der Weltpriesterstand zunehmen und an Achtung gewinnen, wenn der Regularclerus früher so lächerlich und verächtlich gemacht wird, daß Riemand mehr ein Verlangen trägt, Ordensgeistlicher zu werden. Er wollte nach seiner Ansicht eben die Kirche nicht zerstören, son= dern dieselbe absolutistisch nach seinem Willen neu organissienen und selbe nach neuen Principien regieren.

She wir dieses Rapitel schließen, haben wir nur noch über die bekannte Thatsache, daß sich schon unter Maria Theresia der Kirchenund Klostersturm vorbereitete, einige erklärende Momente anzuführen. Bei den Ereignissen, die sich unter der Kaiserin vorbereitet haben, sind zwei Umstände wohl zu scheiden und auseinanderzuhalten: die personliche, innige und aufrichtige Frömmigkeit der edlen Kaiserin, und der Geist und das Streben ihrer Minister. Sie selbst war mit den Maßnahmen der Gewaltigen ihrer Umgebung sehr oft, besonders aber in

<sup>1)</sup> Archiv bes Staatsminifteriums, Geftionsprototoll 1781.

tirchlichen Angelegenheiten nichts weniger als einverstanden. Eine höchst interessante Aufschreibung von der Kaiserin Hand selbst, läßt uns einen Blick in ihr frommes gottergebenes Herz machen. Adam Wolf 1) leitet diese Geständnisse mit den Worten ein: "Maria Theresia fand um sich eine junge Welt mit neuen Kräften, neuen Bestrebungen, sie erkannte, daß eine Atmosphäre mit anderen Elementen sich über die Welt lagere. Alles das machte sie alt, gedrückt, traurig. Mehr als je suchte und fand sie Trost in Gebet und einsamer Betrachtung. In dem Gebetsbuche, welches Christine von ihr erbte, lagen Zetteln mit Gebeten und Notizen beschrieben, welche diese Stimmungen offenbaren. Einige mögen hier mitgetbeilt werden:

"tayser Franzistus mein gemahl hat gelebt 56 jahr 8 monat 10 Tage ift den 18. Augusti 1765 gestorben ½10 Uhr Abends, also geslebt monate 680 wochen 2958 täge 20,778 stunden 496,992 mein glücklicher Shestand war 29 jahr 6 monat 6 täge, um die nämliche Stund als ihm die Hand gegeben auch an einem Sonntag ist er mir plötzlich entrissen worden, macht also jahr 29 monat 335 wochen 1540 täge 10781 stunden 258,744 meine regierungsjahre 28 jahr 2 monat 12 täge also monat 354 wochen 1471 täge 10,300 stunde 247,200 † 60 viele pater noster, ave, requiem, gloria patri zu beten, oder so viel almosen geben."

"Die meinige 59 jahr monate 708 wochen 3058 täge 21,548 stunden 517,080. — Der witwenstand ist eine Buß, eine zubereitung zum Tod. soll 4 Hauptpuncten in sich enthalten 1. öftere genießung deren heiligen Sakramente 2. gewisse maß der münd- und innerlichen gebeter 3. Lesung öftere, geistlicher Bücher 4. übung, werk der Barm-herzigkeit abtötung, duß, lesungen alt und neu testament heilige Bäter kirchengeschichte, leben der heiligen. vor eine wittbe gehören besonders die psalm, die preis Salomonis aus dem weisen man die Verachtung der welt, aus dem Buch hiob die Geduld, die 4 edangelien die sendschen und geschicht der apostel tief sich in das Herz drucken, endlich auch die 5 Bücher mosis und die propheten, keinen tag vorbei gehen lassen, ohne etwas zu lesen." "Die anderen Gattungen deren lesungen: die heiligen Väter und Schriftseller cypriani, athanasii,

<sup>1)</sup> Abam Bolf: Marie Christine, Erzherzogin von Desterreich. Wien, Gerold 1863 im ersten Band, Seite 79.



hilarii zu erhaltung der andacht: franciscus de salis, alvarez, pinamonti, spinola, gänzliche übergebung einer wittbe in den willen Gottes — der verlust ihres gemahls soll ihrer Seele bräutigam senn, machen ihr die Rinder unsust soll Gott der Schidsman senn, hat sie unsust vor Berwandten ist gott ihr innerster Freund, wird sie vor gericht bezusen, gott ihr richter, in verachtung Gott und ihr gutes gewissen ihre Stree, in armut ihr dater in trankheit ihr arzt, in gewissensängsten Gott ihr tröster, ja ihr alles in allem."

"in Religions, geistlich justizsachen, tinderzucht, standesobliegenheiten, weiß ich mich nichts besonderes schuldig, ich tlag mich aber an aller unwissenden vergessenen fremden Sünden und aller meiner gebrechen aller in mein leben begangenen trieg aus hoffart, neid, zorn, trägheit, weichlichteit, lässigteit in heil. Beicht und Communion, wider den Rächten in reden, in wenig charität."

"die ordinaritäg halb 6 uhr aufstehen, ankleiden, meßhören, geistliche lesung, 2 Stund bis 1/28 uhr. von 1/28 uhr mit den Kabinct&= seträteren expediren bis 9 uhr von 9 bis 12 uhr ministeraudienzen 12 uhr kinderfrauen, andere sachen 1 uhr tafel, bis 3 uhr unterhaltung oder ruhe 3 uhr lesung toden officium. 4 bis 6 uhr expediren, schreiben, oder audienzen. 6 uhr rosenkranz von da bis 9 uhr schreiben, conversiren, spazieren stille amusemens, lesung, sonntag audienz Abends: Damen."

Diese Aufschreibungen im Gebetbuch, welches die Raiserin ihrer geliebten Tochter Christine vermachte, sind Zeugnisse einer religiösen und ethischen Tiefe, welche selten eine Herrscherin geziert haben mögen; — es sind Zeugnisse, wie das Leben der Raiserin faktisch in Gebet und Arbeit getheilt war, und wie sie sich zur Erholung nur die nothigste Zeit vergönnt hat.

Während aber die Raiserin ihren Arbeiten und Andachtsübungen oblag, fanden es ihre Staatsdiener für gut, unter den verschiedensten Borwänden ihre Feindseligkeit gegen die Einrichtungen der Kirche spielen zu lassen. Jodok Stülz (k. k. Hofhistoriograph) hat diesen Umstand in folgenden bündigen Worten gezeichnet!):

"Maria Theresia hatte die Leiden und Launen des Krieges genug

<sup>1)</sup> In seiner Geschichte von St. Florian. Ling, haslinger 1835.

tennen gelernt, um den Werth des Friedens völlig würdigen zu können. Aber es kündigten schon allerlei Anordnungen, welche in geistlichen Dingen zum Borschein kamen, zwar in sehr harmloser unschuldiger, sehr humaner und durchaus religionseifriger Gestalt den Sturm an, welcher losbrechen und alles mit sich fortreißen sollte. Richt nur die Grundsäße, sondern schon die Consequenzen der Grundsäße jenes schein-heiligen Febronianismus wurden überall öffentlich als unsehlbare Wahrheit gelehrt und angewendet. Borerst zeigte der Ton, dessen man sich gegen Prälaten zu bedienen beliebte eben nicht viel Gutes an und er steigerte sich schon allmählig zu einer barschen Rohheit, wie man sie in dem immer milden Oesterreich nicht gewohnt war."

## Der Modus procedendi bei den Alosteraufhebungen.

Dis eine Art Ginleitung zu ben Thatsachen, welche wir bringen, moge folgende, bas Rönigreich Ungarn angehende Stelle über biefen Gegenstand vom ungarischen Geschichtsschreiber Mailath bienen 1):

"Bleich beim Beginn biefer firchlichen Reformen waren bon Beift= lichen und Weltlichen bem Raifer Borftellungen unterbreitet worden, die jum Theil gegen die Reformen felbst, jum Theil gegen die Art ber Ginführung berfelben gerichtet maren und Borichlage enthielten, wie dieselben gemäßigter und baber auf solider Basis aufgeführt mer= den konnten, besonders murde viel über die Aufhebung der Rlofter ge= forieben, wie nämlich ihre Aufbebung als Gingriff in die Religions= freiheit zu betrachten tomme, benn nach bem Sinne bes Tolerang= edictes muffe es Jedem freifteben, in Gefellichaft von Mehreren ein contemplatives Leben zu führen. Die Aufhebung ber Rlöfter fei aber auch ein Gingriff in bas Bermögen ber Bribaten, benn bie Stiftungen feien eben für die Rlöfter geschehen, teineswegs aber mit ber Befugniß für ben Regenten: Diefe Stiftungen nach feinem Butbunten gu berwenden. Es murde vorgestellt, daß es viel beffer fei, die Monchs= orden in lehrende und barmberzige umzugestalten, und für ben Staat ju benüten, als fie aufzuheben. Sie maren im Stanbe, größere Laften zu tragen, als ber Staat aus ben aufgehobenen Rlöftern wurde bestreiten konnen. Diese und abnliche Borftellungen prallten wirkungelos ab, und als sowohl einige Bifcofe als auch weltliche geradezu erklarten, daß die faiferlichen Reformen ihrem Bewiffen widerstreiten, erflarte ber Raifer gang einfach: Die Bifcofe follen

<sup>1)</sup> Reuere Geschichte der Magharen von Johann Graf Mailath. Regensburg, Marg 1853. Bb. V. S. 69.

also ihre Bisthumer resigniren, und wer sich in seinem Gemissen bedrutt fühle, moge auswandern." — Go Mailath.

Es sollen nun hier beispielsweise verschiedene Rlofterausbebun= gen mit den theils in archivalischen Alten, theils in historischen Drudwerken vorfindlichen Umftanden berselben vorgelegt werden.

Das Königsklofter (ftand am heutigen Josephsplate in Wien) follte im Monat Marg 1780 licitando vertauft werden. "Der Schatungspreis mar 30,000 fl.; ber Wiener Stadtrath bot 60,000 fl. baares Geld und versprach überdies, dieses Gebaude in verschiedenen Abtheilungen an die Meiftbietenden ju überlaffen, und ben Ueberschuß getreulich an die Armencassa abzuliefern, wenn ihm bas Grundbuch hiefür abgetreten wurde. Der Antrag wurde bewilligt und bies in fünf Theile abgetheilte Gebäude wurde am 13. Marz gegen 125,000 fl. hintangegeben. Die baselbst befindliche gang geräumige Rirche brachten fo, wie fie ftand, die Evangelisch=Qutherischen an fich, die andere Abtheilung wurde jum Behufe eines Bethauses für bie reformirte Gemeinde mandatario nomine burch ben Sofarditetten Bobenberg gekauft und die dritte Abtheilung, die der Graf Graffalkowit an fich faufte, wurde von demfelben zu einem barauf aufzuführenden Balais benütt. Die zwei letten Abtheilungen murden gleichfalls zu Privatgebäuden angelegt. Das Bebäude ift mitten in der Stadt vortrefflich gelegen, nabe an ber Burg, gerade ber taiferlichen Bibliothet gegenüber. Es ift allerdings eine feltsame Erscheinung, daß im Bezirke ber kaiferlichen Burg aus einem Nonnenkloster eine lutherische Rirche und ein kalvinisches Bethaus emporgestiegen ift, eine Erscheinung, welche vor zehn Jahren wohl Niemand erwartet hatte" 1).

Die Schäßer zu 30,000 fl. wollten offenbar bas (von der Commune um 95,000 fl. mehr verkaufte) Gebäude aus Freundschaft irgend einem guten Bekannten in die Hände spielen, ware die Commune nicht intercedirt, so hätten diese Herren auch ihr gutes Gesichäft gemacht.

So verfuhr man mit dem Kirchengute — weitaus mehr als die Hälfte blieb in den schmutigen Händen der Manipulanten Meben.

<sup>1)</sup> So ergablt Geister in Raifer Joseph II. 4. Banb. G. 145.



So verfuhr man mit einem Gebäude, zehn Schritte von der Hofburg des Raifers — gleichsam vor seinen Augen.

Die Rarthause Samming. Der Berausgeber biefer Schrift wollte, nachdem er theils in gedrudten Buchern, theils in archivalischen Sandschriften dies und jenes über die Rarthause Gamming gelesen, biefelbe in ihrem gegenwärtigen Zustande (1868) selber besichtigen. Bon ber Gifenbahnstation Bochlarn, amischen Dolt und Enns geht es füdlich 7 Meilen weit über Wieselburg und Scheibbs durch herrliche Bebirgslandicaften gegen Steiermart ju. Bon weitem fieht man in einem engen romantischen Thale, bon tannenbewachsenen Bergen um= foloffen die Rirche mit einem zierlichen gothischen Thurmlein aufragen. Diefe Rirche trägt im Innern bas Gepräge vandalischer Zerstörung. Die Altäre entfernt - bie Mauern beschäbigt - ber Raum voll Holz, Balken und Gerümpel aller Art angefüllt. An der einen Kirchenwand von Außen sieht man noch die zierlichen Anfahe der Ribben des Kreuzganges - ber Rreuggang felber ift volltommen gerftort und nur bie Spuren, welche seine Schönheit noch verfünden, sind an dieser Wand au feben. Die Bofe ber Abtei aber zeigen fich noch prächtig erhalten. Offene Artaben auf feinen Säulen getragen, fie erinnern an bie iconften Artaden italienischer Rlofter. Die Bibliothet ift noch erhalten, es existiren darin auch noch Bucher, welche bon ben Rarthausern berrühren. Das Refettorium wurde nach Aufhebung des Rlofters untermauert, und biente jur Wohnung bes Berwalters ber Regierung. Die fleinen in separaten Saufern gebauten Bellen ber Rarthäuser bienen jest gur Wohnung armer Leute. Die Befiger ber Gebaube und Ländereien feit 30 Jahren (Grafen Festetics) haben mit vieler Bietat für ben alten Bau, nicht nur erhalten, mas fie vorfanden, fondern auch manchen Ruin, der noch nicht unverbefferlich war, restaurirt. große Raften, die als altes Gerumpel in finftern Rammern verftaubt und zerbrochen lagen, murben hergerichtet, einer bavon ift jest gut an 3000 fl. werth. Die befagten Grafen haben viele Gerathe, Bilber, Möbel, die bei der Aufhebung verschleppt wurden und in Bauernhöfen ber Umgegend sich vorfanden, aufgetauft. Das hauptportal ber Rirche im Rengiffanceftpl aus rothem Marmor, zu beiben Seiten ben Stifter und seine Gemahlin in halberhobener Arbeit barftellend, ift noch erhalten. Zur Karthause gehörte an 32,000 Joch Waldungen und Wiesen. In neuerer Zeit verlangen die Bauern der Umgegend als Biehweiden an 8000 Joch zu ihrer Benützung und berufen sich darauf: es sei dieses während der Zeit der Karthäuser so üblich ge-wesen. Kloster und Kirche zeigen sich, wenn man nach der Längensseite in das Thal kömmt, an einer dunkelgrünen hohen Bergwand wie angelehnt, die mit Nadelhölzern dicht bewachsen ist. Die Gebeine der Stiftersamilie ruhen jetzt im Preschterium der Pfarrkirche von Gamming an der Epistelseite des Hochaltars. Auch der marmorne Hochaltar der Pfarrkirche wurde aus der verfallenen Kirche der Karthäuser hieher übertragen. Wir bringen zum Verständniß der Aushebungszeschichte vorerst eine historische Stizze über Gamming.

Gestiftet wurde das Aloster von Albrecht II. dem Weisen, der mit seinem Bruder Leopold I. 1322 das Gelöbniß machte, eine Karthause zu stiften, als beide ihrem Bruder Friedrich III. gegen Ludwig den Baier zu hilse zogen.

1330 wurde von Albrecht mit Beistimmung seines Bruders Otto ber Stiftbrief aufgesetzt und 1332 der Grundstein gelegt und Zellen für 25 Karthäuser zu bauen begonnen. 1342 war die prächtige gothische Kirche und das Kloster fertig. Bis zu seinem im Jahr 1358 erfolgten Tode fügte der großmüthige Albrecht dieser seiner Lieblingsstiftung neue Schentungen bei, so daß einmal selbst die Karthäuser zu ihm sagten: "Gnädigster Herr, es ist genug, wir haben schon übersstüssigen Unterhalt."

Albrecht antwortete ihnen: "Nehmet, meine lieben Kinder, wenn man Euch gibt, es wird eine Zeit kommen, da man Euch das, was " Euch gegeben worden, wieder nehmen wird 1)."

(So Steierer in: Historia Alberti sapientis). Noch im Jahre 1782 wird das Innere der Kirche wie folgt beschrieben<sup>2</sup>):

"Gegen Mitternacht fteht die gwar auf gothische Art (!) aber groß

<sup>1)</sup> Rembt bye wehl man Euch gybt gern Es chumbt by Zeht, daß sehn alles zwenig whrd wern Mehne Chinder! was Ich Euch whrdt geben Das huett' und pfleget gar eben.

<sup>2)</sup> Radricht von ben aufgehobenen Rarthäuserklöftern Mauerbach, Gamming und Aggsbach, nebst ber Geschichte ber Ronnenklöfter in Bien. Bon Anton v. Geifau. Wien, hartl 1782.

und prächtig erbaute Hauptfirche "unserer Frauen Thron"; mitten im Chore dieser Rirche ist bas Grabmal des Stifters Herzog Albrecht II. neben feiner Gemablin Johanna, der Erbin der Berrichaft Bfprt, die vor ihm im Jahre 1351 gestorben ift. Beide Grabmale find mit einem großen erhabenen rothmarmornen Leichenftein bededt, auf weldem die Bildniffe biefes erlauchtigften Chepaares ausgehauen find. Ferner ward hier bestattet die erste Gemablin Berzogs Albrecht III. mit dem Bopf - Elisabeth, Raiser Rarl IV. Tochter, geboren 1347, geftorben 1373 — die Rarthäuser begehen die Jahrestäge dieser durch= lauchtigften Bersonen mit vieler Feierlichkeit; bes Bergogs ben 20. Juni, ben der Bergogin den 15. Rovember, und theilen jedem Armen, der dahin kommt, eine Spende an Brod und Wein und einen Pfennig Bis 1670 ftanden der Karthause Prioren vor. In diesem Jahre erhob der Raiser Leopold den Brior in den öfterreichischen Bralatenstand. Das Stift war Patron von vier Pfarren und befaß die Märkte Gamming, Scheibbs, ben halben Deticherberg, ben Lungensee, bann noch einige alte Schlöffer, und frühere abelige Buter.

3m Jahre 1782 folug auch diesem Stifte die Stunde der Bernichtung. Feil, ein fehr genauer Siftoriter für Rieder-Defterreich, beurtheilte die Rlosteraufhebungen rein nur bom Standpunkte der Berlufte, welche ber Runft und ber Geschichte burch biefelben erwachsen fomit tann er für uns als ein besonders unparteiischer Bewährsmann bienen. Wir fügten noch Bieles bei, was Feil nicht aufgefunden. Er hat aus dem Archibe ber t. t. hoffammer in Wien die Aufhebungsaften über Gamming herausgegeben 1). Feil fagt ichon in der Einleitung: "Daß die Rlofter neben dem mehr oder weniger gludlichen Berfolgen ihres unmittelbaren Berufes zugleich die fraftigften Forberungsmittel der Civilisation, die in den Tagen der größten Wirren, wie bom Weltverbangniffe (?) eigens auserfebenen Schutftatten für Runft und Wissenschaft, die fast alleinigen Urtundenbucher für Die Bergangenheit waren, daß ohne fie die flaffischen Denkmale helleni= fcher und romifder Literatur, fo viele fprechende Beugen bes Runft= wirtens ber Borgeit für die Menschheit und ihre Beredlung taum gerettet worden waren, daß wir ohne fie faft gar feine Befdichte hatten,

<sup>1)</sup> Desterreichische Blätter für Runft und Literatur. Bon Abolph Schmib I. Jahrgang 1845. Rr. 40 u. f. f.

ift eine felbst in den Tagen einer fogenannten aufgeklärten Zeit nicht wegzuleugnende Thatfache."

"Alls bei beranberten Berhaltniffen und Anfichten namentlich in Defterreich die Frage des ferneren Bestandes fo vieler Rlöster höberen Staatsrudficten (?) untergeordnet ward, und der Staat, wiewohl jum Soute frommer Stiftungen nach ber Absicht ber Bründer berufen, burch die Aufhebung einer großen Angahl berfelben von feinem Rechte (sic ?) ber Expropriation Gebrauch ju machen, für unabweisbar (?) erachtete, ba blieben leiber die oben angedeuteten Rudfichten faft burchwegs außer Unichlag, gewiß nicht im Sinne bes unvergeglichen bochberzigen Reformators, wohl aber bei der nie zu entschuldigenden fanguinischen baft ber ausführenben Organe 1). Eingeweihte in ber Geschichte ber letten Decennien bes vorigen Jahrhunderts miffen auch ohne Wieberholung vieler fläglicher Thatfachen, welche unermeglichen und unerfetlichen Berlufte in jenen Tagen bie Beschichte und Runft an Denkmalen erlitt, die aus der bielnamigen Berwüstung der Jahrhunderte den undankbaren Enkeln eben nur zur Berftorung gerettet maren. Unsere Tage mit ben Fortschritten einer universelleren Bildung, mehr und mehr einer faft unbegreiflichen Befangenheit entwunden (?), neigen fich mit ber erwachten Liebe zur Geschichte und ber mit ihr fo innig verschwisterten Archaologie fichtbar ber beffern Erkenntniß zu und sammeln angftlich bon den färglichen Ueberreften wieder auf, die den furcht= baren Berftorungstrieg gegen die Bergangenheit und ihren Nachlaß überdauerten."

Hier folgen einige Aften über Gamming?), die Feil nicht gebracht und die wir aufgefunden. "121. Bortrag. April 1782. Guer Majestät die nieder-österr. Regierung macht unterm 29. März et praes. 9. April die Anzeige, wie noch bei Aushebung der Samminger Karthause baselbst folgende merkwürdige Stücke vorgefunden wurden: a. ein Degen und Dolch sammt eisernen Schwert, mit einer Degenklinge, welche Geräthschaften von dem Stifter Erzherzog Albrecht II. herrühren sollen, ingleichen b. das Chorbuch des Stifters; c. das mit

<sup>1) &</sup>quot;Aus führen" bebeutet im öfterreichischen Dialekt zufällig auch so viel wie "entfremben, stehlen."

<sup>2)</sup> Aus bem Archive bes Ministeriums für Cultus und Unterricht in Bien.

ächten Steinen besetzte Gebetbuch der Raiserin Seonore, wie auch bildliche Sammlungen der Raiser und Päpste, worüber sich die Regierung die allerhöchste Bestimmung erbitte, ob nicht etwa besagte Stücke in die k. k. Bibliothek, Schapkammer und theils in das Zeughaus gestracht werden sollen ?" Graf Blümegen und Graf Auersperg untersstühen am 13. April 1782 diesen Antrag, aber der Kaiser resolvirt eigenschadig: "Alle diese Stücke sind licitando zu verkausen. Joseph."

"758. Vortrag. Den Publicat-actum der anbefohlenen Aufhebung des Karthäuserklosters zu Gamming. Die allda befindliche Ruhestatt einiger kaiserlichen Familienglieder und die Bibliothek betreffend. 24. Mai 1782."

"R. Wenn die Gamminger Kirche nicht verändert wird und eine Kirche bleibt, so find die Leiber allda zu belassen, wo nicht, so sind sie in die nächste Pfarre in der Stille zu übertragen. Das nämliche hat auch hier zu Wien mit den vorsindigen Grabstätten bei den aufgehobenen Klöstern zu geschehen, da in der kaiserlichen Gruft nicht Plat für solche Gebeine mehr ist. Wegen der Bibliothek genehmige ich die Einrathung. Joseph."

In einem Spitale zu Gamming wurden 50 arme Leute auf Rosten des Klosters verpstegt. Die Kirchenaufseher erhielten Sonnund Feiertag einen Laib Brod, die andern Armen wöchentlich 90 Laib Brod, jeder zu  $1^{1/2}$  Pfund. Die Spitäler zusammen empfingen monatlich 1 Meten Waizen, 6 Meten Korn, wöchentlich 2 Laib Brod, jedes zu 8 Pfund und die Klostersuppe. Bei der Aufsebung heißt es einsach: "Da dieses freiwillige Gaben sind, ohne Umstände nicht mehr zu verabfolgen." Die Resolution hierüber konnten wir nicht mehr zu verabfolgen." Die Resolution hierüber konnten wir nicht mehr finden — saktisch bekommen aber die Armen in Gamming jetzt vom alten Klostergut nichts mehr 1).

Bon der Stiftungszeit an existiren sammtliche Privilegiumsbestätigungen aller österreichischen Fürsten bis auf Maria Theresia, Joseph vernichtete die Privilegien und den Stiftbrief 2).

<sup>1)</sup> Bir laffen bie in focialer Beziehung fehr merkwürdigen Statuten biefes Rlofterfpitales folgen.

<sup>2)</sup> Diefe Privilegiumsbestätigungen fanben wir im Archive bes Finangminifteriums zu Wien.

Laffen wir nun die kaiferliche Aufhebungs-Commission in ihrem Referate vom 29. November 1782 über den Befund der Fürstengruft in Gamming wortlich sprechen:

"In Betreff ber in allhiefiger Stiftsfirche befindlichen Leibern und Bebeinen ber taiferlichen Familie habe ich nicht gefaumet, Die Rrufft eröffnen zu laffen, in welcher fich brei bolgerne Sargen, welche bermaffen marb (murbe) und jum Theile verfaulet find, daß fie fast nicht beweget werden tonnen, gezeiget, in welcher einem die blogen Bebeine bes höchftseeligen Stifters Alberti II., in bem zweiten jene ber burchlauchtigsten Stifterin Joanna und endlich im britten ebenfalls bie Bebeine ber burchlauchtigften Fürstin Elisabetae Prinzeffin Tochter Rarl IV. und Gemalin Aberti III. aufbewahrt worden, wie foldes aus ben in marmornen Steinen eingehauenen ober hiermit in Abschrift folgenden Inschriften eninohmen werden tonnte. Da nun die bolgernen Särgen fast ganglich bermodert, mithin jum Transport nicht mehr geichidt find, fo mare es gehorsamft ohnmaggeblichen Dafürhaltens, daß einesweilen allhier 3 fleine Trüberl, fo die wenigen Gebeine in sich faffen, verfertiget, und sobann ju einer gnädig ju bestimmenden Beit mittels eigener Gelegenheit nachher Wien abgeführt murben. mir aber ben hohen Befehl jugeben ju machen bitte, wo auf wes Art foldes geschehe, und ob dieser Transport von einer Militairwache begleitet werden folle." Feil brachte die Antwort nicht. Wir fanden fie im geiftlichen Protofoll 1) 2. Februar 1783. R. ad 14. "Ift sich nach meiner in Betreff ber ergherzoglichen Sarge ju Mauerbach ichon ertheilten Anordnung ju achten und ein Bleiches auch bei Bamming ju beobachten. Sollte aber bafige Rirche entweiht werden, alsbann ift bie angetragene Transferirung mittelft ber tupfernen Sarge, wozu ber Aufwand von 100 fl. für jeden bewillige, ju veranlaffen. Joseph."

Es geschah nichts von den Befehlen des Raisers, denn 1814 erzählt Riedler im Taschenbuche für vaterländische Geschichte, pag. 55, daß die fürstlichen Gebeine in der Lieblingsstiftung Albrechts im verwüsteten Kirchengebäude durch 15 Jahre (also von 1782 bis 1797) dem Muthwillen und der rohen Reugierde preiß-

<sup>1)</sup> Ardib bes Staatsminifteriums.

gegeben blieben, bis Graf Hohenwart (von 1794 bis 1803 Bischof von St. Polten), bei einer Kirchenvisitation über dieses Mergerniß unterrichtet und mit Recht darüber emport, einen Bericht an den Hof erstattete, worauf Kaiser Franz 1797 die Gebeine Albrechts seierslich in der Pfarrsirche des Marktes beisehen ließ. Eine Inschrift aber an der Seite berichtet: »Quae venerandae reliquiae ne post abolitam Carthusiam Gemnicensem negligentius custoditae dilaberentur privata populi in principes suos pietas exoptavit; decretum publicum dedicata hac memoria persecit 1797.«— Die Ehrsfurcht des Bolkes vor ihren Fürsten sammelte die ehrwürzbigen Resiquien, um dieselben gebührend beizusehen. Was sür eine vernichtende Ironie liegt in dieser Inschrift!

So machten es die Aufliarer mit den Gebeinen der Fürsten aus dem Regentenhause. Mit deren Kleinodien und werthvollen Utenfilien ging es nicht besser. Hören wir das Berzeichniß der Gamminger Schattammer:

- 1. Die Brautringe des Stifterpaares von 1320 verschwanden fpurlos, fie kommen nicht einmal im Licitationsprotokolle vor.
- 2. Die kostbaren Brautkleider des Stifterpaares in Meßkleider umgestaltet, wurden angeblich nach Wien geführt und verschwanden spurlos. Es waren kostbare mit Gold gestickte Stoffe aus purpurzother Seide.
- 3. Das von der Herzogin Stifterin gestickte Antipendium, ein Meisterstück von Stickerei (das Leben Jesu darstellend), verschwand spurlos.
- 4. Ein Megkleid, von der Stifterin gestidt, verschwand in Wien sammt anderen borthin gelieferten toftbaren Kirchengerathschaften.
- 5. Der Degen Herzog Albrecht II. laut Licitationsprotokoll vom 3. Jänner 1783 auf 1 fl. 8 kr. geschätzt, wurde um 6 fl. 3 kr. loß-geschlagen.
- 6. Der Dolch Albrecht II. auf 34 Rreuzer geschätt, um 2 fl. 18 fr. losgeschlagen.
- 7. Stod und Schwert Abrecht II. auf 34 Kreuzer geschät, um 7 fl. 36 fr. verkauft.
  - 8. Das Chorbuch bes Bergogs muß besonders ichon gewesen fein,

weil es schon die Bandalen der Bureaukratie auf 35 fl. schätzten, es wurde um 57 fl. 3 kr. verschleudert.

9. Das Gebetbuch der Raiserin Eleonore, Gemahlin Raiser Friedrich IV. auf 12 fl. geschätzt, um 17 fl. 56 fr. verkauft.

Feil führt aus dem Licitationsprotofoll noch viele andere werthvolle Reliquienschreine und Relche an. Wir haben hier nur einige Gegenstände benannt, welche auch noch einen besondern Werth für das Haus Oesterreich, für jeden Oesterreicher und für den Historiker und Antiquar besaßen.

Derselbe Feil bemerkt hierüber: "Wenn Gegenstände so merkwürsbiger Bedeutung um den leidigen Materialwerth dem nächsten Meistsbieter überlassen wurden, so liegt darin wohl der unwiderlegslichste Beweis, in welchem Sinne bei der Alosteraushebung vorgegangen wurde." Nicht einmal die Namen der Käuser wurden aufgezeichnet und so sind nun diese Gegenstände — unwiderbringslich verloren.

An Sammlungen 1) besaß die Rarthause jur Zeit ihrer Auf-lösung folgende:

1. Gemälbe. Sie scheinen nicht in einem eigenen Appartement vereint, sondern in verschiedenen Zimmern zerstreut gewesen zu sein. In dem Indentar von 1782 sindet sich deren eine sehr namhafte Auzahl verzeichnet; es ist jedoch bei der slüchtigen Aufzeichnung derselben weder auf ihren Aunstwerth, noch auf ihr Alter zu schließen, welche Rücksichten insbesondere bei den Porträten in Erwägung kommen würden. Als solche werden genannt: jene des Stifters Herzog Albrecht II., Friedrich des Schönen, Kaiser Leopold I., Iosephs I., Karl VI., Franzens und Maria Theresiens, Ioseph II. als Aronprinz, des Fürsten Marlborough und die im Billardzimmer befindlich gewesenen Porträts der Prälaten und Prioren von Samming u. s. Mußerbem in Oel gemalte Abbildungen der Karthause Samming, des Marttes Scheibbs, sodann von zehn verschiedenen Karthäuser Klösstern u. das.

<sup>1)</sup> Der Bibliothel geschieht in ben Alten feine Erwähnung. Gine gute Anzahl theologischer und historischer Werke tam in die Wiener Universitätsbibliothet, welche 1843 bei ber Berfteigerung ihrer Doubletten auch viele Bücher aus Gamming vertaufte.



- 2. Eine Sammlung ber Bildnisse römischer Raiser, 232 Stüde (es ist nicht angegeben, aus welcher Substanz) in einem mit vergoldetem Messing beschlagenen und gefütterten Behältnisse ("Die Blateln wägen 5 Mark 6½ Loth à 20 fl." heißt es) wurde um 110 fl. 6 kr. ausgerufen und um 170 fl. 3 kr. weggegeben.
- 3. Eine ähnliche Sammlung ber römischen Papfte, 250 Stüde sammt Behältniß, "mit Silber beschlagen und einwendigen silbernen Blateln im Gewicht sammt Beschlecht 21 Mart, 6 Loth & 19 fl.," im Ausrufspreise von 406 fl., ward um 495 fl. erstanden.
- 4. Die Münzsammlung, 2131 Stude umfassend, wurde um 5174 fl. 12 fr. veräußert.
- 5. Die Rüftlammer der Karthause hatte zur Zeit der Aufhebung 27 Cürasse, 19 Fahnenspieße, 5 Kriegsfahnen, 2 Musquetons, 87 Doppelhakten u. s. w. Alles als altes Eisen verkauft.
- 6. Die im Archive der Karthause befindlich gewesenen Urkunden (die älteren zum Theile bei Steierer abgedruckt), wurden 1783 theils an das geheime Haus-, Hos- und Staatsarchiv, die meisten, jedoch minder wichtigen aber an die bestandene Staatsgüter-Administration abgeliesert, von welcher sie nach der Aussösung der letztern im Jahre 1831 an die nieder-österreichische Cameralgefällen Berwaltung übergegangen, und von dieser endlich im Jahre 1837 ebenfalls an das i. i. geheime Haus-, Hos- und Staatsarchiv abgegeben worden sind. Sine vollständige Herausgabe vom Regesten des Gamminger Urkunden=nachlasses wäre wichtig und um so wünschenswerther, als sich bisher noch keine Monographie mit einer erschöpfenden, quellengemäßen Gesschichte dieser denkwürdigen Karthause besaßt hat:
- 7. Daß in Samming auch alte Handschriften, namentlich einige, auf die Geschichte ber Karthause bezügliche alte Codices vorhanden waren, ist aus Anführungen bei Czerwenka, Pez, Steierer und Rewenstein zu entnehmen.

Daß Laz (geboren 1514, gestorben 1565) des Steiermärkers Ottokar hochwichtige Reimchronik zuerst in Gamming aufgefunden hat, ift bekannt.

Außerdem gab es nach bem Berzeichniß (im Hoffammerarchiv in Wien) eine Menge werthvoller Manuscripte, von benen nur wenige gerettet wurden und nach Wien gekommen sind. In den hunderten von

Wägen mit den tostbarsten Pergament-Codices wurden sie verschleppt und verschwanden spurlos. Das lag nicht in dem Willen des Raisers; wir sanden eine von ihm erlassene Berordnung vom 20. Juni 1782 (nachdem ihm die Berschleüberung der Manuscripte zu Ohren kam), welche lautet: "Bei den aufzuhebenden Klöstern sind die Bücher, Manuscripte, Cataloge sogleich in Beschlag zu nehmen. Die Cataloge der Hosbibliothek zur Sinsicht und zum Gebrauch zu überreichen." Die Berordnung war ein Schuß ins Blaue. Es war schon in der Zeit der strengen überwachenden Regierung des Raisers Franz II., als zwei antiquarische Herren, die in einer zu veräußernden Klosterbibliothek Bücher schafen sollten, aus großen vielbändigen Werken einzelne Bände durch einen Rauchsang hinabwarfen und unten sich aneigneten. Bei der öffentlichen Bücherversteigerung wurden nun die manken Werke um einen Bettel verschleudert, die Herren kauften dieselben, konnten sie natürlich ergänzen und theuer verkaufen.

Sämminger Spitalsregel und Sahungen 1724. In dem gegenwärtig noch bestehenden Büchersaale zu Gamming (wo der gegenwärtige Besitzer Graf Festetics von Tolna jeht auch seine Bibliothek aufgestellt hat), fanden wir eine Handschrift (in Sedez unter obigem Titel), welche die, in socialer, wie auch in Beziehung auf die Geschichte kirchlicher Armenpstege merkwürdigen Sahungen dieses Spitals enthält.

Man sieht es diesen Statuten an, daß sie auf der Grundlage vieljähriger Erfahrung geschaffen wurden, und daß sie somit ein sehr solides praktisches Produkt sind — zum contradictorischen Gegensate theoretischer Hirngespinste, welche auf dem loderen Boden voraussetzungslosen Nachdenkens entstanden sind.

Nachdem nun in jener Zeit viele ähnliche von Alöstern oder andern Wohlthatern gegründete Institute einfach zertrümmert wurden, wollen wir wenigstens die innere Organisation eines derselben als ein christ-lich-sociales Dentmal historisch zu retten suchen. Wir lassen die Regeln in der Sprache des Manuscriptes bier folgen:

"Regeln und gesetze beg zu Gamming Reu auff und Eingerichten Spittals, So ben 12. Febr. 1723 von benen Spittallern Bezogen worben, allen ben Jenigen so begehren barin aufgenommen zu werben, soll man nachfolgenbe Puncten Erftlich vorleffen, und bie auffgenommenen seinb schulbig und verbunden solche

fleißig zu halten, bahero sollen sie ben ihrer auffnehmung bem Oberspitlmeis fler: ober in Dessen abwessenheit, ben Unterspitlmeister bie Hand geben, und ben gehorsam versprechen."

"Erftlich Colle vor allen babin abgezichlet Werben, bamit ein gut und friedsammer Mann, der die Haußwirthschafft wohl verstehet, ober selbsten lang gewirthschafftet, vor einen Unterspitlmeister aufgenommen : zu bisem aber bie gewesten Burger zu gamming vorgezogen werben. — 2tens. Dann folle gebachter Unterspitlmeister fleissige obsicht Tragen auf die Kranten, bem S. Bfarrer ben Zeit nachricht geben, in Waß vor einem Stand ine fich befinden, auf daß ben felben bie S. Sacramenten nicht verabsaumbt werben. -3tens. Sollen bie SBittaler mit gutheisen bes S. Pfarrers nachfolgenbe Tag Beichten und die Communion empfangen alß: An H. 3. König Tag, Maria Lichtmeffen, G. Josephi, Die ofterliche Beicht, an S. ofter Tag, GG. Philippi et Jacobi, an S. Bfingst-Lag, ES. Betri et Bauli, Scapulier Fest, Maria himmelfahrt, Maria geburth, S. Michaeli, aller heiligen, Maria Empfangnus und an bem S. Chrift Tag. - 4tens. Mann ein Shittaller ober SBittalerin bie vorgeschriebene Buncten nicht wolte halten, ober in bem SBittal nichts alf greinhandl wolte anheben, wendt ohne erlaubnuß bes Unterspitlmeister etwaß auß bem Spittal Tragen alf Suppen ober Brob vor andere foleteregen vertaufden, ober man eines Ran arbeiten und nicht will und fich felbst mit Fleiß Krant macht, bamit mann ihnen Reine Arbeit schaffe, folle spe ber SBittlmeister 3 mal in guten vermahnen, hernach 3 mal umb bas Brob geftrafft, und fo Rein befferung erfolgt, bem oberspitls meifter angezeigt werben. - 5tene. Ben folden Straffbahren Umbftanben Ran ber oberspitlmeister bifen Unruhigen SBittaler noch eine wochen zugeben und 3 Mablzeiten mit Borfepung Baffer und Brobt abfpeifen, endlichen ber nicht Bezeigen ber befferung zum SBitall hinauß ftoffen, und fo er etwaß in gelt hineingebracht, vor ieden tag 3 fr. Koftgelt abziehen, ohne Hoffnung niehr in bas SBittal ju Rommen, auch von bem Rlofter weber Suppen noch Brob zu haben. - 6tens. Wann 2 SBittaller mit einand greinhandl baben und fich in guten nicht vergleicheten, foll benen beyben nur ein Portion mit einand fo lang big fpe nit verglichen, geben merben. - 7tens. Sollen bie Samentliche SBittaller Beublei geschlechts alle Tag 3 Roffentrang von unfer lieben Frauen mit benen gebeimbnuffen Laut nach folgenber Meinung Betten, alf: Am Conntag ju Ghren ber allerheiligften Dreyfaltigfeit für einigfeit Chriftlicher fürften und Botentats, außreutung ber Regerepen unb auffnehmung b. Catholischen Rirchen. — Montag vor bie armen Seelen im Fegfeuer ber abgestorbenen SBittaler fambt bero Eltern, Bruber unb Somefteren. — Ertag vor ben Regierend: gnabigen Son. Braelaten ju

Gamming umb gludliche: und Langwürige Regierung. - Dittwo d vor alle geistliche in bem löbl. Stifft Gamming. — Donnerstag vor spe felbsten, bamit spe gebulbig und friblich miteinanber leben. — Frentag por alle Gutthater bes SBittals ju Gamming. - Sambftag vor alle Chriftglaubige Seelen im Fegfeuer. — Bu abends aber alle Sambftag vor bem Effen foll ihnen die Litanen von unfer lieben Frauen vorgebettet werben. - Stens. Bann Spe in ber frube auffgestanbten follen fpe miteinanber 7 Batter unfer und Ave (Aue) Maria wegen ber Scapulier Bruberfchaft alle Tag betten, vor ben Effen aber allzeit Laut ben gewöhnlichen Tifc Scegen, Item ein Batter unser und Aue Maria, Rach bem Effen aber 3 Batter unser und Aue Maria betten. — 9tens. Go offt ein SBittaler Stirbt, ift ein ieber 3 Rossentrang allein in ber ftill, ober miteinanber, vor ihme ju betten fculbig und verbunben. - 10tens. Und bamit Gott in bem Sochheiligen DeBopffer auch sonberbahr verehrt, gelobt und geprisen werbe, follen alle Tage wan es möglich ein ieber ber heiligen Des mit Anbacht beiwohnen, benen Kranten aber unter ber Beiligen Des ob gottesbienft, vor bem Unterspillmeister einer so obacht Tragt ju gestelt ben ihm Laffen, unbt bas Spittal gesporet werbten. — 11tens. Die Spittal Thur foll ber Unterspitlmeister in Winter eröffnen wann es Tag, und jumachen wann es nacht wird, im Sommer aber fruhe umb 5 Uhr auffporren, und auf bem Abend umb 6 Uhr schluffen. — 12tens, Belangend bie Effzeit sollen fpe alle Tag umb 11 Uhr an Sonn und Beper Tagen aber mann ber gottesbienft in ber Pfarrlirchen fich geendet: 3tem in Binter abends umb 5 Uhr und in Sommer umb 6 Uhr nach gegebenen glodenstreich jum effen fich in Refectorio einfinden. — 13tens. Bag nun auch ber SBittaler arbeit Betrifft, folle folde ber Unterspitlmeifter benen SBittalern alle tag anschaffen, und zwar ieben nach seinen Kräfften, im Winter sollen spe fleißig spinnen umb ihnen felbst ibr Beth und Leingewand erhalten ju Ronnen, 3m Commer aber man fpe ein Bieb haben, fleiffig Lueber ju Tragen, auch in bem Garten und Felb arbeiten benienigen aber so harte arbeit zu verrichten haben Ran in ihre Schiff etwaß mehrers geben werben, boch gegen ihr bemütiges Bitten. - 14tens. Die Speisen werben burchgebends gleich gegeben, obicon einer etwaß hinein gebracht hat, auffer es ist von der obrigkeit absonderlich zugelaffen; Bann aber einer Rrant were, so ift bemfelben ein beffer anftanbige Suppen zu geben. — 15tens. Da aber jemand in baß Spittal etwaß barschenkt und verehrt, es seze waß es wolle, soll es ber Unterspitlmeister allen SBittalern seben laffen bamit fie absonberlich bavor betten. - 16tens. Bann nun einen SBittaller allein etwaß gefdentt werbe, welches erft zu Rochen und er jenes allein genuffen wollte, bijes ist verbotten, auffer er befindet fic Arant, wann hingegen einen etwaß von Obst, Raß und bergleichen geschenkt wurde und anben nicht zu vil ift, Rann er es felber Effen boch nicht in gemeinen Refectorio. Solte aber einen SBittaler vor ihm allein gar ju offt etwaß geschenkt werben, und bifer nit fo gut wer, benen anbern bavon etwaß mitzutheilen, fo bat ber Unterspitlmeifter vollmacht jenes vor die gunge gemein außzutheilen. — 17tene. Bann beninach ein Spittaller abftirbt, fo fallt alles waß er gehabt, bem spital que, und soll sobann baß gewand por bie Beburfftigen SBittaler außgetheilt: Da aber einem burch Erbichafft ein gewand jufallet, folle ibm bannen bero bag beffere gelaffen, baß ichlechtere bingegen benen Bedürfftigen gegeben werben. - 18tens. Daß Refectorium folle alle Zag, die Cammerl aber alle wochen 2mal fauber aufgetehrt und mit Rlein geschniten Kranabethholz aufgerauchet werben. Item fol fich Reines unterfteben, web in bag Refectorium noch in bie Cammerl mit einen spanliecht zu geben; - 19tens. Sobalb es Tag ift follen bie Bethl alle miberumb aufgebeth, und ihre Rleider in die Ordnung gelegt werden, damit wann frembte leuth binein Rommen Rein unordnung alba zu sehen sege. — 20tens. Übris gens folle auch Reiner obn erlaubnuß bes Unterspitlmeister aufgeben, vielweniger ohne erlaubnuß bes Oberspitlmeister über nacht ausbleiben. -21tens. Da aber Einer zu einen Kranten Beruffen wurde, folle ber Unterfpitlmeister ein folden foiden und aborbnen, ber bargu tauglich und bienlich sein mochte. — 22tens. Bann er also bie ganze Racht hat wachen muffen ift er benselbigen Tag vor ber arbeit befreget und ba vor folches madjen ober anber arbeith einem folden etwaß an gelt ober gelte werth gegeben worben, foll es nicht vor ibm allein, sondern vor alle gehörig fein; auch 23tens. Bann ein SBittaller aufgebet foll er fein Cammerlichligert ben Unterspitlmeifter einhendigen ober fpe follen es ihnen mit einem fcnurl anbangen, babero mann einer fein foligerl auß nachlaffigleit verliehrt, fo ift er ihm felbst wider eines machen zu laffen schuldig. — 24tens. Wann einer nach feiner gelegenheit aufgebet und etwas zu verrichten bat und Romt nit ju rechter Beit jum Effen nach hauß, fo ift man ihm nicht schulbig etwaß auffzuheben, außer es geschieht foldes in SBittal ober Rloftergeschäfften. -25tens. Der Unterspitlmeister folle alle wochen bie Schlaff-Cammerl fleißig Bifitirren und nach feben ob nicht ein ober ber andere etwaß von Brob, Raf, obst ober Gleisch laft verberben, ober fonften ohne erlaubnuß verftedt babe; Bie auch 26tens. Goll er obsicht tragen aff alles haußgerath und einrichtung, bamit nichts verlohren gebet und bag im Commer Cowohl im Refectorio als in Cammerlen bie Fenfter auff und die reibl vorgemacht, aff bag von Bind Reine Fenfter gerichlagen werben. — 27tens. Dis gangen Rabres binburch, follen bie Manner im SBittal an Sonn und Fepertagen

baß labre gefchirr in die Convent-Ruchl umb 8 Uhr herauff und ein geffüllte Fleisch-Ruchlaschirr mit ihnen binab Tragen, bamit fpe bem gottsbienft nicht verabsaumten, an Wert Tagen aber umb halb 10 Uhr und daß Fleisch-Auchtgeschirr wiberumb mit hinabnehmen; Rachmittag baß gange Jahr hinburch alle Tag daß labre Fleisch-Ruchlgeschirr umb balb 2 Uhr berauff und bas Convent = Ruchlgeschirr wiederumb mit binabbringen. — 28tens. ben Mittag Effen fpe Dag in ber Fleisch-Ruchl übergeblieben, und auff ben Abend, waß spe auß ber Convent-Ruchl bekommen. — 29tens. Wann es Buweillen gar ichlecht hergebete, baß zu Mittag aus ber Fleisch-Ruchl nit vil ju betomen mar, Rann ihnen ber Oberfpitlmeifter, ba er es fur gut befindet und etwaß Extra vorhanden, ein Araut, Rueben, bonnen ober etwaß anders erlauben, boch bag es mit vorwiffen bes obern geschebe. - 30tens. Bann bie Röchin anrichten will, foll fpe allzeit vorhero, sowohl auf Mittag alf auff bie Racht, wie auch wann man ben Roffentrang zu betten pflegt bie Gloden leuthen, Item einen Jeben sowohl zu ber Suppen als zum Burgemuß Befondere schiferl geben, bamit nit 2 ober 3 mit einander aus einer Schift effen. — 31 tens. Da fpe zu beiligen Zeiten ein frifches Fleifch Betommen follen fpe bie Suppen vom Rlofter anbern armen leuthen geben, boch bag bie armen Leuth auff einmahl zusammen Rommen. — 32tens. Zu Winters Beit wann bie Unterthanen in bie Rirch geben Ronnen fpe gulaffen, bag fich biefelbigen warmen, absonberlich bie jenigen so ihnen etwaß gute Thun. - 33tens. Weilen bie SBittaller fo bie Suppen Tragen bes lobl. Convent Jast: Lag nit alle wiffen, so follen Sie allzeit in ber Convent-Ruchl fragen wan fie ben andern Tag Die suppen follen abhollen, bamit spe nit ein Stundt in ber Ruchl fteben und benen leuthen unter ben Sugen umbgeben, Solle fic auch Rein Spittaler lang in ben Rlofter aufhalten, mann er nichts zu verrichten hat in benfelben. — 34tene. Bann in Spittal ein Mann Rrant wird ober ftirbt so sollen ihm bie andern Manner auffwarthen, waschen und antlegben, wie auch ein gleiches von benen Beibs-Bilbern gehalten werben folle. — 35tens. Manns mit einen SBittaller gefährlich zum fterben fcheinet, folle bie gloden geleuttet werben, und alle ju ibm eilen, umb vor Ihm umb ein gludfeligen abschib zu betten. - 36tens. Go einer von ben SBittalern gestorben, foll ber Unterspitlmeister beffen Tobt gleich anbeuten und anfragen wie ober welcher gestalten es mit ber lench ju halten fene. - 37tens. Auch ift von Boch Inabiger Berrichafft refolvirret, baß bie Stoll eines verftorbenen betreffend, ber Herr Pfarrer jedesmal ein Gulben fage 1. fm. boch baß er nebst eingesegnen eine beilige Des lesse, mithin ber Definer bag britl bes eingesegnen mit 10 Ar. ber Tobtengraber 15 Ar. ber Schullmeifter 17 Ar. haben folle. — 38tens. Rach ber Tobtenbegrabnus folle ber Unterspitlmeistet also balben verordnen bamit bas Cammerl ausgeputt ber Strohsad ausgelährt bie leuchlager sambt ben Strohsad in die Bafch-Rammer, bag Rifl und Roben Sauber außgeklopft im Sommer in bie Sonn gelegt, in Binter aber auf ben Boben auffgebangt bes Berftorbenen Cammerl aber foll por 14 Tagen nicht bewohnt werben. — 39tens. Der Unterspitlmeister folle alle Morgen bie Sammel Biren hinaus hangen und Abends mann bag SBittal gesport wird widerumb binein in seine Bermahr nemmen. Die andere Sammelbiren folle einen Tauglichen übergeben werben, welcher bas Maul beger brauchen und die Leuthe mit Sofflichen bemutigen bitten umb ein beiliges Almosen ansprechen tonne. Und bag solle forberift geschen an Sonn unbt fegertagen ben ber Rirchen, wie auch mann Sommerszeit Rreugscharren, ober Rirchfährter antommen. Und wann folde nit in die Kirche Rommen. So muß ber Sammler folde aff ber Straffen ober in ber Tafern Bittlich ansprechen. Diefes Rann auch geschehen, mann etwan im Rlofter ober im Wirthsbauß gafte antommen. — 40tens. Saben auch bie SBittaler aus gnaben und Barmberzigkeit nach folgenben Tagen gratis Alf: am Neuen Jahrstag, Maria Lichtmeffen, Fastnacht, St. Josephi, öfterlichen Beichttag, die 3 heilige oftertag 66. Philippi und Jacobi, die beiligen Pfingfttag, Corporis Christefest, S. Johannis Baptifta, Scapulierfest, Maria himmelsahrt, S. Michaeli, S. Brunoni, aller heiligen, S. Nitolaus und an ben 3 Beiligen Bephnacht fegertagen. — 41tens. Die Spittaler sollen allzeit ben Tag vorhero, wann gratis ift ihre sachen hinunbter von Rlofter abhollen bamit spe an beilig Zeiten Rein unrube machen. — 42tens. Bann die SBittaler an denen vorgeschriebenen Tagen oder bessen octav auß Raclaffigleit nit Beichten wolten, follen bie Rachlaffigen an nechsten gratis Tag Reinen Wein haben. — 43tens. Wann die SBittal-Röchin will anriceten solle fic der Unterspitsmeister alsobalben in die Rucht begeben und solang barin verbleiben, bis alles angericht, und nachsehen, daß die Portion alle gleich ausgetheilt werben, bamit bie Röchin nicht bie Beste Suppen und Bugemuß verftedet, und benen andern daß schlechte gibt. Mithin wann alles angericht, solle ber Unterspitlmeister sambt ber Röchin also balben in daß gemeine Refectori geben ju bem Effen, und folle ber Untersvillmeifter ben Ruchlschlißt zu fich nemmen, bis nach bem Effen, benn sonst wann die Röchin unter wehrenbem Effen in bie Ruchl gienge, möchten bie anberen vermeinen fie mocht etwaß begeres effen alf Sie haben. - 44tens. Wann aber ber Unterspitlmeifter Rrant ober nit Zeit bat in die Ruchl zu bem anrichten zu geben, so solle jener von benen 2 Mannern welche bas Effen in bas Spittal getragen barben fein, benn fpe werben wiffen, maß und wie vil in benen Saffen geweffen. - 45tens. Bann bie SBittaler ihre Rauchen Sauben und Stupen nit mehr brauchen, sollen sie es woll außstauben und einen frischen Rien barein legen und in ein leines Tuch einbinden, und nichts destoweniger in Summer hindurch 2 oder 3 mahl widerumb auß Alopsen, damit sie die schaben nit verderben. — 46tens. Und schlüßlich wann der Unterspitlmeister selber nachlässig und liedlich bald mit biser bald mit der andern Parten halt seinen geschwistrigen oder befreunden durch die singer sieht oder heimblicher weiß etwaß zustecht hat gedachter Unterspitlmeister eben die Strass außzustehen, als wie die andern Skittaller."

Die Dominikanerinnen zu Imbach und Carmeliterinnen zu St. Pölten. Sind wir bei Gamming ben amtlichen Alten gefolgt, um uns zu belehren, wie es mit den Fürstengräbern, mit den kostbaren Schähen des Alterthums, der Runst und Wissenschaft bei den "Aushebungen" gehalten wurde, so werden wir bei Imbach in einer Stizze sehen, wie die Aufgeklärten die Besitzer behandelten, sowohl ehe sie dieselben aus ihren Häusern hinaustrieben, als auch nach der Bertreibung derfelben.

Das Frauenkloster des Predigerordens der Dominikanerinnen zu Imbach (dem alten Minnebach) lag im lieblichen Kremsthale, von Krems (I) an der Donau kaum eine Stunde weit entfernt, heut zu Tage in seinen Ruinen bietet es nur mehr ein wehmüthiges Bild der Bergänglichkeit. Die noch vollständig erhaltene Kloster-, jest Pfarrtirche, ist aber ein schönes, sehr originelles Denkmal altbeutscher Baukunft.

Das Kloster wurde im Jahr 1269 von Albero von Feldsberg Truchseß in Desterreich und seiner Sattin Gisella, von denen "von Ort" abstammend, gestiftet, und von Grund aus gebaut. Die weiteren Schicksale dieser frommen Stiftung sind in einer schätzbaren Monographie vom Cistercienser Frast guten Quellen nacherzählt.

Die kaiserlichen Resolutionen vom 12. Jänner und 21. März 1782, womit die Austösung des Klosters Imbach verordnet wurde, sind den Chor= und Laien-Schwestern durch eine eigene landesfürstliche Commission, unter dem Grasen Rudolph von Abensperg und Traun, nach vorläusiger Zustellung des passauischen Consistorial = Decretes an die damalige Subpriorin, am 18. April 1782 1) um 9 Uhr Worgens bekannt gegeben und ihnen bedeutet worden, daß sie, und zwar jede

<sup>1)</sup> Wir fanben ben Bericht im taiferlichen haus- und hofarchiv Alosteratten, Fascitel 515. Er lautet vom 24. April 1782.



insbesondere unter eigenhändiger Fertigung, ihre Erklärung in Betreff bes künftig zu wählenden Standortes, unter Couvert verschlossen, binnen 14 Tagen abzugeben haben. Den weiteren Vorgang schildern die Aufhebungsatten auf folgende Weise:

"Der Graf mar am 17. April fpat Abends angefommen und gu ermüdet, um das Aufhebungsgefdaft fogleich bornehmen gu ton= Rachdem die Aufhebung 9 Uhr bes 18. April verfündet worden, machte die Commission die Ronnen aufmerksam, hiemit sammtliche Rlofterfrauen fich ben allerhöchften taiferlichen Auftragen in Allem und Jebem geborsamft ju unterwerfen, auch ber taiserlichen Commission ben freien Eintritt in bas Rlofter allerdingen gestatten follen, fo murbe bie allerhöchfte Resolution beutlich tund gemacht, so fie fammtliche Rlofterfrauen aufmerkjam angehört, auch einige, besonders aber die vorhandene Robizin, in häufige Thranen ausgebrochen find. haben sammtliche Nonnen, wie auch nachhin ber Richter bes Ortes mit einigen von der Gemeinde bas Ansuchen gemacht, jumalen ohnehin in biefer Pfarre tein Schulmeifter borbanben ift, ba bie Rlofterfrauen bie Rirchen mit ber Musit und Auszierung verseben, hiemit sie bei Ihro Majeftat bem Raiser Die Bitte einlegeten, daß sie unter Unnehmung was immer bor ein vorgeschriebenes Inftitut in diesem Aloster bleiben und Rinder lehren, auch mit Medicamenten aus ihrer fleinen Sausabotheke die Armen unenigelblich verseben dürften, worauf man ihnen bedeutete, daß hierinfalls einzuschreiten nicht in der Commiffarien Dacht flünde, jedoch ihnen ber Weg, fich jum Gnabenthron ju berwenden, nicht tonne abgeschlagen und untersagt werben." Bitte murbe nicht berüdfichtigt.

"Nach dieser Bertröstung wurde der Subpriorin und dem Hofrichter durch den von der Commission gleichfalls erschienenen Abt von Bwettel der Manisestationseid über die geschehene Meineidserinnerung nach der allerhöchst vorgeschriebenen Formel mit Beobachtung der gewöhnlichen Solennitäten ausgenommen, sodann von besagten Parteien die Sidessormeln de praestito eigenhändig unterschrieben und denselben von dem Herrn Commissarius die Ermahnung gegeben, daß sie ihrem Schwur dei sonst zu erwarten habender schwersten Strafen getreulich nachsommen sollen."

In der Original-Relation heißt es unter Anderem: "Da diefes

Rloster im Jahre 1759 ganz abgebrannt und dadurch in Schulden verfallen ist, so wurde über dasselbe im Jahre 1763 eine Abministration veranlaßt und solche zuerst dem Herrn Abten zu Dürrenstein, sodann aber, als derselbe im Jahre 1778 wegen seines hohen Alters selbe niedergelegt hat, dem Herrn Abten zu Zwettl ausgetragen."

"Erstbesagter Abt hat gleich bei Antretung seiner Administration im Jahre 1778 eine Summe von 12,000 fl. an Passivschulden des Frauentlosters vermittelst baarer Auszahlung der Creditoren an sich gelöst 1) und dem Rloster in der guten Absicht, um dasselbe destoeher von der Schuldenlast ganz zu befreyen, die sämmtlichen während seiner Administration von besagtem, an sich gelösten Kapital versallenen Interessen pro praeterio und bis zum 1782. Jahre geschenket."

"Herauf übernahm die Commission sämmtliche Stiftssiegel und Schlüssel, dann das in den Händen der Subpriorin befindlich gewesene baare Geld — im Ganzen nur 108 fl. 40 fr."

"Am 19. April wurde sofort von der Commission das vorsindige Silbergeschmeide beschrieben und übernommen, hierbei aber der Subpriorin, Maria Columba Bödhin, eine alte silberne zum Gebrauch einer jeweiligen Priorin bestimmte Saduhr in ihrer Zelle bis zum Ausetritt der Ronnen und allenfälliger weiterer höchsten Bervordnung 2) zurückgelassen, weil sie dieser Saduhr während dem Beissammenbleiben der Klosterfrauen nothwendig bedarf."

"Hernach wurden die vorhandenen Geräthschaften von Aupfer, Zinn und Messing nebst der Tasel- und Bettwäsche für die Gäste inventirt. Tags darauf aber die in der Kirche, Sakristen und auf dem Chor der Rlosterfrauen besindlich gewesenen Kirchenprätiosen und anderen Geräthschaften beschrieben, sodann am 21. April die in den Zellen der Ronnen vorsindigen und als ihr Eigenthum angegebenen Geräthschaften verzeichnet, sämmtliche, auch unbewohnte Zimmer numerirt, und die darin besindlichen Gegenstände in das Inventar eingestellt."

"Auf gleiche Beise wurde in den folgenden Tagen bezüglich der in den Kreuzgängen, im Recollectionszimmer, im Noviziat, im Garten-

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Diese Originalrelation ist irrig, nach ben Aufschreibungen bes Abtes Rainer im Archiv zu Zwettl waren es 13,600 fl., wie aus bem später folgenben Berichte Frasts zu erseben.

<sup>2)</sup> Welche auch gnabig babin erfolgte, baß "biefe alte Caduhr" für immer in ihren Sanben gu bleiben habe.

hause, im Wasch- und Badehause, in der Apothete, Küche, im Reller, in den  $1^{1/2}$  Stunden von Imbach entlegenen, dem Stifte gehörigen "Scheibenhof," in den Wagenschupfen, Getraidekästen, in den Gastzimmern, im Archiv u. s. w. vorgefundenen Gegenstände versahren. Nach vollendetem Geschäfte reiste die Commission am 25. April von Imbach ab."—

Frast bringt über Stiftung und Bernichtung Imbachs aus dem Archive der Cisterzienserabtei Zwettl folgende hiehergehörige Details 1): "Rudolph des I. von Habsburg Milde ging auch an Imbach nicht spurslos vorüber" (werden nun die Geschenke an Ländereien von österreichischen Fürsten und Abeligen gemacht, des weiteren angeführt). Der ganze Besitz kam aus freiwilligen Geschenken zusammen. Die Gaben wurden im zweisellosen Bertrauen auf die Chrlichkeit nachkommender Geschlechter übermittelt.

"1777 wurde die Administration Imbachs dem Abte von Zwettl Rainer II. übertragen, ber sich diesem Geschäft mit Liebe unterzog. Er ftredte dem seiner Bflege empfohlenen Aloster 13,600 fl. gleich ohne Interessen vor, um die schreiendsten Gläubiger zu bezahlen. Er nahm auch Einfluß auf die Disciplin bes Saufes, und es gelang feinem frommen Eifer und seiner raftlosen Thätigkeit, daß die Ronnen sehr geachtet wurden und die hoffnung fünftigen Boblftandes täglich mehr Begründung erhielt. Sie wurde zu Grabe getragen, als den Nonnen 1782 ihre Aufhebung bekannt gemacht wurde. Abt Rainer war auf Regierungsbefehl gegenwärtig, als ben Nonnen durch taiserliche Commiffare bas Decret ihrer Bernichtung vorgelesen wurde. ""Dein Berg (schreibt Abt Rainer) blutete, als die alten und jungen Chor- und Laienfcmeftern ftarr bor fich binblidten, regungslos ftanben, bis ber Schmera fich durch Thranen Luft machte, als fie mich umringten und nur die Worte stammelten: "Jest, da es uns durch Sie gut ging." 3ch tonnte den Jammer nicht anhören, troftete fie, so gut ich mit halbgebrochenem Bergen tonnte, und ermahnte fie, fich in das ju fügen, was sie nicht andern konnten, und fuhr nach Gobelsburg mit dem traurigen Glauben, daß mein eigenes Stift vielleicht bald ein gleiches Schicffal haben fonne.""

<sup>1)</sup> In Joseph Chmel: Der Desterreichische Geschichtsforscher. Wien, Bed 1838. Rr. XVI. Das Nonnenkloster Imbach. Bon Joh. v. Fraft. S. 533-547.

"Der geiftliche Berfonalftand jur Zeit ber Auflösung bestand aus ber Subpriorin Maria Columba Bodhin, welche, ba nach bem Ableben ber Frau Priorin Emerentia feine wirkliche Borfteberin gemablt murbe, die Stelle der Oberin vertrat und nach befinitiver Auflösung des Alosters zu Imbach in jenes ber Ursulinerinnen zu Tulln überging. ferner aus 16 Nonnen, 6 Laienschwestern, einer Robizin und einer Lertiarin. Denjenigen, welche noch nicht die Brofes abgelegt hatten, wurde von der Aufhebungscommission bedeutet, daß fie mit einer Abfertigung von 150 fl. das Rlofter binnen vier Wochen mit ihrem erweislichen Gigenthume zu verlaffen batten. Den Rlofterfrauen blieb freigeftellt, entweder in ein Dominitanerinentlofter (ihres Orbens) außerhalb ber f. f. Staaten auszuwandern, in welchem Falle ihnen ber Bag und 100 fl. Reisegelb ausgefolgt würden, ober mit einem Unterhaltungsbeitrage von jährlichen 300 fl. in ein anderes ber noch ferner verbleibenden Frauenklöfter (also mit ber Bestimmung jum Schulunterrichte, jur Rindererziehung ober Rrantenpflege), jedoch fich allen Regeln und Gewohnheiten, felbft in Rleibung und Roft, bem gewählten Inftitute fügend, überzutreten, ober endlich mit einer Benfion von jahrlichen 200 fl., welche jedoch im Falle ber Berebelichung eingezogen wurde, in die Welt zu treten. In beiben letteren Fällen mußten fie jedoch im porschriftsmäßigen Wege ihres Ordinarius porläufig des bermaligen Orbensgelübbes entbunden werben. Die in ein anderes Rlofter Uebertretenden follten 60 fl., jene aber, die in die Belt geben wurden, 100 fl. ein für alle Dal jur Ausstattung erhalten. Denjenigen, welche beisammen bleiben und auf feine ber angebeuteten Arten austreten wollten, wurde vorläufig das Rlofter Rirchberg am Bechfel als ber Ort bestimmt, wo fie unter ber Aufficht bes Diocesans fich bis auf weitere Bestimmung aufhalten konnten, wogegen ihnen 150 fl. angewiesen murben. Die Laienschweftern follen nach benfelben Grundfaten behandelt werben, jedoch in allen Fallen mit einer um 50 fl. geringeren Dotation. Uebrigens hatten Alle bis langftens 18. September 1782 das Rlofter zu räumen."

"Drei Chorfrauen, zwei Laienschwestern und die Tertiarin erklärten sich in die Welt, und zogen am 25. October 1782 aus dem Aloster, angewiesen, sich bei dem Passauer Consistorium um die benöthigte Dispensation zu bewerben. Gine sinnenberwirrte Ronne wurde mit der

Pension von 200 fl. unter Curatel gesetzt. Die übrigen fügten sich den oben angedeuteten Alternativen. Zehn Chorfrauen und drei Laienschwestern zogen (mit den am 7. Juli 1782 zu Imbach eingetrossenen zehn Exnonnen des ebenfalls aufgelösten Carmelitenfrauenklosters von St. Pölten) nach Kirchberg am Wechsel, ihrem zunächst bestimmten Bersammlungsorte, wo sie am 26. und 27. October 1782 eintrafen."

Im Hofarchive 1) fanden wir über die Aushebung der Carmeliterinnen in St. Pölten noch folgende Zwischenfälle. Die Carmeliter-Ronnen in St. Pölten bitten, nachdem sie schon aufgelassen, das heilige Grab für diesmal noch in ihrer Kirche aufrichten und für die gestiftete Lampe noch fünf Mal das Del herbeischaffen zu dürfen, was ihnen durch ein Decretum per Caesareo Regiam cameram aulicam sub 26. Martii 1782 gnädigst gewährt wurde.

Ein Decret vom 4. April 1782 von der Hoftammer (Rolowrat unterschrieben) erlaubt den Rovizinnen der aufgehobenen Klöster nicht das mitnehmen zu dürfen, was sie der Klosterkirche geopfert haben. Sine Carmeliternovizin wollte eine Bergütung für das kostdare Kleid, mit welchem sie bei ihrer Aufnahme zum Altare schritt. Das Kleid wurde zu einem Meßkleide verwendet "und daher ihr die Bergütung nur in jenem Falle zu Statten kommen kann, wenn sie zu erweisen vermag, daß ihr von dem Kloster die Bersücherung gegeben worden seh, daß sie bei ihrem Austritt von dem Koviziat aus dem Orden dassur eine Entschädigung erhalten würde." — Die armen Frauen wurden ganz normal ausgezogen.

Sine Ronne, Carmeliterin aus St. Polten, bittet ben Raifer stehentlich, wieder in ein anderes Kloster geben zu konnen und fagt: "indem mir mein Bergnügen, in unserm Kloster zu leben, alle Hoff-nung benommen."

Die Carmeliterinnen zu Wiener-Reuftadt bitten fast durchgehends in einem Gesuch an den Raiser, in ihrige Ordenshäuser eintreten zu durfen.

Ueber die Ankunft der Nonnen von Imbach und St. Polten in Kirchberg noch Folgendes:

"Die ersteren hatten ihr Kostgeld, jede pr. 30 Kreuzer täglich nur bis 15. October bekommen, die letzteren bis zum 27. October, der Berwalter der Herrschaft Kirchberg schritt bittlich bei der Cameral-

<sup>1)</sup> Sofarchiv, Rlofteratten Fascitel 515.

administration um weitere Berabfolgung der 30 Kreuzer ein. Gin Salzeburgischer Erzpriester wurde angehalten, diesen Ronnen zweier berschiedener Orden eine neue Tagesordnung vorzuschreiben, er that es "unmaßgeblich," versteht sich, und die Tagesordnung wurde dem Raiser zur Begutachtung vorgelegt. Bald darnach erschien eine kaiserliche Anweisung auf das neue Institut, "deren aus den ausgehobenen Klöstern noch beisammen wohnenden Pensionärs)."

Die 31 Folioseiten dieser Anweisung beginnen wie folgt: "§. 1. Se. k. k. apost. Majestät haben allergnädigst gestattet, daß die Alostersfrauen, welche ein erhebliches Bedenken tragen, aus den aufgehobenen Klöstern in die Welt überzutreten oder Arankheits, auch Leibsgebrechslichteit halber Niemand in der Welt beschwerlich fallen wollen, in einem der eingezogenen Kloster-Gebäude beisammen wohnen und ihre noch übrigen Lebenstage in stiller Ause und Einsamkeit schließen dürfen. Es hat aber die vorangeseste allerhöchste Begünstigung keines wegs die Absicht, unter den beisammen wohnenden die ehemaligen Orden in den österreichischen Staaten noch weiters fortzusühren, sondern dieselben müssen gleich denen, welche in die Welt zurücktreten, das Ordenskleid ablegen und um die Entbindung von den Ordensegestüben bei dem bischssslichen Ordinariat geziemend ansuchen."

Diese olla potrida, welche als Cement die zwei Regeln hätte halb ersehen, halb zusammenhalten sollen — konnte eben nicht halten. Rach dem Regierungsprincipe mußte es darauf abgesehen sein, die Nonnen zum Auseinandergehen zu bringen. Das geschah auch. Am 31. Jänner 1784 gingen alle fort und ließen das leere Haus zurück. I. von Sonnensels stellte den Antrag, die Gebäude von Imbach dem Grasen von Rufstein für 1420 fl. ohne Licitation zu überlassen?). Der Antrag erscheint in den Alten genehmigt. Man wird unwillkürlich bei diesen Anträgen an Lucas XVI, 1—9. erinnert.

Bis zur Aufhebung des Klosters Imbach hatte die gottesdienstlichen Angelegenheiten der Pfarrer von Imbach besorgt, welcher neben den mit dem Frauentloster insbesondere stipulirten Bezügen, von dem leteteren auch Rost und Wohnung erhielt. Beichtvater war ein Domini-

<sup>1)</sup> Diese Anweisung hofarchiv, Klosteratten Fascitel 214.

<sup>2)</sup> Rlofteratten, Fascitel 224. Cultusministerialarchiv.

taner, vom Frauenkloster unter ahnlichen Verhältnissen wie der Pfarrer vertragsmäßig dotirt, und außerhalb dem Kloster wohnend.

"Das Rloftergebäude felbst liegt nun ganz in Ruinen. burfte fich mancher Befucher beffelben auf einige Beit bamit beschäfti= gen, die einzelnen Beftandtheile nach ihrer einftigen Bestimmung berauszufinden. Bu biefem Behufe follen einige Andeutungen über ben früheren Bestand folgen. Dan unterfchied die Bestandtheile innerund außerhalb der Rlaufur. Bu ben erfteren gehort das Priorat, jur Beit ber Aufhebung unbewohnt, bas obere geiftliche und weltliche Parlatorium, die Roftzimmer, das Aberlagzimmer, die Rreuzgange mit fünf Altaren, die 34 Bellen, jur Beit ber Aufhebung 26 bewohnt, die Dienftboten- und Krantenzimmer, die Apothete, der Winterchor und das Oratorium; zu ebener Erbe der Areuzgang, das Rapitelhaus, Beichtzimmer, Refettorium, Bittualienkammern und Ruchen, eine babon auf einem Bogengewolbe über bem Dublbache rubend, die Wafchfüche, Babezimmer, Laboratorium, Rellnerei, Salztammer, bas Zimmer ber Pförtnerin, das außere Parlatorium, endlich ein Lufthaus im Garten. Alle Lotalitäten waren mit Beiligen= und anderen Bilbern überfüllt." Die Rirche ju Imbach besitzt noch heut ju Tage sehr viele von den Ronnen außerft icon gestidte Deftleiber. — Es ift jest noch üblich, bag bie Bewohner von Rrems wie in fruber Zeiten an ben Faftensonntagen nach Imbach geben.

Die Augustinerinnen zu Airoberg am Bessell!). "In einem von der mächtigen Grenzwarte Oesterreichs und Steiermarks, dem langgestreckten Wechselgebirge beherrschen reizenden Thale trauert nun im regen Streite mit den zerstörungssüchtigen Clementen nur durch die Stärke ihrer felsensesten Mauern geschützt — die vielleicht schönste Kirchenruine Oesterreichs. Schon wuchern hochstämmige Föhren aus dem Schutt, wo noch die Väter der jezigen Bewohner dieses Thales Weihrauchsäulen emporsteigen saben, umrauscht von Orgelton und from-

<sup>1)</sup> Siniges über die Aufhebung bieses Klosters berichtet Fe il in den österreichischen Blättern Rr. 69, 1845. Feils Aufsat wurde hier nur theilweise benützt, vieles aber aus den Originalquellen noch dazu aufgefunden und hier
beigefügt. Im Hofarchiv fanden wir im Fascikel 214, Rlosterakten, an
500 Stüde über die Details der Ausbedung von Kirchberg.



men Lobgesang. Roch lebt im bankgerührten Angedenken das Gedächtniß an die guten Nonnen, die hier lebten, wie sie in mancher durftigen hütte die Thränen der Noth und des Unglücks getrocknet."

"Das ursprünglich gestistete Kloster (seit 1024) scheint im Laufe ber Zeiten durch ungünstige Zufälle fast ganz herabgekommen zu sein. Denn in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde es unter der Regel des h. Augustins erneuert und gleichsam wiedergestistet, als Gertrud und Mechtild aus dem mächtigen steiermärkischen Geschlechte der Kranichberg, willens in einen genehmigten Orden zu treten, um den Herrn der Herrscher zu dienen, den Schleier nahmen (Wißgrill V, 170 gibt jedoch ohne weiteren Beseg das Jahr 1268 an), und auf beider dringendes Anliegen der Erzbischof Friedrich von Salzburg den Sekauer Bischof Bernhard unterm 20. December 1270 ermächtigte, die Pfarrkirche zu Kirchberg (welche schon 1108 die Conventstirche des damals bestandenen Klosters und im Lauf der Zeiten in eine Pfarrkirche verwandelt worden war) wieder in eine Stiftskirche umzuwandeln und dem Ronnenkloster daselbst einzuverleiben."

Die Aufhebung des Alosters zu Kirchberg erfolgte mit 8. April 1782, an welchem Tage durch den nieder-österreichischen Regierungs-rath Ignaz Edl. von Menßbengen und den Regierungs-Secretär M. A. Rubana den Alosterfrauen die Austösung des Stiftsverbandes angekündigt wurde, wobei die versammelten Schwestern in Thränen und heftige Alagen ausbrachen. Der von der Commission bei der Aufnahme des Inventars z. befolgte Borgang, so wie die den Chorsichwestern z. angebotenen Alternativen stimmen in der Hauptsache mit dem bereits dei Imbach erzählten Borgange überein. Das Alostergebäude, ein Stockwert hoch, umfaßte 45 Wohnbestandtheile (Zellen) und die Haustapelle, mit einem Altar von Holz, Mariahilf geweiht. Das Aloster stand mit der sonst freistehenden Pfarrkirche durch einen Bogengang in Berbindung. Auf dem Hochaltare in der Kirche war nach den Ausbebungsatten "ein altes Bild St. Jakob" und fünf Seiten-altäre.

Die bei der Aufhebung vorgefundenen Paramente wurden der Pfarrtirche unentgelblich überlaffen, das entbehrliche Kirchenfilber aber zur besseren Dotation der Kirche (um 914 fl. 39 fr.) veräußert. Zu den Klosterrealitäten gehörte auch das Schulhaus, die Maierswohnung

sammt Biehstallungen und Dreschtenne, ein sechs Zimmer umfassendes einstödiges Gebäude dem Stifte gegenüber, eine Mahlmühle, das Spitalshaus, der Maierhof zu Sachsenbrunn, ein zur Amtsdienerswohnung bestimmtes kleines Häuschen an der Brüde und die sogenannte Taferne zu Kirchberg.

Daß ein Theil des Gebäudes des aufgelösten Kirchbergerklosters 1782—1784 zu einem Bersammlungsorte solcher Exnonnen von St. Pölten und Imbach bestimmt wurde, welche es vorzogen, statt in die Welt zu treten, ein gemeinschaftliches Leben zu führen, um sich wechselsseitigen Beistand zu leisten, ist bereits bei Imbach erwähnt worden, eben so, daß diese nicht ganz freiwillige Gemeinschaft (unter einem eigenen Director, dem vormaligen Lehrer der kirchlichen Hermeneutik, Anton Wenger) auch nur von kurzer Dauer war, wornach die Expronnen fortgingen und sich mit mit dem Bezuge ihrer spstemmäßigen Pensionen begnügen mußten.

Bur Zeit der Aushebung war Maria Theresia von Gabelhofen (zu Capua in Italien geboren, 51 Jahre alt und bereits 36 Jahr im Aloster), Oberin und Dechantin des Alosters; es lebte aber auch noch die vormalige Oberin, Anna Jakobine Edle von Staiz, als Chorsschwester im Stifte. Der übrige geistliche Personalstand zählte damals (die gedachte von Staiz mitgerechnet) 17 Chorschwestern, darunter mehrere adelige aus den Familien de Ben, v. Hodhe, v. Alingenau, v. Wallensels und v. Wintelsperg, 5 Novizinnen, darunter eine Chorsnovizin und 7 Laienschwestern; Tag und Stunde, in welchen die Exsnonnen das Aloster verließen, mußte dem Kaiser genau berichtet werden, eben so, in welchem Orte, Hause und bei wem sie sich zu wohnen entschlossen hatten.

Beichtvater war ein regulirter Chorherr vom Stifte Borau, bem Pfarrer und zugleich Dechanten waren zwei Raplane beigegeben.

Rach der Auflösung des Klosters blieben sechs Exnonnen ihres hohen Alters und ihrer Gebrechlickeit wegen zu Kirchberg in weltlicher Bersorgung; eine Chorfrau ging in das Elisabethinerkloster zu Wien; die übrigen zerstreuten sich theis in die Nahe, wie nach Feistritz, nach Reustadt, Brunn am Steinfeld, Maria-Schutz nachst Schottwien, Reunfirchen, theils reisten sie nach Steiermark, um in Borau, Kirchbach, Thalberg, Fischbach, Harberg, Frank, Pols, drei aber, um in Egen-

burg B. O. M. B. ben Rest ihrer Tage zu verleben. Die Effekten bes Klosters wurden im October 1789 veräußert, die Bücher (in vier Berschlägen eingepackt), da selbe nicht verkauft werden durften, an die Wiener Universität gesendet.

Bon den mit andern Schriften in zwei Käften vorhanden gewesenen Urkunden sind die Stiftsbriefe ausgeschieden, die übrigen "fast
unleserlich alten Schriften" aber vorläusig in den Kästen versiegelt, und dann dem wirklichen Hofrathe Ferd. Georg Edler v. Mitis
überlassen worden, welcher laut Kauf- und Bertaufscontractes dd. 23.
April 1790, das dem Religionssonde gehörige Sut Kirchberg am
Wechsel (unter der Ginlage: Sut Sachsenbrunn, Pfarrtirche zu Kirchbach am Wechsel, Pfarramts- und Wolfgang Jäch im B. U. W. W.)
sammt allen zugehörigen Unterthanen, Herrlichkeiten und Gerechtsamen
um 20,406 fl. 40 fr. angekauft hatte 1).

In Ungarn verfuhren die Sendboten der Aufflarung mit Runft und Biffenschaft gerade fo, wie ihre erleuchteten Bruder in Defterreich. Braf Mailath ergählt 2), "bie meiften Alterthumer tamen in bie Bande bon Mäflern und Juden, wurden eingeschmolzen und gingen unwiederbrinalich verloren. Bela IV. hatte auf der Margaretheninsel bei Ofen für seine Tochter, die heilige Margaretha, ein Rlofter gestiftet, fie mar Aebtisfin besselben. Rach ber Schlacht bei Mohacs flüchteten die Ronnen nach Thrnau und von dort zu den Clariffinnen nach Bregburg. brachten ihre Runftschäpe und alles, mas die beilige Aebtisfin gebraucht hatte, nach Bregburg mit. Ferrarius beschreibt fie alle. Bei der Aufbebung wurden sie versteigert und mas ift babon noch übrig? Ein filberner hausaltar von mundericoner byzantinifder Arbeit, im Befit ber Familie Batthpany, und ein Gemalbe, welches die Brefburger Clariffin Brafin Raroly in die Rapelle Ragy Raroly brachte. Beide Hausaltar und Gemälde ftanden einft in Margarethens Zelle. größte Sammler ungarischer Alterthümer Ritlas Jantovit bat bem Berfaffer (Mailath) gefagt, daß die iconften toftbarften Stude feiner

<sup>1)</sup> Die Commission gab also "bie fast unleserlich alten Schriften" bem Räufer als Zuwage. So machten es die Gelehrten ber Commission überall mit ben werthvollsten Alten, die nun für die Geschichte verloren find.

<sup>2)</sup> Reuere Geschichte ber Magharen. Bon Johann Graf Mailath. Regensburg, Mai 1853. 1. Band. G. 67.

Sammlung, die dem Nationalmuseum (zu Besth) um 300,000 fl. vertauft wurden, jene sind, die er zur Zeit Josephinischer Rlosterauschebung als junger Mann mit seinem Taschengelde von Juden erstanden hatte." —

Die herrliche St. Wolfgangstapelle zu Rirchberg am Bechfel hat nur ber Barte ihres Materials zu verbanten, bag fie gegenwärtig, freilich mit eingeriffener Bedachung (benn etwas und zwar bas Dogliche für die gute Sache mußte boch geschehen), noch fortbesteht, so baß ihre zierlichen Formen noch bom Freunde bes Alterthums bewundert werden können. Die Rapelle wurde 1782 entweiht und dann als Materiale licitando jum Bertauf ausgeboten; es fand fich aber wegen ber Barte bes Steins und bes Cements tein Raufluftiger - jeder batte fich die Zähne daran ausgebiffen, b. h. ware dabei zu Schaben gekommen. Die Abtragung ber gothischen Frauentirche in Baben bei Wien war mit ahnlichen Schwierigkeiten verbunden (Mager: Ueber ben Curort Baben 1819), als man die prächtige felsenfeste Ludwigscapelle an ber Minoritentirche ju Wien in ein Wohnhaus umzugeftalten berfucte, mußte man die Strebepfeiler fteben laffen - die gothifche Mariaftiegentirche ju Wien, mit ihrem meifterhaften originellen Thurm, jest noch eine feltene Zierbe ber Refibeng, hatte 1785 gu einem Berfahamt Der Raiser Joseph machte biese Rirche umgestaltet werden follen. hiefür dem Magiftrat von Bien jum Gefdente, felbiger Magiftrat aber bedankte sich für die Onade, da er ohnehin mit den Roften gur herftellung ber Gebaube für die Criminaljustig und bas Bürgerspital überbürdet sep 1). Feil sagt hierüber 2): "So wurde benn bieses ehrwürdige Gebaude lediglich aus Rudfichten ber Defonomie gerettet! Bei ber namentlich in jener Abolirungsperiode binlanglich befundeten Confifteng bes den feindseligen Abbrechungsversuchen mit oft taum zu bandigender Hartnadigteit widerftrebenden Bauwertes an alten Rirden, beren viele bamals um ben Materialwerth an ben Meiftbietenden losgeschlagen murben, hatte ber Wiener Magistrat burch bie Uebernahme ber Berpflichtung, die Rirche abzubrechen, gewiß ein febr unotonomisches Geschäft gemacht, wie bafür

<sup>1)</sup> Geisler: Stiggen x. VII. Bb. 68. Seite.

<sup>2)</sup> Die Baugeschichte ber Rirche Maria am Geftabe in Bien von Joseph Feil. Bien, Staats-Druderei 1867.

nach anderweitiger Erfahrung gahlreiche Beweise borliegen." fcone Leonhardifirche auf einem hugel zu Betersborf, eine Meile von Wien gelegen, weithin im Lande fichtbar — wurde 1785 auf Befehl des Raisers unter der Bedingung als Materiale verlicitirt — daß selbe fogleich bestruirt werben muffe. Aus bem Martte Betersborf wollte felbe Riemand erfteben. Es tam ein fremder Raufer und die Rirche wurde ibm fast geschentt. Er leitete die Abbrechung felber, und trieb jum Ueberfluffe noch feinen Spott gegen Jene, welche bas Bebaube aus religiösen Rudfichten nicht taufen, respective nicht gerftoren wollten. Eine Mauer fturzte um, und zerschmetterte ben Raufer unter ihrer Bucht. Wir haben biefe Thatfachen ausführlicher anderswo berichtet 1). Jebenfalls tann auch ein Aufgetlärter nicht abftreiten, bag biefer Dann, ber am Umfturg eine fo große Freude bezeugte, auch burch den Umfturg fein Leben beenden mußte. Cben fo mußte die gothische Pfarrfirche beim Stift Beiligentreuz in ber Rabe von Wien abgetragen werben. Reiftens maren es gothische Baubentmale, welche ben Gottern ber Auftlärung geopfert wurden. Als ob die Zeit fich felbst in architettonischen Bilbern charafterisiren wollte, entstanden bamals bisweilen in Dorficaften neue Rirden, bie alle nach Giner Form gegoffen find: vieredige Scheuern oben mit zwei ober vier Lichtlochern; und boch hat biefe Zeit bas, mas fie gerftorte für haflich, und bas, mas fie baute, für icon gehalten. 3m felbigen Decennium ließ ber Commandant ber Militaridule ju Biener-Reuftabt in ber Burgfirche (in welcher Raifer Mag I. beigefest ift) die herrlichen belgischen Glasmalereien zertrummern (ein Berluft in die Taufende dem Geldwerthe nach), und aus ben Glasicherben murben grune Flaschen gegoffen. -Bir haben auch bier aus ungabligen Berftorungsfällen nur einige wenige als Beifpiele angeführt.

Das von Andolph von Sassburg geftiftete Alofter in Sulln. Obwohl der Berfaffer die Aufhebungsalten obigen Rlofters theils im Staats-, theils im Hofarchive ju Wien felbft eingefehen hat, zieht er es doch gerade beim Bericht über die ehrmur-

<sup>1)</sup> Bober, wohin? Geschichten, Gebanken, Bilber und Leute aus meinem Leben. Bon Sebastian Brunner. 2. Aussage. Manz, Regensburg 1865. 2. Bb, 258—257. Seite.



bigste und benkwürdigste Stiftung des Habsburger Hauses vor, diese Attenstüde von einem Historiker erklären zu lassen, der in seinen Schriften eine besondere Borliebe für Raiser Joseph zeigt, und die edlen Eigenschaften Josephs allenthalben nach Möglichsteit gewürdigt hat 1). In der angezeigten Schrift sindet sich eine stizzirte Geschichte des Klosters vom Jahre der Gründung 1278 bis zur Demolirung der Kirche 1782. Ueber die Aussehung heißt es:

"Im Darg 1782 erftattete bie nieber-öfterreichische Regierung, nach Einholung der treisämtlichen Austunfte, an die böhmische und öfterreichische Soffanglei ben Bericht, "bag hierlandes nebft den bereits aufgehobenen, annoch folgenbe Frauenklöfter fich befanden, die bem Bublito von keiner ober nicht besonderer Rugbarkeit sepen," (!!) namlich: bas Frauenklofter ber Regel bes beiligen Augustin ju Rirchberg am Bechfel, das Frauenklofter Ordinis S. Dominici zu Tulln und bas Frauentloster beffelben Orbens ju Imbach im B. O. M. B. ben vorangegangenen Berhandlungen hierüber, waren, nachbem bie Tullner Rlofterfrauen fich jur Uebernahme bes Unterrichtes und ber Arantenpflege erboten hatten, die Stimmen getheilt, und von einigen Seiten wurde beantragt: "baß die Sache wegen des Frauenklofters zu Tulln, welches noch nutbar werben tonnte, ber allerhöchsten Willfür anheimgestellt werben möchte." Gleichwohl tam es julest ju bem Befoluffe: "Das Frauenklofter ju Tulln halte weber Schulen noch Rostlinder, noch auch besorge es Krante, und nach Bemertung bes Rreisamts wurden die Rlofterfrauen erft nuglich fenn, wenn felbe, wie fie sich bei ber Schulbirection und allerhöchsten Orts erboten batten, fich bem Unterricht ber Jugend und ber ohn-entgeltlichen Unterflützung ber Rranten widmen burften; welches jedoch von Seite ber Landes-Regierung abermals ein blos aus Roth und Furcht ber Aufhebung, nicht aber vermöge Inftituts geschenes Erbieten zu fenn icheine, morauf die Stadt Tulln fo wenig anfteben moge, als bisher berfelben bas Dafenn des Rlofters feinen Rugen verschaffet habe" u. f. w.

In diesem Sinne erstattete die nieder-öfterreichische Regierung Bericht an die genannte Hoftanglei, welche nun ihr Votum allerhöchsten

<sup>1)</sup> Das herz König Rubolph I. und die habsburger Gruft bes ehemaligen Rlofters zum heitigen Kreuz in Tulln. Gin Beitrag zur Monumentalgeschichte bes Durchlauchtigften hauses habsburg. Wien, Wallishauser 1856.

Orts bahin abgab: "baß die obenerwähnten beiden Alöster zu Imbach und Kirchberg, dann das Dominikanerinnenkloster zu Tulln" insgejammt unter die Zahl deren aufzuhebenden gehören, da sie weder Kostkinder, noch Schulen halten, noch Kranke besorgen, noch sonsten wegen ihrer Lage dem Publikum von einer besonderen Nupbarkeit sehn können."

"Was sowohl in jenem Berichte ber nieb. D. Regierung, wie in bem Botum ber hoffanglei junachft auffallen muß, ift, bag weber in bem einen, noch in bem andern eine Splbe bon bem rein Sabsburgifden Urfprunge bes Tullner Rlofters, von feinen bem Erghause vorzugsweise wichtigen Denkmalern und von den theuern Reliquien feiner Gruft ermabnt wurde. Gin bloges Bergeffen läßt fich taum borausfegen, indem alle Diefe Begiehungen erft gehn Jahre früher durch die Raiferin Maria Therefia in erneuerte Anregung gefommen waren und Graf Blumegen, ber in ben bamals hierüber gepflogenen Berhandlungen felbft mitgesprochen hatte, noch immer an ber Spite ber Hoftanglei ftanb. Dem Bedächtniffe bes großen Raifers Joseph II., in beffen Saupte fich fo viele Unternehmungen, fo viele Sorgen brangten, tonnten aber bergleichen lotalgeschichtliche Details unmöglich immer gegenwärtig sein 1), und es war um fo mehr gefehlt, ben eblen Monarchen nicht an biefe Umftande zu erinnern, ba fein hober Sinn und feine befannte Bietat für die Traditionen seines erhabenen Saufes 2), zweifelsohne auf die Erhaltung fo unichatbarer Familien=Monumente ausbrudlich Bebacht genommen baben würde."

"Indessen auch ohne von den Gründen, die in diesem Falle eine besondere Rücksicht anempsohlen, näher unterrichtet zu sehn, verfügte Raiser Joseph die Ausbedung des Tullner Dominitanerinentlosters nur in der schonendsten Form, ja er gestattete sogar dessen Fortbestand unter allen bisher genossenen Bortheilen; nur sollte es in ein Ursulinerinnentloster sich verwandeln, wozu die Schwestern ohnehin sich bereits erboten hatten." "Das Aloster von Imbach und jenes von Kirchberg"

<sup>2)</sup> Siehe Seite 292 oben, und im folgenden Rapitel: "Die Ungufriedenheit mit der Regierung," die Berordnung betreffs bes Sterbezimmers Rarl VI.



<sup>1)</sup> Wir bringen gestiffentlich hier bie Erörterungen bes Dr. Meinert; ber bie traurige Procedur volltommen anerkennt — bieselbe aber ben Rathen und Beamten bes Kaisers allein aufzulaben versucht.

— so lautete der Ausspruch des Raisers — ist eingerathener und vorgeschriebenermaßen aufzuheben. Die Dominikanerinnen zu Tulln haben dem nämlichen Schickal zu unterliegen. Dagegen ist eine angemessene Anzahl jener aufgehobenen Alosterfrauen, so sich in den Ursulinerorden übertreten zu wollen erklären, in das Aloster zu Tulln mit der Obliegenheit, Rormal-, Lehr- und Arbeitschulen für Mädchen zu halten, zu übersetzen, weil diese an sich selbst noch ziemlich volkreiche Stadt eine solche Vorsehung nöthig hat, und es versteht sich von selbst, daß dieses Aloster sodann in dem bisherigen Genuß seiner Einkünfte verbleibt."

Demgemäß wurde von Seiten der böhmisch-österreichischen Hofkanzlei die nieder-österreichische Regierung angewiesen, die beschlossene Aushebung "sogleich nach den bereits vorgeschriedenen Maßregeln zu veranlassen." Um dies ins Wert zu sezen, versügte sich eine taiserliche Commission, an deren Spize der Appellationsrath Audolph, Graf v. Abensperg und Traun stand, nach Tulln, und es wurden dem Kloster noch solgende Punkte vorgelegt: "Die Dominisanerinnen sind vermöge allerhöchster Resolution dd. 21. März 1782 ausgehoben; jedoch sollen sie dei dem Genuß ihrer Güter verbleiben, wenn sie sich zur Annahme des Ursuliner-Instituts erklären werden. Es wird auf fernere allerhöchste Entschließung ankommen, was und wie Se. Rajestät den in dieses Institut übertretenden Ronnen zur Ausstaffirung bemessen werden. Falls jedoch sämmtliche Ronnen das Institut nicht annähmen, so wäre das Kloster als gänzlich ausgehoben anzusehen."

"Sämmtliche Ronnen, oder jede insbesondere haben ihre Erklärung binnen vierzehn Tagen schriftlich und versiegelt abzugeben. Die in dem Rloster besindlichen Rovizinnen, wenn sie nicht mehr bleiben wollen, haben binnen vier Wochen nach Empfang einer Summe von 100 st. das Rloster ein für allemahl zu verlassen. Giner jeden bleibt es freigestellt, in fremde Länder als Dominikanerin zu emigriren. Denjenigen, die in fremden Rlöstern im Lande als wirkliche Gehilfinnen eintreten, werden jährlich zur Pension 200 st., 'jenen aber, welche in weltliche Rost treten, ebenfalls jährlich, und so lange sie sich nicht verheirathen 200 st., dann jenen, welche in einem anzuweisenden Rloster ihr Leben ruhig beschließen wollen, 150 st. bewilligt, wogegen die Laienschwestern

in allen biesen vorberührten Fällen allezeit um 50 fl. weniger anzuhoffen haben. Denjenigen, die in die fremde Klöster übergehen, werden 60 fl., jenen aber, die in die Welt eintretten, 100 fl. ein für allemahl bewilligt. Jene Nonnen, die das Institut nicht annehmen wollen, haben das Kloster binnen fünf Monaten zu verlassen."

Im Hofarchiv 1) folgendes: 1782. Der Raifer geruht gnädigst anzubesehlen "das Dominikanerinnenkloster in Tulln seh sogleich in ein Ursulinerinnenkloster umzugestalten, zur Ablegung des juramenti manisestationis?) in die Hände der landesfürstlichen Herren Commissatiadhibitis Solomnibus consuetis angehalten und über das Borige ein mit aller Legalität versehnes Inventarium versast werden solle. Die Ronnen mußten sich inner vierzehn Tagen äußern, ob sie "Ursulinerinnen und nützlich werden wollten," oder ob sie in ein anderes Kloster gehen wollten. — Alle dis auf zwei fügten sich und erklärten sich sünfundzwanzig sie wollten solgen und Ursulinerinnen werden.

Die Ronnen ergaben fich in biefe Beranberung und zeigten ber Commission an: "baß fie inzwischen bon bem Bassauischen Confiftorium die Regeln des Ursuliner-Inftitutes erhalten batten, und die abgeforderten Erklärungen ihres kunftigen Lebensentidluffes felber unterm 20. April durch den Hofrichter an die Regierung eingeleget worden sepen." hiermit waren die Bedingungen erfüllet, welche fich an den vorläufigen Fortbestand bes Rlofters fnupfen; nach aufgenommenem Inventar wurden der Priorin Maria Nepomucena hirschin die Rirchengerathicaften "ju fernerer Beforgung und allfälligen Gebrauch übergeben und in handen gelaffen," und am 30. April reisete die Commission von Tulln, wo fie am 5. eingetroffen mar, wieder nach Wien ab. So war denn das Frauenkloster zu Tulln, nachdem es durch 502 Jahre als ein Dominikanerinnenstift bestanden hutte, in ein Ursulinerinnenftift umgewandelt. Bur Annahme bes Ursuliner-Inftituts hatten sich vierundzwanzig Nonnen und eine Novizin erklärt, acht Ronnen traten Doch erfolgte icon am 28. Mai, vermöge taiferlichen Befehles, eine Berordnung ber n. ö. Regierung, bag in Zukunft bie Zahl auf swolf Chor- und feche Laienschwestern zu beschränken fen. Die Schu-

<sup>1)</sup> Rlofteratten, Fascitel 516.

<sup>2)</sup> Der mahrhaft thrannische Manifestations, und Denunziationseib murbe aktenmäßig von uns gebracht in: Die theologische Dienerschaft. S. 477.

len des neuen Ursusinerinneninstituts sollen unaufschiebbar mit 1. Rovember 1782 eröffnet werden, nachdem einige der Ronnen in das Ursusinerinnenkloster nach Wien abgeschickt worden waren, um daselbst die Rormalschule zu erlernen.

Indessen waren die Umstände so beschaffen, daß sich der in allen ihren Grundlagen umgestalteten Anstalt tein langes Bestehen prophezeien ließ. Weil die nunmehrigen Ursulinerinnen teine neuen Witzglieder aufnehmen durften (!), so legten auch sie selbst niemals Profession auf das Institut ab.

Da sie keinen Nachwuchs hatten, und es viele alte unter ihnen gab, so schmolz ihre Anzahl durch Sterbefälle und Arankheiten sehr schmell zusammen; immer schwieriger ward es ihnen, den Unterricht der weiblichen Jugend zu versehen, und so löste sich das Institut nach drei Jahren von selbst auf 1).

Das Rloster wurde später aufgehoben, die Paramente verwüstet, die historischen Werthgegenstände verschleppt oder verworfen. Es bleibt uns nur noch übrig, über das Schickal der Gebäude des Rlosters zu sprechen. Das schone Ranzlei= und die übrigen Wohn= und Wirthschaftsgebäude sammt Dekonomie und Dominium kamen anfangs unter die Verwaltung des k. k. Cammerale. Dann erkauste es die Gräfin O'Reilly, von welcher es die Fürstin von Lothringen im Jahre 1816 mit Indegriff des Fundus instructus und des 1807 aufgelösten Minoritenskofters um 340,000 st. W. W. d. i. 136,000 st. Conv.=Münze und 300 Stüd vollwichtige kaiserliche Dukaten an sich brachte.

Das eigentliche Rlostergebäude wurde von einem Privaten, der es käuslich erward, in eine Seidenfabrik umgestaltet, die mehrere Jahre gute Geschäfte in Zopsbändern machte, aber mit dem Ableben der Zöpse ihr Ende erreichte. Un ihrer Stelle wollte nun eine englische künstliche Baumwollspinnerei ihr Glück versuchen. Allein unglückliche Zeitverhältznisse sießen sie nicht zu dem gewünschten Ziele kommen; mühsam fristete sie sich dis zum Jahre 1818, wo sie aushörte. Run stand das solide und weitläusige Gebäude, welches in öffentlicher Feilbietung um den geringen Preis von 15,000 fl. W. W. nicht angebracht werden konnte, dis zum Jahre 1825 leer. Da erkaufte es der Private Jakob Friedrich Bernat um 4000 fl. Conv.-Wünze, demolirte Alles und ließ

<sup>1)</sup> Diefe Auflösung war ja offenbar eingeleitet und gewollt.

jur eigenen Wohnung nur benjenigen kleinen Theil fteben, welcher ebes bem von ben Prieftern und ber Priorin bewohnt mar.

"Gegen bas Rirchengebäude, in beffen Raumen bie Sabsburger folummerten, hatte die zerftorende Band fich icon bamals gewendet, als es in den Besit des oben genannten Triumvirats gekommen war. Man begann es abzubrechen und die Materialien zu verkaufen. Allein ber gewaltig feste Bau erschwerte bas Bernichtungswert und ließ basselbe nur höchft langfam vorschreiten. So schütte fich die alte Schöpfung König Rudolphs noch eine Zeit lang durch ihre eigene Festigkeit gegen bie Bertilgungsmittel bes jungeren Befchlechts. Nachdem aber ber Rirchentorfo in das Eigenthum des ermähnten Bernat übergegangen war, wurde bas Zerftorungswert mit boppelter Energie fuftematifc wieder aufgenommen. Man untergrub die festgefügten Mauern, fo baß fie julegt unter ihrer eigenen Bucht jusammenbrachen und gerichellten. Auch bie Gewölbe und Grufte wurden ausgebrochen und bie Steine berfelben, fo wie jene bes Oberbaues mit außerorbentlichem Bewinne vertauft, die aufgewühlten Raume bann jugeschüttet.

"Bei dieser Gelegenheit wurde auch wohl die ehrwürdige Asche der hier ruhenden habsburgischen Sprößlinge und des erhabenen Königsherzens zerstreut und —
mit innigem Schmerze sei es bekannt — wir hegen keine
oder nur sehr geringe hoffnung, daß jemals eine Spur
der verehrten Ueberreste sich mehr werde auffinden
lassen."

"Buchstäblich den "letten Stein" der bezeichneten Klosterkirche, aus der Umgebung des Hochaltars, rettete das f. k. Pionniercorps, und fügte ihn, mit einer Gedächtnisschrift versehen, der Mauer des vormaligen Klostergebäudes — jett eine Zündhölzchenfabrit — an jener Stelle ein, wo letteres an die demolirte Kirche stieß, und wo man noch gegenwärtig die Spuren des alten Berbindungsganges an dem Mauerwerke entdeckt. Die erwähnte Gedächtnisschrift lautet:

"Letzter Stein der Kirche zum heiligen Kreuz, Gegründet vom Kaiser Rudosph I. Nach dem Siege über König Ottokar 1278. Errichtet vom k. k. Pionnier-Corps im Jahre 1837." "Die Stelle felbst aber, auf welcher die Rirche gestanden, ift nunmehr eine Wiefe!"

"Bom Erdboden verschwunden ift die heilige Stätte, in welcher das herz König Rudolphs, nachdem es ausgeschlagen, Ruhe sinden wollte; wo Kinder, Enkel und Urenkel von ihm, ein trauter Familientreis, sich schlummernd um die goldene Urne lagerten, welche das herz des großen Ahnherrn barg."

So weit Dr. Meinert.

Der Herausgeber dieses ersuchte im Jahre 1856 durch die Wiener Kirchenzeitung jene Mitglieder des Clerus der St. Poltner Diöcese, welche aus der Tradition näheres über die Klosterauschebung zu Tulln, besonders aber über das Herz Rudolphs wissen, es ihm mitzutheilen. Sein Ansuchen war erfolglos. Er erinnerte sich im Jahre 1847 bei einem Aussluge in verschiedene Stifter der St. Poltner Diöcese wiedersholt von alten Leuten gehört zu haben: "das Herz Rudolphs sei in einer silbernen Kapsel gewesen, aus dieser herausgeworfen und die Kapsel entweder licitando verkauft worden, oder jenen Weg des Fleisches gegangen, den bei der Klosterauschebung so viele Werthgegenstände wandeln mußten 1)."

Die Clarissinnen bei St. Aicolaus in Wien. Ueber die Art der Aufhebung derselben fanden wir Folgendes 2):

"Gestern um 1 Uhr Rachmittags wurden den Rifolarererinnen die Ankündigung (der Unterdrückung ihres Ordenshauses) gemacht, wobei ganz ruhig, doch ebenfalls sehr lamentabel herging, sohin alle Obligationen, Pretiosen und übriges, was nicht zum täglichen Gebrauch



<sup>1)</sup> Ueber die Frage ob Rudolphs herz hier beigesetzt gewesen sei, haben wir in der Schrift: Der Predigerorden in Wien und Desterreich. Bon S. Brunner. Wien. Braumüller 1867, Seite 85 einiges abgehandelt. Wird die Beisetzung des Herzens auch vielsach angezweiselt, so fanden wir doch eine Handschrift über dieses Rloster aus dem Ansang des 18. Jahrhunderts in dem Archiv des Presdigerordens zu Wien, worin es heißt: Sepultum est apud nos ante summum altare sud rudro marmore in crypta cor Rudolphi I. Run hat aber der gelehrte Jesuit Steierer ungesähr 1717 die Tumba geöffnet und nichts als Gebeine gessunden. War nun Rudolphs herz wirklich hier in Tulln, so mußte es an einem andern Ort als in dieser Crypta ausbewahrt gewesen sein.

<sup>2)</sup> hofarchiv über bie Unterbrudung bes Clariffentlofters. Rlofteratten, Fascitel 513.

nothwendig ift, theils beschrieben, theils obsignirt wird. In dem königlichen Rloster wird mit der Beschreibung Morgens früh sortgesahren. Indessen geschieht Morgen um die gewöhnliche Stunde die Ankündigung bei den Carmelitinnen. Auch in Mauerbach ist die Stunde um 1 Uhr nach dem Essen, wenn alle beisammen sind, als die schicklichste bezeichnet, um im Rloster unversehens hine einzudringen und den Bersammelten die Aushebung anzukündigen und sogleich Asles zu obsigniren und in Bezichlag zu nehmen." (23. Jänner 1782.) Die Dienstleute zu Mauerbach klagten, daß man ihnen alle Nahrungsmittel weggenommen und ihnen auch kein Geld gegeben, es wurde darüber ein Bericht an die Hoscommission gemacht.

7. Mai 1782 berichtet die Klosteraushebungscommission über die Clarissinnen zu St. Ricola in Wien an den Kaiser (Präsentes Graf Pergen Landmarschall, Abt von Seisenstein, Abt von Montserrat, von Wallenseld, Referent und v. Hägelin) auch über die vom Erzbischof zu Wien den ausgelösten Ronnen ertheilte Dispens. "Da aber vorberührte Dispens nicht in der Form abgefasset zu sehn scheint, daß dadurch das Gewissen dieser Ronnen, wie es die Hauptabsicht der Dispensation sehn solle, seine vollkommene Beruhigung erhalten konnte, so muß man sich zuvor noch die höchste Bestimmung, ob solche annehmlich besunden werde? allerunterthänigst ausbitten," um hiernach die Anweisung des Ausstafsstrungs- und Pensionsbetrages einleiten zu können.

Am 4. Mai 1782 hatte die Aebtissin an die Regierung geschrieben:
"Es ist mir mit Decret vom 13. vorigen Monats and efohlen worden, daß ich denjenigen Ronnen, welche sich in die Welt zu begeben erklärt haben, bedeuten soll, daß sie die Disponsation a votis bei dem Herrn ordinario schriftlich ansuchen und den Erfolg dahin anzeigen sollen." Die Aebtissin legt nun die Dispons bei, sie lautet: "Den Bittstellerinnen wiederum mit der Erinnerung hinauszugeben, daß die Milde der von dem heiligen Geiste allezeit geleiteten Kirche nie die Absicht gehabt habe, jene Personen, die sich dem Regularinstitute gewidmet, zur Beobachtung aller und einzelnen Sahungen in allen Fällen zu versehen, durch welche sie ohne ihr Zuthun in die Rothwendigkeit verseht werden, sich nach derselben nicht richten zu können — so lange nämlich, als eine solche Nothwendigkeit und Umstände fortdauern, wor-

aus bann folge, daß sie Bittstellerinen im gegenwärtigen Falle das Ordenskleid mit Beibehaltung eines innerlichen Zeichens, ablegen, außer dem Kloster jedoch in ehrbaren Häusern ihre Wohnung nehmen können, dahingegen sehen sie ihren Bischöfen den nämlichen Gehorsam schuldig, den sie ihren Ordensoberinnen jeht nicht mehr leisten können, das Gelübbe der Armuth aber hätten sie nach Gutachten des Bischofs so viel als möglich beizubehalten. Ex curia Archiepiscopali 1782."

Später tam von berfelben Curie bie Erklarung nach:

"Jene Klosterfrauen, die sich nach Anrusung des heiligen Geistes und nach reifer mit Zuziehung ihrer Gewissenstäthe gepflogener Ueber-legung, aus dem Kloster in weltliche Häuser mit Ablegung ihres Ordenskleides zu ziehen gesinnet sind, sind nichts destoweniger dennoch verbunden, die Gelübde der Keuschheit, der Armuth und des Gehorssams, welche dem Wesenklichen nach unverletzt und unabänderlich bleisben müssen, zu beodachten, folglich die hiezu dienlichen Mittel anzuwenden und die Gelegenheit zu deren Uebertretung zu vermeiden, ihres Beruses und einmal angenommenen Regular-Institution eingedent zu leben, und sich übrigens nach der ihnen unterm 20. April jüngsthin gegebenen Leitung zu benehmen."

Die Aebtissin Susanna Cosserin erhält eine Pension von jährlich 365 fl. und muß dieselbe bei der Hoftammer abholen, bittet den Kaiser um 200 fl. Vermehrung, weil sie 26 Jahre im Orden, 9 Jahre Aebtissin war und fränklich ist — ihr Bittgesuch hat Beilagen vom Official des erzbischössischen Consistoriums, vom Hauschirurgen und Hausdoctor de Plenicz. Der Bescheid lautet: "Dieser Ex-Oberin sind jährlich 365 fl. Pensionis nomine bei der t. t. Hoftammer aus dem Vermögen dieses Klosters angewiesen worden, wonach dieselbe die Impetrantin zu verständigen hat. (Aufzubehalten und darnach die Impetrantin ex officio zu verständigen. Ex cons. Reg. inser. Aust. Wien 8. October 1782. Per sacr. Caes. Reg. Majest. 29. October 1782)."

Eine Menge Schulbenconto von Handwerkern, die für das Rloster gearbeitet hatten, wurden producirt, sie wurden ausbezahlt, boch jeder mit zehn Procent Abzug für Forderung. Auch hier ist der Manisestationseid und Denuncirungseid den Atten bei-liegend sammt den Unterschriften. Die Aebtissin bekam sogleich nach

ber Aufhebung täglich 1 fl. 30 fr. Koftgelb. Dieses Geld mußten die andern jede, sie aber sogleich dem von der Regierung bestellten Klosterhosmeister einshändigen, der ihnen dafür das Essen bestellte. Dahin lautet der achte Punkt des Aufhebungsbecretes: "Bon selbst, daß ihnen von denen im Kloster vorhandenen Naturalvorräthen, mit Ausnahme des Holzes nichts unentgeldlich verabsolgt werden dürfe, sondern der jedesmalige Bedarf baar zu bezahlen sepe, jedoch wenn sie von dem vorhandenen Borrath zur täglichen Nothdurft sich auf ein halbes Monat vorhinein versehen wollten, das verlangende Quantum bei dem geswöhnlichen Markt preise überlassen und die Bezahlung hiefür an dem anticipato verabreichenden Kostgeld in Abzug gebracht werden möge, folglich darüber ordentliche Rechnung zu sühren seh. Die Bersordnung wurde den Konnen vom Commissarius vorgelesen, die Aebtissin Susanna Coslerin, die Priorin Jordana und die Seniorin Ignatia von der Jagt mußten unterschreiben.

Lilienfeld und St. Lambrecht. Auch der herrlichen in einem Thale voll romantischen Zaubers gelegenen Cistercienser=Abtei Lilienfeld sollte die Stunde der Bernichtung schlagen. Der edle Babenberger Herzog Leopold VII. der Glorreiche hatte 1202 das Gotteshaus und Rloster gestiftet. Die Kirche und der Kreuzgang des Klosters sind Wunder der Baufunst.

Am 28. Mai 1761 wurde Joseph II. sammt seiner ersten Gemahlin Elisabeth von Parma auf einer Wallsahrtsreise nach MariaZell an dem Eingang der Kirche vom Abt und dem ganzen Convent feierlich empfangen; er blieb drei Viertel Stunden in der Kirche, während eine Litanei und das Salve Regina gesungen wurde. Bernehmen wir Joseph II. selber, er berichtet in einem Briese an seine taiserliche Mutter!): "Nachher zogen wir uns in unsere Gemächer zurück und singen Forelsten unter unsern Fenstern. Ich hatte das Glück, am meisten zu fangen?)." Die hohen Herrschaften blieben als Gäste in der Abtei.

<sup>1)</sup> Maria Therefia und Joseph II. Ihre Correspondeng. Bon Alfred Ritter von Arneth. 3 Banbe. Wien, Gerold 1867-1868.

<sup>2)</sup> Roch jest existiren im Stifte die Kaiserzimmer und unter ihnen ber Forellenteich. Joseph wurde das Bergnügen bereitet, die Angel vom ersten Stockwerk aus auf den Teichspiegel hinabsenken zu können. Im Mai 1868, also 107 Jahre später, sah der Herausgeber dieses von benselben Fenstern auf den Teich hinab und machte seine Privatbetrachtungen.

Am 29. um 81/4 Uhr verließ Joseph und seine Gemahlin Lilienfeld, nachdem sie früher Messe und Segen beigewohnt.

28 Jahre später tam ein anderer minder erfreulicher Besuch ins Rlofter, er war bon Joseph II. gesendet.

Am 25. Marg 1789 ericbien ber taiferliche Regierungsrath Baron Matt als Aufhebungscommiffar und vertundete ben verfammelten Conbentualen ben letten Stundenichlag für ihre geiftliche Benoffenicaft, nachbem diefe an 600 Jahre bestanden. Nach Borlefung bes Decretes wurde ben Conventualen aufgetragen, das Orbenstleib auszugieben und bafür bas Rleib ber Weltpriefter ju tragen. Jeber betam 150 fl. als Rleidungsgelb. Darnach ging es rafch an die Licitation und ben Bertauf fammtlicher Rlofter- und Rircheneffetten. Abt Ambros fagt in feiner hiftorischen Darftellung bes Stiftes Lilienfeld: "Die größte in ber Gegend berühmte Glode brachte bie Gemeinde Bitis (im Balbviertel) an fich - ohne einen Raum hiefür zu haben und gab fie als altes Metall ben Juben binban. Der Bischof von St. Bolten trug Berlangen, mit dem hochaltar seine neue Rathebrale ju gieren - ber Altar ift aber jum Glud für Lilienfeld ju groß gewesen und fo blieb er an feinem Plate fteben." Stiftsguter murben verlauft. Der f. t. hofrath holymeister, ber bei ber Rlosteraufhebung eine große Rolle spielte, hatte fich die Herrschaft und bas Rlofter Lilienfeld als eine fehr preismurbige icone Baare auserseben, suchte bei bem Raifer um Bewilligung des Raufes nach, und hat dieselbe allergnädigst erhalten. — Der herr hofrath betam aber wegen bes fetten und fehr billigen Brodens verschiedene Neider; Diese suchten die Ratification des Raufes au hintertreiben, und diesmal hatte ber Reid für Lilienfeld gute Folgen, benn bas Stift blieb badurch für die Zufunft gerettet.

Die ausgejagten und zerstreuten Mitglieder von Lisienseld sollten getröstet, ihre Sehnsucht in ihr Haus wiederkehren zu können, befriedigt werden. Joseph II. starb und der Sohn (und Kronprinz) Leopold II. interessire sich für das Stift, schon im April 1790 wurde beschlossen, es wieder herzustellen. Alle Geistlichen (mit Ausnahme von nur dreien) kehrten freudig in ihr wiedergegebenes Sigenthum zurück; der noch unratissirite Kauf des Herrn Hofraths Holzmeister wurde rückgängig und der Herr Hofrath, welcher das Bestehen dieses Stiftes für eine Beleidigung des 18. Jahrhunderts und der "öffentlichen Meinung" ge-

halten hatte, sah sich fast schon am Ziele seiner edlen Bemühungen um Bolksauftlärung und sonstige Förderung der Landwirthschaft bitter enttäuscht.

Das Refektorium, ein gothischer Bau von vorzüglicher Schönheit war von Holzmeister zum Schafstall bestimmt worden, Rationalökonomie, Berbesserung der Schafwolle und Vermehrung des Rationalreichthums, das waren die hellen Lichtstrahlen der damaligen Zeit, die den Augen alles Berständniß für Kunstformen des sinstern Mittelalters geradewegs unmöglich machte.

Was war aber innerhalb dem Raum eines Jahres schon verkauft, gestohlen, verschleppt und ruinirt worden! Aus der Sakristei verschwanden kostbare Kirchengefässe, aus der Bibliothek seltene Werke. Die Manuscripte wurden entweder ganz entsernt oder die schönen kosten Initialen aus manchem Pergamentcoder, wie es jeht noch zu ersehen, herausgeschnitten. Die schweren Verluste dieses Jahres der Aufshebung lassen sich nicht berechnen.

Wir wollen hier, abgesehen von pecuniärer Entfremdung und den wissenschaftlichen Sammlungen angethanen Schäben nur Eines Runstverlustes erwähnen. Gehen wir in den Areuzgang des Alosters, der
jett noch besteht und betrachten wir den Zauber seiner Architektur.
Jede Seite des Vierecks hat 22 Alaster Länge. In der Höhe von
drei Alastern senken sich die seingegliederten Ribben des Spisbogengewöldes neben der Kirche an die Kirchenwand; gegen den Klosterhof
zu wird das Gewölbe von 32 Pfeilern getragen.

Zwischen ben Hauptpfeilern wechseln kleine runde Bogen mit Spipbogen ab, die an jeder Seite von drei feinen Säulenbündeln aus rothem Marmor getragen werden. Die Glasmalereien breiten durch die Gluth ihrer Farbenpracht auf dem Fußboden des Kreuzganges einen buntgewirtten Teppich aus.

Gegen den Hof zu öffnet sich die Brunnencapelle, durch einen höheren Spisbogen gelangt man in dieselbe. Hier stand in der Mitte ein herrlicher, fünstlerisch werthvoller Bleibrunnen, eine bewunderte Zierde des Klosters. Er erhob sich auf breiter Basis des untersten im Muschelsorm construirten Bedens als ein gothischer Thurm lichtdurchbrochen und die lichtdurchbrochenen Räume waren theils gedämpft,

theils durch Silberglang erhöht, von den fich aus 38 Röhren herabfentenden schäumenden Wafferfluthen.

Das Rauschen der Gewässer tonte durch den Alostergang wie eine melancholische Musik und durchkühlte zur Sommerszeit die herrlichen Arkaden. Dieses Unicum der Kunst wurde sehr geschäftig, sogleich nach der Aushebung des Klosters — zusammengehauen und die Stücke als altes Blei an Juden vertrödelt.

Wenn wir einige bisher nicht veröffentlichte Thatfachen aus bem Benedittinerstifte St. Lambrecht in Steiermart hier anfügen 1), fo geschieht es beswegen, weil auch St. Lambrecht nur interimistisch aufgehoben war, wie Lilienfeld, und unter Leobold II. die Erlaubnik seines Fortbestandes gewährt murbe. Lambrecht bestand icon im zehnten Sahrhundert; unter den Kärthner Herzogen Marguard und Beinrich murde es jur Abtei erhoben 1066, - und mahrend ber Zeit bes 45. Abtes Berthod Sternegger verhängte Joseph II. 1786 auch über Diefes Stift bas Loos ber Aufhebung. Was an Runft und Alterthümern vorhanden war, wurde sogleich verfauft. Die icone werthvolle Mungfammlung ichapten die Commiffare auf 5000 fl. Rirchengefage aus Bolb und Sbelftein, vorzüglich funftreich gearbeitet, geschätt auf 7321 fl. seltensten Waffen und Harnische aus ber Zeit ber Rreugzüge bis auf Die Türkenkriege, ber gange Inhalt ber Ruftkammer, geschätt ju 450 fl. und an Schmiede als altes Gifen vertauft. Die Bilbergallerie in Baufch und Bogen für 230 fl. loggeschlagen. Idole aus ber heibni= ichen Borgeit Steiermarts, bon ben erften Anfiedlern ber Benebittiner aus St. Beter in Salzburg - auch wie die Mungfammlung und bie Rirchengefäße an Juden um Spottpreise verschleubert. missare waren so gewissenhaft, auch in ber Bralatengruft bas "Gleiche Recht für Alle" in Scene ju fegen, fie vertauften die tupfernen und bleiernen Sarge ber Aebte ebenfalls als altes Rupfer und Blei an Die Gebeine murben einfach herausgeworfen. Diese Berren Commiffare wollten offenbar zeigen, daß fie nicht nur mit eiserner, sondern auch mit tupferner und bleierner Strenge ihres Amtes walten tonnten.

Das Chorherrenstift St. Alorian. Wir haben ichon früher im Allgemeinen angebeutet, wie die Gigenthumer ber Stifter und



<sup>1)</sup> Aus bem Stiftsarchive ju St. Lambrecht.

Alöster mit dem Regierungsantritte des Kaisers nicht mehr als herren in ihrem Eigenthum angesehen wurden. Im Jahr 1781 erhielten die Stiftsvorstände den Befehl, bei Strase keinen Novizen mehr zu ent-lassen, bevor sie sich mit dessen Albern vorher verständigt hätten. Rlöster, denen eine bestimmte Anzahl ihrer Mitglieder vorgeschrieben war, mußten sich strenge darnach halten, andern wurde die Aufnahme neuer Mitglieder gänzlich untersagt.

Das Stift St. Florian erhielt den Befehl, zehn neue Pfarren zu errichten 1), Kirchen und Pfarrhöfe herzustellen, die neuen Pfarrer und Kapläne zu erhalten, und den Schulmeistern die von der Congrua abgehenden Summen zu ergänzen. Darnach mußten sogleich 4700 fl. für Baulichkeiten verwendet werden und an fortlaufenden Auslagen mußte das Stift für Pfarrer und Kapläne 7860 fl. und als Congrua-Ergänzungen für Schullehrer 962 fl. jährlich bezahlen.

Später ergingen an das Stift die Aufträge: es solle in seinem Haus zu Linz das zweite Stodwerk vermiethen, seine Meierhöse und Grundstüde verpachten oder verkaufen. Am 14. Juni 1784 erhielt St. Florian vom Kreisamte in Steier die Mittheilung: "Das Stift werde wohl nicht aufgehoben, es werde ihm aber ein numerus fixus von 18 Köpsen bestimmt — da es jest noch einen Personalstand von 31 Köpsen habe, so solle der Probst seine Herren durch Exponirung auf Seelsorgsposten, oder durch Abgabe an andere Klöster nach Möglichteit vermindern; stirbt in Jukunst ein alter oder sonst untauglicher Stiftsgeistlicher, so darf zu seiner Ersezung kein Roviz aufgenommen werden, nur ein Seelsorger oder ein tauglicher Priester darf durch Aufnahme eines Novizen ersest werden."

Probst Leopold wies nach, daß sein Stift streng genommen, ohnedies schon auf dem numerus fixus stehe, denn unter den 16 Priestern seien nur 8 gesund und zur Führung eines Amtes tauglich, 8 seien

<sup>1)</sup> In ber Geschichte von St. Florian (von Jodod Stülz, Linz 1835) fanden wir S. 183 einige Anbeutungen, daß auch dieses Stift schon auf der Liste zum Bernichten stand. Wir vermutheten, daß das Archiv von Florian mehreres über biesen Umstand enthalten durfte, was der herr Verfasser damals (zur Zeit der strengen Censur 1835) nicht veröffentlichen konnte, wendeten und beshalb an benselben, (ber seither zum Probst und lateranensischen Abt von St. Florian gewählt wurde) und es wurden und denselben bereitwilligst aus dem Archive die obigen Thatsachen mitgetbeilt.



durch Alter ober Kranklichkeit gebrechlich, dazu kommen noch zehn Cleriker.

Am 17. August 1784 theilte die oberösterreichische Regierung mit: ber Raiser habe unterm 7. August verordnet, daß St. Florian von nun an unter Administration stehen solle; der Probst solle alle entbehrlichen Stiftspriester in der Seelsorge anstellen, er bekomme eine angemessene Pension, jeder im Stift bleibende Priester erhält jährlich 300 fl., das übrige Einkommen muß dem Religionssond abgeführt werden; die Administration bleibe aber dem Probst anvertraut. Das war wohl eine schmerzliche Rachricht, aber es stand doch, wenn auch in beschränkten Verhältnissen, der Fortbestand des Stiftes in Aussicht.

Der Brobst bat für seine Briefter, unter benen fich alte und berbiente Manner befanden, um bobere Benfionen, für den Stiftsbechant um 600 fl., für die Seelsorger an ber Stiftspfarre um 450 fl. und für die übrigen um 350 fl. Der Bescheid lautete: Probst betomme 2500 fl., der Dechant 500 fl., die übrigen jeder 300 fl. Der Landrath Cybel rieth bem Probst mit gewohnter Berfcmigtheit unter bem beuchlerischen Scheine bes Wohlwollens, er folle um bie Auflösung bes Der Probst bielt ibm ernft bie Rechte entgegen und Stiftes bitten. fagte auf ben Ring weisenb: "Rie werbe ich jum Berrather meiner Braut werben." — Der Gutebel Epbel rachte fich fogleich, indem er bie Aufbebung von St. Florian beantragte. Der Antrag ging im Staatsrathe natürlich geschwind burch; die Brüber ber gerechten Logen meinten, bem Gott ber Aufflarung einen Dienft mit Bernichtung jedes Rlofters ju erweisen. Es fehlte aber diegmahl im Rathe Baron haan, der au den Maurern nicht gehörte, Diefer war im Gegentheil für bas Stift Florian besonders eingenommen, bat den Raiser bann einen Vortrag machen ju durfen und rettete ben Fortbestand bes Stiftes burch feine warme Fürsprache.

Im Stifte war man auf den schweren Schlag schon gefaßt; der Probst hatte bereits die Ansprache concipirt, welche er an die Ausbebungscommission halten wollte, in der er nach dem vorliegenden Entwurfe seine Mitbrüder, die Unterthanen des Stiftes, dann die Armen und Bedrängten dem Wohlwollen und der Berücksichtigung empfahl. — Um so größer war nun die Freude, als die Gefahr glücklich vorsüberging.

Die Buth Eybels — ber die Opfer seiner Rache unvermuthet gerettet sah, tannte jett keine Grenzen. Rachdem sein Plan vereitelt war, suchte er durch sein landräthliches Einwirken alle möglichen Chikanen dem Stifte zuzuwenden. Durch seinen Ginfluß erschienen nun Berordnungen über Berordnungen, theils quälender, theils verlegender Art. — Cybel genießt aber auch für seine schon seiner Zeit vielbesprochene pavianartige Bosheit noch heutigen Tages im Andenken der ehrlichen Oberösterreicher die gründlichste Berachtung.

So theilte die oberösterreichische Regierung von Linz dem Stiftsprobste mit: "in der bischöflichen Capelle zu Linz sehlen noch manche Einrichtungsstüde, man zweiste nicht, der Probst von St. Florian werde es sich zur Ehre schähen, selbe beizustellen." — Aus jeder Zeile lachte der grinsende Hohn und der knabenhafte Uebermuth.

Eine andere Zuschrift mit giftgetränkten Nadelspigen besagte weiter: "Daß Probst so wenig Ueberschüsse an den Religionskond abliefere, man seh wohl noch immer die überstüssigen Ausgaben zu unnügen Berschönerungen, auf eitlen Dunst u. dergl. gewöhnt, er sollte besser Halten, die Dienerschaft vermindern und mit den andern fleißiger arbeiten, damit mehr erspart werde. Er solle genaue Sinnahms= und Ausgabstabellen einschiden, ebenso ein Ausgabspräliminare. Bon der Münzsammlung, der Bibliothet und dem Archiv sind genaue Cataloge zu verfassen und es solle ja nichts aus den Sammlungen wegstommen" 1).

Das klingt alles fast eben so komisch, als ob man einen Gewohnheits-Einbrecher vernähme, der einen rechtmäßigen Besitzer ermahnt, nur seine Habe recht hübsch beisammen zu halten, daß ja nichts abgeht — wenn er heute oder morgen einmal kommt, um einer lange Zeit schon sehnsüchtig gewünschten Beute sich zu bemächtigen.

Die berühmte Riesenorgel von St. Florian wurde wie ein herrenloses Gut behandelt; selbige follte verschleppt werben wie ein Dreh-

<sup>1)</sup> Epbel vermeinte immer noch, es werbe ihm seine Rache, — bie Aufshebung — ein anderes Mal gelingen. Die Münzsammlung gilt jest noch als eine der vorzüglichsten in Deutschland. Borstand des Münzsabinets ist der geslehrte Rumismatiker Professor Gaisberger; wir sanden daselbst Exemplare des Aes grave; welche der Größe nach, nach jenen größten noch vorhandenen im Museum Kircherianum — im Collegio Romano zu Rom — angesest werden können.



orgelkasten; manche Musikfreunde bewarben sich darum. Den Bürgermeister von Linz gelüstete es, als Bälgetreter bei der großen Aufstlärungsmusik mitzuwirken. Er schidte seine Büttel nach St. Florian, diese mußten die Orgelkästen abmessen, ob sie für die zur Domkirche ernannte ehemalige Jesuitenkirche passen. Paste die Orgel für die Domkirche, meinte der Bürgermeister — so konnte doch kein aufgesklärter Kopf mehr daran zweiseln — daß in diesem Umstande allein schon die Berechtigung liege, den ganzen Pseisenwald derselben dorthin zu verpstanzen; und die Stadt Linz, welche dis dahin es auch nicht zu einer einzigen Merkwürdigkeit gebracht hatte — mit einer solchen zu versehen und somit einem längst gefühlten Bedürsniß abzuhelsen.

Die Chor- und Passional-Bücher von St. Florian wurden ohne weiters eines schönen Morgens daselbst auf Wagen gesaden und nach Linz in die Domkirche abgeführt; die neuernannten Bischöse waren schon früher genau ausgeforscht, ob sie noch mit mittelasterlichen casuistischen Zweiseln über das Borgehen der Staatsgewalt behaftet, oder ob sie mit der großartigen Westanschauung der Regierung übereinstimmend, über kleinliche Bedenken bei Besitzergreifung fremden Eigenthums ershaben — sich über alle Scrupel hinauszusehen fähig wären.

In den Jahren 1787 und 1788 kamen wiederholt Befehle, es sollen alle Realitäten, Wein- und Kornvorräthe, entbehrliche Einrichtungsstude, dann die Meierhöfe und der ganze Grund- und Bodenbesit sowohl des Stiftes, als der dem Stift einverleibten Pfarren verkauft werden.

Der Probst Leopold erwirtte in einer Aubienz beim Kaifer bie Zurudnahme bieser Berfügung, insbesondere in Betreff bes Stifts= meierhofes in Hohenbrunn.

Die Stiftswaldungen wurden unter die gnädige Obhut der Staatsverwaltung genommen und vom Staat aus beeidete Beamte darüber angestellt. Noch im Jahre 1789 wurde der Stiftsförster Leizl nach Linz citirt, dort in Sid und Pflicht genommen und ihm erlaubt, das nothige Holz für das Stift zu schlagen, überdies aber dürfe "ohne Borwissen, Gutheißen und Beisehn der k. k. Cameraladministration nichts geschlagen werden."

Das Stift befaß in Ling ein Haus. Die Cameralabminiftration fand, daß dieses haus sehr tauglich mare, um die Rangleien dieses

bureaukratischen Zweiges borthin zu verlegen. Es würde gegen bie Anschauungen des aufgeklärten Jahrhunderts verstoßen haben, mit dem Stiftsprobst deßhalb eine Unterhandlung anzuknüpfen, es mußte mit dem wuchtigen und gewaltigen Apparat der "philosophischen Denkungs-art" hier vorgegangen werden, und so wurde dem Probst einfach mitgetheilt — "die Cameraladministration werde dieses Haus beziehen, er, der Probst habe die Adaptirungskoften hiesfür zu bestreiten."

In der That, man muß dem Kaiser Joseph vollkommen beistimmen, wenn er selbst einmal seine Herren Klosteraushebungscommisfare in einem Handbillet als Räuber bezeichnet 1).

Als der Generalvikar zu Linz von Finetti und der Domdekan von Reff in einem dem Stift Mondsee eigenthümlichen Hause sich Wohnungen miethen wollten, wurden sie an die Administration gewiesen — als sich aber eine Civilbehörde im Haus des Stiftes St. Florian einquartieren wollte, geschah dieses nicht nur gewaltthätig, sondern auch noch mit dem, für die aus ihrem Gigenthum geworfenen Besitzer sehr kostspieligen Hohn, daß dieselben das Haus für die Eindringlinge auch noch auf ihre Kosten herrichten mußten.

Der Probst äußerte sich begreislicher Weise ungehalten, als man ihm die Rechnungen für die Abaptation zur Ausgleichung überreichte, er sagte: "Wie würde es den Herren gefallen, wenn man sie aus ihrem Hause jagen würde?" Ueber diese eben so wahre, als den Berletzern des Eigenthums widerwärtige Frage bekam der Probst einen hochlöblichen Regierungsverweis: "Es sey sein Ausdruck unglaublich und unpassend, er vertrage sich nicht mit dem ächten Begriff der Administration, denn nicht er seh der Eigenthümer, sondern der Fond, für den er administrire, er habe die Rechnungen unweigerlich zu begleichen." Was man doch mit den "ächten Besgriffen" alles tentiren kann!

Ein Cameralbeamter, der im Stiftshause einlogirt war — und einigen Nachwuchs besaß, verlangte vom Probst: "dieser solle ihm die Hauscapelle als Kindszimmer adaptiren lassen, und namentlich die Engel und Heiligenstatuen daraus entsernen." Der Probst wies dieses

<sup>1)</sup> Theologische Dienerschaft. S. 496.

Ansinnen unwillig ab — nun erfolgte ein Regierungsbefehl, ber ihm auftrug, die Capelle in ein Rindszimmer für die Familien-Engel umzugestalten. Also auch hier wieder ein Sieg der "achten Begriffe."

Der Probst, der in Linz viele Geschäfte zu besorgen hatte — war glücklich aus seinem Besitze verdrängt — er wurde nun im Hause des Stiftes Schlegel als Gast aufgenommen. Das ersuhr Eydel, der Streusandmephisto Oberösterreichs, und der Rachedürstige und Ränkesspinnende Landrath vertried aus eigener Machtvollkommenheit den Probst auch aus diesem dem Stifte Schlegel gehörigen Eigenthum und gab die Wohnung einem General. In der That, es geht nichts über die "ächten Begriffe" und "aufgeklärte Denkungs-art." Während der Probst für sein Stiftshaus keinen Miethzins ershielt — mußte er sich in einem fremden Hause für 180 fl. jährlich eine Wohnung nehmen.

Im Jahre 1787 — als man in Erfahrung gebracht, daß dieses Benehmen (besser kurzweg: dieses Nehmen) der Regierung in der öffentlichen Bolksmeinung nicht den gewünschten Anklang gefunden, wurde dem Probst und seinen Beamten in seinem Haus ein Absteigequartier gnädig zugestanden, im folgenden Jahre wurde don der Cameraladministration sogar einiger Miethzins bezahlt, dafür aber wurde dem Probst unter Einem aufgetragen, einer Hausmeisterswittwe eine jährliche Pension von 72 fl. auszugahlen.

Bon den Einrichtungsstücken und den Prätiosen und Geräthen aus edlen Metallen wurde nach Berhängung des administrativen Belagerungszustandes ein genaues Inventar aufgenommen und sogleich die Ablieferung aufgetragen. Es wurde abgeliefert: Kirchenfilber 549 Pfund  $15^{1}/_{2}$  Loth im Schähungswerth von 88,299 fl., Tafelfilber 359 Pfund  $11^{1}/_{2}$  Loth, geschäht auf 12,802 fl. Ju fernerem Gebrauch wurde belassen 95 Pfund 10 Loth Kirchensilber, geschäht auf 3119 fl. und 5 Pfund 17 Loth Tafelsilber zu 196 fl. Die Ablieferung wurde aber nicht augenblicklich anbesohlen.

Run erging 1787 der dringende Befehl: es sollen die überflüssigen Gold- und Silbersachen der Stifter verkauft und damit deren Schulden getilgt werden.

Diesen Befehl benütte Cybel, um die Stifter in Oberöfterreich ihrer Rirchenschäße formlich zu berauben. Mit rauher Strenge und

bringender Gile betrieb er die Einforderung; es wurde damals von St. Florian eingeliefert: 741 Pfund Silber und viele Edelsteine, zusammen geschätzt auf 35,110 fl., in dem Abforderungsatte hieß es: "Zur Ablieferung an die Dobrustaische Compagnie und an das k. k. Münzamt."

Wir sehen, wie selbst in bieser amtlichen Stylistrung die Judensippschaft der Dame Dobruska 1) schon den Rang vor dem k. k. Münzamt behauptet; daß sie es durch ihre Künste verstand, sich auch den er sten Antheil davon zu verschaffen, das dürfte keinem Zweisel unterliegen.

Rein Richengefäß, kein Gegenstand des Alterthums oder der Runst wurde verschont, Becher, Schalen, Eßbestede wurden so gut als gute Prise erklärt, als Relche, Monstranzen, Heiligenstatuetten, Reliquienschreine, Ampeln, Altarleuchter und Rauchfässer, unter den Relchen befand sich Einer aus purem Gold, 3 Pfund schwer, dann mehrere silberne mit Evelsteinen besetzt — zurückelassen wurden nur die einsachsten Relche zum nothdürstig ausreichenden Gebrauch und Monstranzen aus unedem Metall. Außerdem ließ man dem Probst einen einsachen Kelch, 12 Eßbestede, 1 Borleglössel, 14 Kasselössel, 3 Brustteuze, 1 kleines Crucifix, zusammen geschätzt auf 1145 fl. — für seine Wohnung eine höchst bescheidene Einrichtung, ein Paar Pserde und zwei Wägen, aber dieses alles auch nur wieder bedingnissweise salva ratisicatione, "sollte das nicht zugestanden werden, so muß der Probst jede Stunde bereit sehn — alles abzugeben, was gefordert wird."

Der Probst Leopold meinte, diese Alte der brutalften und gehäffigsten Willfür können doch nicht im Sinne des Kaisers gelegen sein; er machte deshalb einen Bericht an den Raiser, darauf erhielt die obersösterreichische Regierung einen strengen Berweis und den Auftrag, an St. Florian wieder einen Theil des entfremdeten Gutes zurüdzustellen.



<sup>1)</sup> Das segensreiche Wirken ber Familie Schendl Dobrusta — welche in Bausch und Bogen sämmtliche Pretiosen, Gold, Silber und Gbelsteine ber aufgehobenen Rirchen und Rlöfter um ein sehr billiges bekam, ift aktenmäßig bargestellt in: Theologische Dienerschaft. S. 480.

Der Landrath Sybel war aber in seiner gewohnten Beise so vorsichtig, die Judenfamilie Schendl Dobrusta gleich nach der Beraubung des Klosters herbeizurufen — die Mitglieder dieser Bande zertrümmerten die Kirchengefäße, brachen die Sdelsteine heraus, und verarbeiteten Juwelen und Metalle durch Helser und Helsershelser mit wohleingeübter Schnelligkeit in der kürzesten Zeit — so daß von einer Zurückstellung der zertrümmerten und verschacherten Gegenstände — keine Rede mehr sein konnte.

Im Jahre 1786 wurde dem Probst bedeutet, daß Stiftbriese von Meßsundationen von nun an im Namen der Regierung auszustellen seien, nicht mehr in des Probstes und des Capitels Namen, da er und sein Capitel nur mehr quoad ordinem disciplinae bestehen — und dasher keine Bürgschaft leisten können.

Charakteristisch ist noch eine Mittheilung, das ewige Licht in der neu errichteten Pfarre Rattstorf betreffend. Der Probst ersuchte — aus den Stiftseinkunften, nebst der Besoldung des Pfarrers und der Bestreitung der Kirchenersordernisse auch die Kosten für das ewige Licht in Rechnung bringen zu dürfen.

Die ober-österreichische Regierung gab zur Antwort: "man höre, baß in ber Stiftskirche mehrere Lampen brennen, da nun Herr Probst nach den Grundsähen, deren man sich von ihm versieht, die wahre Berehrung Gottes nicht in den übermäßigen Beleuchtungen suchen wird, so werde er wohl nicht anstehen, eine Lampe statt in St. Florian in Kattstorf zu unterhalten."

Es ift rubrend, diese Regierungsmanner zu seben, wie fie sogar bas ranzige Lampenol benütten, um falbungsvolle Bortrage über bie "wahre Gottesverehrung" zu halten.

In dem jum Stifte gehörigen Schlosse Marbach hinter Mauthhausen existirt eine schöne vom Architekten Carlo Carlone gebaute Capelle. Dem Probste ging der Befehl zu, diese Capelle abbrechen zu lassen und das Material zu verkaufen; nur die verständlichste Auseinandersetzung, daß die Capelle derartig ins Schloß eingefügt sei, daß sie ohne Zerstörung des Gebäudes nicht abgebrochen werden könne, vermochte die Capelle zu erhalten.

So faben die frommen Uebungen aus, welche fich diefe für "bie

wahre Berehrung Gottes" begeisterten herren im Stifte St. Florian attenmäßig zu Schulden tommen liegen.

Giniges über die garthause Manerbach 1). Auch in dieser westlich von Wien gelegenen Karthause ruhten Gebeine von Fürsten aus Habsburg. Wir fanden über die Graber des Stifters Friedrich des Schönen und seiner Tochter Elisabeth folgendes 2):

Das Consistorium Viennense machte am 6. September 1782 bie Anfrage, um die höchste Gesinnung zu erbitten, wohin diese ehrens-würdigsten Gebeine zu übertragen sein werden und die Antwort lautete: "Die Kirche seh mit ihren zehn Altären in Gegenwart des Regierungs-Rathes Stock zu entweihen und diese Gebeine sehen durch den kaiser-lichen Rath Holzmeister in die Pfarrfirche Mauerbach zu übertragen."

Die Jahrestage der Herzoge Friedrich, Leopold, Albert, Heinrich und Otto, Stifter der Karthause, wurden vom Consistorium in Wien am 29. Mai 1783 in 16 Jahresmessen umgewandelt, man vergaß aber, dem Pfarrer die Stipendien dafür zu geben — nachdem man doch die Stiftungen mit ihrem Vermögen eingezogen — somit bleiben und blieben diese Stiftmessen unpersolvirt.

Sonntagsberg und Maria-Bell. Gin in Rieder = Oesterreich gelegener berühmter Wallfahrtsort seit der Mitte des 15. Jahrhunderts 3) wurde auch durch die Resorm heimgesucht.

Die Kirche besaß viele werthvolle Opfer, Relche, Gefäße u. s. w. Diese Prätiosen nahm ein taiserlicher Commissär für den Religionsfond einsach in Beschlag. Die Seelsorge wurde seit der Stiftung der Gapelle durch den Abt Beneditt von Seitenstätten (gestorben 1441) von Benedittinern desselben Stifters besorgt.

Der Sonntagsberg ift vielleicht, was Gegend und Aussicht anbelangt, der schönste Wallfahrtsort in der Welt. Gegen Norden zählen die Städte, Märkte, Weiler, Dörfer, welche man zu Füßen liegen sieht, nach hunderten; gegen Süden zählen wieder die Berge und hügel bis zum hintergrund der steierischen Alpen nach hunderten. Die Bene-

<sup>1)</sup> Einiges hierüber in: Die theologische Dienerschaft. Wien, 1868, Seite 488.

<sup>2)</sup> Archiv bes fürft-ergbischöflichen Confiftoriums in Wien.

<sup>3)</sup> Pezius Script. Rr. Aust. Tom. II. Fol. 313.

Brunner, Aufflarer in Defterreid.

biktiner auf dem Sonntagberg hielten ihre canonischen Stunden, ein Superior ist jetzt noch Borstand des Conventes. Der Superior vom Jahre 1786 schrieb in diesem Jahre eine Bemerkung 1), welche wir fansben und zur Charakteristrung der Zeit hier folgen lassen:

"Im Jahr 1786 wurde allhier im Gnadenorte Sonntagsberg am Borabend des heiligen Dreifaltigkeitsssonntag die letzte Besper und Rachts an eben diesem Fest um 12 Uhr die letzte Metten abgesungen und viele andere Neuigkeiten brachen hervor, die sonst gewöhnlichen und löblichen Andachten wurden eingestellt, die Bilder aus den Kirchen gestürmt, die freie Religionsübung unserer allein seligmachenden römisch-katholischen Kirche, als da ist, Kirchsahrten processionaliter gehen, wurde mit allem Ernst gesucht zu unterdrücken; die Klöster wurden ausgehoben, die Kirchengewänder in Pferdeschabracken verwandelt, die Priesterschaft verwindert, die Pfarreien aber dabei vermehrt, und die Bisthümer verwielkältiget. Sott gebe, daß alles dieses zu seiner höchsten Ehre aussfalle, sonst ist es Racht und die heutige (wenn sie glauben und dassurbalten) ausgeklärte Welt besser unter einem recht stinkenden Misthausen zu vergraben wäre, als solche für ächt und gerecht ansehen."

Wir fügen hier eine Begebenheit bei, die sich zu Maria-Zell in Steiermart — eine Tagreise Pilgerweg von Sonntagsberg entfernt, ereignet hat <sup>2</sup>). Der geistlichen Hosfanzlei mit dem Großmeister Aressel an der Spize sind Wallfahrtsorte begreislicher Weise absonderlich vershaßt gewesen. Da wurde nun ein Schlag gegen den besuchtesten Wallsahrtsort, gegen Maria-Zell ins Wert gesetzt, und von dieser Hosecommission dem Kaiser der Antrag gemacht: das Benediktinerslist das selbst, zu St. Lambrecht gehörig, — aufzuheben. Um Gründe für die Aushebung war man überhaupt nicht verlegen; hier wurde auf die große Feuergefahr hingewiesen, in welcher die Pilger, wenn sie sich in der Kirche besinden, beständig zu schweben haben; dann hieß es, die Enadencapelle ist aus Holz gebaut, die Wallsahrer zünden ohne Unterlaß Wachsterzchen an, die auf die Ballustrade geklebt werden und dort abbrennen; es sei daher jeden Augenblick ein Brand zu besorgen,

<sup>1)</sup> Superiorate Archiv am Sonntageberg.

<sup>2)</sup> Bir haben die obige Begebenheit in: Die theologische Dienerschaft, S. 492 nur angebeutet, weil wir bamals noch nicht genauer barüber instruirt waren.

um diesem Uebel vorzubeugen — solle das Stift Maria-Zell demfelben Loose unterliegen, wie andere Stifter und Klöster.

Der Markt Maria-Zell, welcher seit seinem Bestande von den Wallsahrern lebt, war über den in das Zellerthal gedrungenen Rumor der bevorstehenden Aushebung des Stiftes und der Unterdrückung der Wallsahrt nicht sehr erbaut und in großer Angst; man fürchtete schon jeden Tag das Erscheinen der sehr unbeliebten "Aushebungs-commission."

Da erschien nun eines Abends spät ganz unerwartet der Raiser selbst. Früh Morgens darauf begab er sich in die Kirche und ließ den Superior des Conventes herbeirufen. Ein Kirchendiener eilte zu diesem und benachrichtigte aber auch zugleich den Bürgermeister Milde (ber nebendei ein Buchbindergewerbe besaß) von dem hohen Besuche.

Superior und Burgermeifter erschienen und bezeugten bem Raifer ihre hulbigung. Der Superior mar ein gerader Mann - ber ohne Umftande fo fprach, wie er fich bachte. Joseph wollte nun die Gnabencapelle in Augenschein nehmen. Er ging um diefelbe berum und folug mit seinem spanischen Rohr balb nach oben, balb nach unten an die Bande ber Capelle. Diefes fonderbare Benehmen in ber Rirche erzeugte im Bergen bes Superior einen gewaltigen Digmuth - ber nur mit Dube zurudgehalten - nach einer Gelegenheit suchte, um fich Luft zu machen. Rachdem der Raiser die Capelle umtreift und abgeklopft hatte, ibrach er zum Superior gewendet: "Diese Bande find ja Stein." Der Superior erwiderte in Aufregung: "Ja, es hat aber auch noch Riemand gesagt, daß fie aus Bappenbedel find." Der Raiser mar burch biese schneibige Gegenrebe nicht febr erbaut, zog nun das Aftenftud bes Antrages zur Aufhebung aus ber Brufttafche, und fagte jum Superior: "Da lesen Sie, man hat mich ja hintergangen, und mir Die Capelle als aus Bolg und feuergefährlich beschrieben." Der Raifer fing nun an, etwas freundlicher ju werben. Der Superior führte ibn in der Rirche herum - und endlich hinauf in die Schattammer. Eine Statuette aus Silber, mit einem Beile in ber hand, fiel bem Raiser besonders auf. Er fragte den Superior, auf die Statuette beutend: Was foll benn der ba bier? Der Superior ermiderte rubig: "Der soll jedem die Hand abhauen, der hier etwas wegnimmt." Raiser, über biese Antwort im ersten Moment betroffen, sprach aber gleich darauf: "Ich werde nichts nehmen." — Maria-Zell wurde nicht aufgehoben. Dieser Borgang ist in Maria-Zell und Obersteier ziemlich bekannt. Der letzte Zeuge hiefür in zweiter Linic starb, 87 Jahre alt, 1868, es war der Stiftspriester von Admont Aemilian Wilde, Sohn jenes Bürgermeisters Milde, der dabei Augen- und Ohrenzeuge gewesen 1).

Die Framonstratenser Jungfrauen zu Doxan<sup>2</sup>). Das Kloster wurde gegründet von Herzog Bladislaus II. (v. 1158) als König Bladislaus I. von Böhmen und seiner Gemahlin Gertrude, Tocheter Leopold des Heiligen von Oesterreich 1144 und zwar für 100 Jungfrauen. Fürstinnen und Gräfinnen traten in dieses Kloster ein, aber auch Jungfrauen jeder ehrbaren Abkunft wurden aufgenommen. Bon 1144 bis 1782 standen 44 Priorinen dem Kloster vor, darunter die 16 bis 1388 zumeist aus königlichem und fürstlichem Gesschlechte.

Joseph II. befahl die Aufhebung des Klosters. Diese begann am 20. März 1782 unter den gewöhnlichen Zwangsmaßregeln. Als Ber-weser der weltlichen Güter des Klosters waren die Pröbste von Dozan bestellt. Fenfar berichtet über den Aushebungsmodus unter andern (S. 126):

"Die Commissionsmitglieder benahmen sich mit Ausnahme des Officials König sowohl gegen den Probsten als selbst gegen die Ronnen durchaus nicht mit der nöthigen Rücksicht, welche Menschen einander in solchen Berhältnissen und namentlich im Unglück schuldig sind; dem Probste wurde befohlen, das kostbare Halskreuz, welches er bei feierslichen Gelegenheiten zu tragen pflegte, ohne Weiteres abzulegen und ihm nur ein einziges mit Stahl= und Schmelzperlen gelassen. Das war zu weit getriedene Gehässigteit. Der Probst ging nach Wien und beklagte sich bei dem Kaiser über das Benehmen der Commission und Braf Philipp Kolowrat wurde, weil er kränkend mit dem Probste und

<sup>1)</sup> Wir wurden burch ben herrn Dompralaten Stöger bei St. Stephan in Wien auf die Einzelnheiten der obigen Begebenheit aufmerksam gemacht; der selbe von dem obigen Aemilian Milbe wiederholt erzählen hörte. Der besprochene Bürgermeister war Batersbruber des verstorbenen Fürsterzbischofes Milbe von Wien.

<sup>2)</sup> Rurze Geschichte bes toniglichen Pramonftratenfer Jungfrauen:Stiftes Dogan bei Leitmerit in Bohmen, von Dr. Mathias Maria Fenfar. Dresben, Teubner 1860.

der Nonnen umgegangen war, als Commissär abberufen. Am 14. April fam eine neue Commission und führte alle Habe fort nach Brag.

49 Nonnen murben aus ihrer Behaufung fortgefchafft.

Die Herrschaft Dozan mit acht Meierhöfen, das Gut Sazena mit zwei Meierhöfen verkauft, 20,000 fl. waren Casse und 14,000 fl. Rentresten, 81,000 fl. Attivkapitalien, 269 Pfund Silber u. s. w. wurden eingezogen. Das Kloster diente dann als Militärspital, später als Caserne. Die Herrschaft wurde 1790 an die Fürstin Poniatowska zur Pachtung übergeben, 1790 dem Baron Wimmer verkauft. Dozan war in dem 13. und 14. Jahrhundert das schönste und reichste Kloster der Prämonstratenserinnen in Deutschland. 1226 erneuerte König Ottokar den Stiftungsbrief, welcher schließt: "Wöge jeder, welcher das Haus Dozan zu beschweren sich unterfängt und die denselben von uns und andern gemachten Besitzungen und Gerechtsame halsstörriger Weise anzusallen wagt, mit dem von dem allmächtigen Gott ewig verdammten Satan in die ewige Verdammnis verstoßen werden."

Fepfar spricht über die Ungerechtigkeit und Unbilligkeit (man kann mit gutem Gewissen auch dazuseten Unwissenheit und Robbeit) der Commissäre und bemerkt:

"Auf diese Weise konnte es geschehen, daß vorzüglich in den bohmischen und mährischen Alöstern viele schätzbare Manuscripte seltener Drudwerke, überhaupt viele Schätze der Aunst und der Alterthümer theils ganz verloren gingen, theils in Auktion verschleudert und ins Ausland verschleppt wurden."

Aufhebung sämmtlicher Tertiarier und Gremiten. Bei den Orden des heiligen Franziskus und Dominikus existiren sogenannte Mitglieder des dritten Ordens oder Tertiarier; diese tragen nach Thunslichkeit das Ordenskleid, leben als Cremiten oder in eigenen häusern (wie die Beguinen in Holland) oder wohl auch in ihren Familien, haben gewisse Gebete zu verrichten, Fasttage zu halten u. s. f. Auch diese wurden nicht geduldet.

Am 1. März 1782 schlug auch ben Tertiariern sämmtlicher Orben bie Stunde 1), sowohl ben Bischöfen als ben Rreisämtern wurde bie

<sup>1)</sup> Obiger Bericht ift gang aus bem Hofarchive, Fascikel 414. Rlofteraufhebungsatt.



allerhöchste Willensmeinung mit dem Auftrage bedeutet: den Tertiariern den allerhöchsten Befehl zur genauen Bollziehung bekannt zu machen, somit auch die Ablegung der Ordenskleider binnen vier Wochen unsfehlbar zu veranlassen," (wie auch die Eremiten und Waldbrüder). Hören wir nun beispielsweise den Bericht vom Kreisamt Krems über die daselbst aufgehobenen Eremiten und ihren bisherigen Unterhalt.

| Herricaft.            | Wohnort.            | Name bes<br>Eremiten.                  | Alter.   | Mit ober<br>ohne Stif-<br>tung. | Bedien:<br>ftung.       | hat zu ge:<br>nießen.                                                        |  |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rirchberg am<br>Walb. | Maria<br>Hoheneich. | Frz. Ritter<br>als Gremit<br>Arsenius. | 1        | ohne.                           | Kirchen:<br>bienst.     | von jebem fl.<br>6 kr. bei ber<br>Kirche.                                    |  |
| Horn.                 | 8 Gichen.           | Petrus<br>Müller.                      | sehr alt | ohne.                           | Rirchen:<br>bienft.     | 49 fl. und eis<br>nige Bictualien                                            |  |
| Zwettl Stift.         | Maria<br>Rafting.   | n. n.                                  | -        | ohne.                           | bo.                     | Stift Zwettl.                                                                |  |
| Drofenborf.           | Maria<br>Schnee.    | Leo Offahe                             | 43       | ohne.                           | 00 = 25T <sub>2</sub> 0 | Erhaltet fich<br>durch Hantir-<br>ung der Werf-<br>zeuge für Lein-<br>weber. |  |
| Weinern.              | Beiffen-<br>borf.   | Leonhard<br>Schwarz.                   | _        | ohne.                           | -                       | Richts ober Sammlung.                                                        |  |

Somit gab es fehr wenige Waldbrüder mehr.

Gine Herzogin von Savohen hatte 1180 fl. Rapital für Gemanber ber Eremiten in ber Paffauer Diocefe gestiftet — die Stiftung wurde eingezogen.

Achnliche Stiftungen gab es mehrere, die Eremiten gehörten Confraternitäten an. Diese wählten einen Altvater, der die Interessen an die Eremiten zu vertheilen, das Rapital zu verwalten hatte. Die Altväter wurden einsach verhalten, die Rapitalien dem Staat auszuliefern.

Defter waren biese Eremiten zugleich Schullehrer, wie 3. B. in Raufenstein bei Baben.

Der Besitzer Baron Doblhof hatte 1000 fl. Kapital für den Eremtten gestisstet, mit der Bedingung, daß er die 200 armen Kinder der Umgebung unterrichte. Der Eremit mußte sein Gewand ausziehen;

bas Kapital kam barnach zum Fonde, nachdem dem Eremiten noch eine Weile die Interessen sammt den Berpflichtungen belassen wurden. So unterrichtete zu Greisenstein ein Eremit (früher war er Schullehrer) die Kinder, so in Grabendorf und Pigendorf bei Judenau.

Der Müllermeister Fischnaller zu Neunkirchen bei Wiener-Neustadt hatte für die Erhaltung der Eremitenklause zu Kirchbüchel 200 fl. angelegt und die Klause gebaut. Nach Ausbebung der Eremiten wollte die Tochter des Müllers das Kapital. Die Hoscommisson trug 16. Juli 1782 an, ihr das Gebäude, wenn sie den Beweis hergestellt, zu überslassen — die 200 fl. aber dem Normalschulfond einzuverleiben.

In dem ganzen Biertel Ober-Manhartsberg waren Eremiten zu Kadolz, Schrattenthal, Feldsberg, Absberg, Zemling, Karnabrunn, Ernstbrunn, Guntersdorf Pultau und sie dienten zugleich als Meßner oder Lehrer, waren somit sicher ganz unschädliche Leute.

In der Regel waren diese Eremiten oder Waldbrüder beim Bolte sehr beliebt, sie lebten ja vom Almosen; bisher aber hielt man dafür, sie seien nur contemplativ gewesen, während gerade die Atten nachweisen, daß sie größtentheils entweder als Lehrer oder als Weßner oder als beides zugleich thätig-waren und daß ihre Anzahl zur Zeit ihrer Aufhebung eine sehr kleine gewesen ist.

## Aus der Chrouik von Kremsmüuster 1780—1790.

bringen, wie dieses Bild von einem Betheiligten — aus dem lebendigen Strome damaliger Zeit geschöpft und so ausbewahrt wurde. Die Chronit hat zum Berfasser den Benediktiner von Kremsmünster Beda Plank, welcher daselbst nacheinander als Prosessor, Rentmeister, Musikvierktor und zuletzt als Kanzleidirektor fungirte. Er starb erst 1830 im neunzigsten Lebensjahre — geistig kräftig dis zum letzten Athemzuge, ein achtenswerther Charakter und eifriger Ordensmann. Während der Ressormzeit notirte er sich Tag für Tag alle vorkommenden Begebenheiten, auch die politischen, und stellte am Ende jeden Jahres seine Rotizen in ein wohlgeordnetes Bild zusammen.

Schon P. Ulrich hartenschneiber benutte diese Chronit in der vor 1848 erschienenen kirchlichen Topographie Oberösterreichs mit Weg-lassung jener Parthieen, welche zu jener Zeit die Censur nicht hätten passiren lassen. Im Jahre 1850 bekam der herausgeber dieses eine Abschrift dieser Chronit durch gütige Mittheilung des damaligen Stifts-archivars von Kremsmünster H. H. Theodorich Hagen (gegenwärtigen Abtes in Lambach).

Wir übergehen in dieser Chronit jene Ereignisse, die theils ohnedieß bekannt, theils in diesem Buche anderwärts besprochen sind, und nehmen daraus nur dasjenige, was die Zeitverhältnisse besonders charatterisirt oder was noch unbekannt ist.

1780. "Am 29. November starb die unbergestliche Kaiserin Maria Theresia... Kaiser Joseph II. war Alleinherrscher der österreichischen Staaten. Die Meinungen von seiner Regierung waren getheilt. . . Biele versprachen sich von selber goldene Berge, und Viele achteten das

Gute nicht, bas sie unter Maria Theresia genossen. Es hat sich bann bald gezeigt, welche bon beiden Parteien mahr gebenkt hat. . . Sogleich nach bem Tobe Therefia's tamen eine Menge gebruckte Flugfdriften zum Borfchein, die theils bas Lob ber verklärten Therefia enthielten, theils aber und noch weit mehr an Joseph die neu aufgebende Sonne am öfterreichischen Horizont mit verschwenderischen Lobfprüchen antundigten. Diefe tleinen Schriften und Bedichte ber fünf und gehn Rreugerhelben, wie man fie nannte, find in ber Folge fo angewachsen, daß fie einem Batrioten, ber fie nur bon dem folgenben Jahr 1781 alle gefammelt, hundert Thaler in Baluta gefostet haben." - 1781. "Soon mit Ende bes vorigen Jahres und bann in diefem und folgenden Jahren ließ Raifer Joseph eine Menge Berordnungen ergeben, die während seiner Regierung fo zahlreich geworben, daß fie in ber gebrudten Sammlung 10 volle Banbe ausmachen. Er wollte burd eine unerhorte Reformation in feiner Monardie alle Stande umwälzen, und neu und gleich machen: wobei er fo rafch zu Werte ging, bag er jede Berfaumnig ober Uebertretung feiner Detrete mit geschärften Strafen belegte. Wie seine Erziehung icon gang militarifc mar, fo ftand auch ber Soldatenftand bei ihm oben an, bon bem er auch bie Grundfage borgte, die durch feine nachmaligen Berordnungen befonders ber tatholischen Rirche so nachtheilig geworben. Den Bauernftand suchte er auffallend zu begunftigen; bas Cigenthum ber Berrichaften bingegen ju schmälern und sonderheitlich die geiftlichen Stifter und Rlöfter entweber gang zu beben ober mit ftarten Kontributionen zu belaften."

"Das Toleranzpatent, wozu, wie man sagte, der Raiser Joseph bewogen wurde durch die (fehlgeschlagene) Hoffnung, viele protestantische Ausländer mit ihren Schäßen nach Desterreich zu locken, machte auch bald seine Wirtung. Es wurden kaiserliche Commissäre in verschiedene Gegenden ausgeschickt, die das Landvolk zusammenberusen und von ihm sein Religionsbekenntniß herauszwingen mußten. Durch das sanste und schmeichelhafte Zureden der Commissäre erklärten sich sodann Mehrere als lutherisch=evangelisch; es formirten sich allgemach solche Gemeinden, denen es ersaubt wurde, Bethäuser zu bauen und protestantische Pastoren und Schulmeister zu berusen. Nachdem nun dieses Duldungspatent in allen österreichischen Staaten publizirt worden, so sah man auch bald protestantische Bethäuser und Schulen nicht nur

in Wien, in Mahren und Bohmen, sondern auch in unserem Canbe errichten, bergleichen sieben entstanden find.

1782. "Sowie Joseph die unkatholischen Religionen regulirte, so wagte er sich auch an die katholische, die er von allem Aberglauben reinigen und durch Ausbedung aller sogenannten Mißbräuche zu der ersten apostolischen Kirche zurücksühren wollte. Wie weit er sich aber dabei vergangen und wie sehr die neuen österreichischen Gesehe in die Rechte des römischen Stuhles und der Bischöse eingegriffen, haben mehrere Werke gründlich bewiesen, die damals wider dieselben im Druck erschienen: wobei auch ein Poet über das Toleranzpatent kurz und passend geschrieben: Quae tollas, toleras; toleranda sed Austria tollis: Sic tollens tolerans intoleranda facis."

"Es ift leicht vorzuftellen, daß alle dergleichen Berordnungen in Rom bas größte Aufseben machten: und ba alle schriftlichen Borftellungen bawider fruchtlos maren, bie Sache aber bon ber bochften Wichtigkeit war, so wollte selbst das Oberhaupt der Rirche das Aeugerste wagen. Der beilige Bater Bius VI. faßte ben feltenften Entichluß, bon Rom eine eben so lange als beschwerliche Reise nach Wien zu unternehmen und fich über die unerhörten Reuerungen mit bem Raifer munblich gu unterreben. Raum murbe bie Radricht bon bem Borhaben bes Bapftes in Bien befannt, als icon gebungene berlaumberifde Flugfdriften und borguglich bas berüchtigte Stud von Epbel: "Wasift ber Papft?" im Drud erfchienen und haufig bertheilt murben, um bas Anfeben besfelben foon borläufig unter bem Bolte ju berminbern, und boshaft die Chrfurdt zu entziehen, die Ratholiten bem Statthalter Chrifti ju bezeigen foulbig find. Der Erfolg zeigte jedoch, daß biefe Schandschriften ihren 3wed nicht erreichten, bag bei ber wirklichen Gegenwart bes Papftes die Scheinchriften bon ben wahren Gläubigen übermannt und bem beiligen Bater die größten Ehrenbezeugungen geleistet wurden. . . Aller Orten mar bei feiner Durchreise bie bon allen Gegenden bergueilende Menge ber Leute groß jum Erftaunen, und mit gerührten Bergen, und mit gebeugten Anien ichatten fich alle höchft gludlich von bem gejegnet zu werben, ben fie als ben fichtbaren Stellvertreter unfers Erlofers auf Erben verehrten. Die Meiften von unsern Stiftsgeiftlichen hatten bas Blud, ibn . . ju feben und zum Handkusse gelassen zu werden. Man sah an ihm einen Herrn von ansehnlich großer Statur, von männlich schöner Gesichtsbildung, von einem so erhabenen Blide, aus welchem mehr als Mensch hervorschien, einen Papsten, den man sich als den Würdigsten denken kann."...

"Die Entfernung bes Papstes zeigte gar bald, daß seine Reise beinahe keine Wirkung gehabt. Er war noch nicht in Rom zurück, als schon aus Wien sogleich wieder neue Berordnungen zur Resormirung der Kirchengebräuche und der Ordensgeistlichen erschienen. Schon am 4. Mai dieses Jahres wurde die Bulla Unigenitus auf das schärfeste verboten und besohlen, sie bei 50 fl. Strase aus allen Ritualien zu reißen. Die Bischöse erhielten die Weisung, sich nach der Wiener Censur in Betreff der Bücherlesung zu richten, und dem Clerus kein Buch zu verbieten, das von dieser Censur zu lesen gestattet wurde. . . In Chessachen wurde auf das strengste verboten nach Kom oder zu den päpstslichen Runtiaturen zu returriren; sondern die Dispensation mußte nur bei den Bischsen angesucht werden.".

"Am 20. Mai wurde den Ordensgeistlichen in allen Klöstern versboten, Canditaten aufzunehmen so lange, dis sie auf eine bestimmte Jahl würden herabgesetzt sehn. Diese Berordnung war auch unserm Stifte um so nachtheiliger, da acht Jahr das Noviziat leer geblieben, und während der Zeit die Zahl der Stiftsgeistlichen durch den Tod um zwanzig vermindert worden."

"Auf die Bollziehung aller talferlichen Berordnungen wurde so streng und punttlich gehatten, daß sie, um teiner Entschuldigung Platzu geben, sogar in den Kirchen auf den Kanzeln dem Bolte verlautbar werden mußten, welches fürwahr oft eben so lächerlich, als unanständig war, wenn man nach dem Bortrage des Wortes Gottes verfündigen hörte, daß die Kinder der Kertermeister und Gerichtsdiener künftig als ehrlich anzusehen sind; daß die Makel der unehelichen Geburt aufgehoben ist; daß den Weibspersonen Mieder zu tragen verboten wird; daß bei den Bauern die Pferdstutten beschrieben und mit kaiserlichen hengsten belegt werden sollen u. s. w."

1783. "Rachbem schon im vorigen Jahre ben weltlichen Obrigteiten befohlen worden war, in der Berehlichung auch bei ben armen und niedrigften Bersonen feine Schwierigkeit ju machen, und Alles heirathen zu lassen, so war leicht vorzusehen, daß zwar dadurch die Menschen, aber auch die Bettelleute sich vermehren werden, die nach der Zeit den Städten und dem Landvolke immer mehr zur Last fallen würden. Um diesen Uebeln zu steuern, hat Joseph das Armeninstitut nach Art des Grasen von Buoquoi in Böhmen gebilliget und selbiges aller Orte einzusühren befohlen. . So nützlich und löblich diese Anstalt war, hat sie doch nicht überall dem gewünschten Ersolg entsprochen und man wurde nach einigen Jahren besonders in den Städten von Bettlern so wie zuvor wieder belästiget."

"Um das Heirathen noch mehr zu erleichtern, hob Joseph mehrere Hindernisse auf, die von jeher das geistliche Recht bestimmet und gessetzt hatte. . und da er allen Returs nach Rom verboten hatte, so übertrug er den Bischöfen die Macht, nicht nur in Shesachen die nöthigen Dispensen zu ertheilen, sondern gebot auch sogar am 25. Jänner dieses Jahres, daß alle Ordensgeistlichen beiderlei Geschlechtes, welche von ihren Ordensgelübden dispensirt werden wollen, das Ansuchen, unmittelbar bei ihren Ordinarien und Bischöfen machen sollen."

"So gnädig sich Joseph dem weltlichen Stande zur Bevölkerung seiner Staaten zeigte, so unhold schien er dem ehelosen Stande besonders in Stiften und Klöstern zu sein, den er fühlbar zu neden und zu vermindern suchte."). Borzüglich mußten seine Abneigung jene Ordensgeistlichen empfinden, die sich dem beschaulichen Leben widmen, die auch die Ersten waren, denen et die fernere Eristenz in seinen Ländern nicht mehr gestattete. Alle Karthäuser, Kamasdulenser, Eremiten mußten aus ihren Klöstern und Wohnungen ziehen, ihre Ordens

<sup>1)</sup> Daß die Berhöhnung und Herabsetung besonders ber Rloftergeistlichen mit Wiffen und Willen der Regierung geschah, haben wir in: Die theologische Dienerschaft (S. 279) attenmäßig nachgewiesen.

So gesteht auch selbst bas Bahls und Krönungsbiarium Leopold II. (Frankfurt 1791) S. 10 folgendes: "Um seine (Josephs) ben Gehorsam gegen ben Papst als Religionspsticht ansehenden Unterthanen mit diesen Reuerungen auszuföhnen, wurde Schriften wider die papstliche Gewalt und hierarchie, davon wohl manche auf höchste Beranlaffung geschrieben wurden, freier Lauf gestattet. Bur Schwächung des geistlichen Reiches wurden auch die stehenden Truppen besselben, die geistlichen Orden möglichst eingeschränkt, die reichsten Richter aufgehoben, die Bettelmönche durch Spottschriften verächtlich ausgehoben, die Richengüter in weltliche Berwaltung gezogen" u. s. w.

kleider ablegen und mit ähnlichen der Weltgeiftlichen verwechseln, sich in weltlichen häusern mit einer schmalen Pension ihren Lebensunterhalt suchen oder nach angesuchter Säcularisirung sich ganz in die Welt schicken. Gleiches Schickal hatten auch die Nonnenklöster, die alle aufgehoben und geleeret werden mußten. Nur die Ursulinerinnen und Elisabetherinnen erhielten noch Pardon, weil sie sich mit dem Unterrichte der Kinder und der Krankenpslege abgaben. Die Satyre nahm hieraus Anlaß, den Kaiser Joseph für den stärksen Mann zu halten, weil er ganze Klöster zu heben im Stande war."

"Nach diesen kam die Reihe an noch andere geistliche Orden Die Trinitarier oder sogenannten Weißspanier, weil sie viel Geld zur Auslösung der gefangenen Christen aus dem Lande brachten, die Pauliner, welche besonders in Hungarn große Schätze hatten, die Rajetaner, Hieronymitaner, Hiberner mußten alle den Wanderstab ergreisen und gleich irrenden Schasen in der Welt herumsehen, wo sie ihr Haupt zur Ruhe hinlegen könnten. Nebst diesen wurden auch die meisten Klöster der Kapuziner, Franzistaner, Dominitaner, Carmeliten, Minoriten eingezogen, in weltliche Hände vertaufet und aus Klostergebäuden: Kasernen, Spinnhäuser, Wirthshäuser und Zuchthäuser gemacht. Den Wenigen von diesen Geistlichen, die Joseph beisammen duldete, wurde das Sammeln auf das schärfste untersagt und ihnen eine geringe Pension bestimmt, womit sie ihre bitteren Lebenstage durchzubringen genöthigt wurden."

"Die Ordensgeistlichen schienen dem Kaiser ein Dorn im Auge zu sehn. Man lieset auch niemal von ihm, daß er auf seinen vielen Reisen in einem Stifte oder Rloster geblieben oder selbes besucht habe. Da er die gänzliche Tilgung der Regulargeistlichkeit dazumal des zu großen Aufsehens wegen nicht ausführen konnte, so suchte er sie doch möglichst zu vermindern und aus den Klöstern zu bringen."

"Schon im vorigen Jahre wurde durch ein taiserliches Decret allen Stiftsvorstehern aufgetragen, eine gewissenhafte Fassion von dem ganzen Stiftsvermögen zu verfassen und an die höchste Stelle einzureichen.".

"Um eine gleiche Lehrart im theologischen Fache, besonders im geistlichen Rechte einzuführen, hat Joseph noch in diesem Jahre alle diese Lehrkanzeln in Städten und Klöstern aufgehoben und eine allgemeine Lehranstalt der Theologie in Wien errichtet. Er versammelte hiezu die jungen Geistlichen in einem Hause, das das Generalseminarium genannt wurde. Dahin mußten nun die Cleriker und Candidaten von allen Ordensständen und alle, die sich dem geistlichen Stande widmen wollten, um so nothwendiger geschickt werden, weil Reiner zu den höheren Weihen gelassen und Priester werden konnte, der nicht in diesem Seminarium die Theologie studirt hatte. Die hiebei angestellten Lehrer mußten natürlich nach den Grundsähen und Verordnungen des Kaisers ihren Unterricht auf das Genaueste einrichten, und dieß war eben das rechte Mittel, dieselben in allen seinen Ländern zu verbreiten. Es mag eben so sehr unrecht nicht sehn, was sogleich beim Entstehen des Generalseminariums eine wizige Feder an das Thor dieser gelehrten Versammlung aus dem 13. Psalm Davids geschrieben:

CorrVptI sVnt, et aboMInabiLes faCtI sVnt In stVDIIs sVIs."

"Die klaren Beweise von biesem Berberbnisse gaben bie neumodischen Lehrsätze, welche die Freiheitsprediger auf den theologischen Rangeln gunt Aergerniffe ber jungen Schuler bortrugen und bertheis bigten, die Schimpfe und Berläumdungen, womit besonders die Lehrer ber Rirchengeschichte und die von Raifer Joseph eingeführten weltlichen Lehrer bes Rirchenrechtes wiber bie Rirchengebrauche, wiber bie Regeln und Statuten ber Orbensgeiftlichen losgezogen, die fie mit lügenhaften Marchen zu höhnen und mit satprischem Aberwit auf die niederträchtigste Beise zu verkleinern sich erfrechet haben. Die Ablicht des Raisers bei Errichtung dieses Seminariums mag in sich gut gewesen senn; allein die Folge hat bei bem nach ber Zeit ausgearteten und ausschweifenden jungen Clerus, ber bie ärgerlichen Lehren eingesogen und babei berdorben worden, in vielen gucht- und fittenlofen Beifpielen gezeiget, wie febr er getäuscht worden, und welch unerfetlichen Shaben bie vorbin geberrichte auferbauliche Frommigfeit und genaue Erfüllung ber Religionspflichten fowohl bei ben Beltgeiftlichen als auch bei ben Religiofen auf ben Bfarreien und in den Rlöftern gelitten hat." . .

1784. "Nachdem Joseph in seinen Ländern schon sehr viele Rlöster aufgehoben hatte, war des Aufhebens noch kein Ende. Die frommen Versammlungen oder sogenannten Bruderschaften, bergleichen in Städten und auf dem Lande sehr viele waren, und wobon Einige

betrachtliche Schäte batten, tonnte er mit gleichgültigen Augen nicht ansehen. Sie mußten alle, wie fie immer Ramen haben mochten, getrennt und getilgt werden. Er befahl die Baarschaft, die Rapitalien, bie Bratiofen und alle Berathichaften berfelben genau zu beschreiben und das gange Bermogen nachber gum Religionsfond einzuliefern, . . ber feinen Boben hat." . . "Damit aber bennoch eine Spur bon einer ahnlichen Bruderschaft verbliebe, fo errichtete Joseph einen Liebesbund, ober wie er es nennen wollte, eine Bersammlung ber Rachstenliebe, und befahl, daß in jeber Pfarre ein Buch gehalten werbe, in welches fich alle, die biefem Bunde beitreten, einschreiben follten. aber hiezu tein papftlicher Ablag verlieben murbe, und ber josephinische teinen Werth hatte, fo fanden fehr Wenige Luft, fich einzuschreiben, und die Blätter find leer geblieben." - "Mit ben Bruberschaften mußten auch die Rreuzgange und Prozessionen zu Grabe geben. fünf erhielten noch die Gnade beibehalten zu werden: Gine am Frohnleichnamstage, jene am Markustage und die in den Bitttagen, und diese nicht über eine Stunde weit, so bag bas Pfarrvolt mit seinen Beiftlichen noch am nämlichen Bormittage wieder bequem in seine Pfarrfirche zurudtommen tonne, wobei auch die großen Fahne mit mehreren Stangen, sonderheitlich folche Runftfähne bei ber Frohnleichnamsprozession abgeschafft murben, ftatt berer man fich ber Standarten und Schwungfahne gebrauchen follte. Alle übrigen Brozeffionen und Wallfahrten nicht nur außer Land, sondern auch von einer Pfarrfirche jur andern im Lande, besonders ju Gottesbäusern, wo Gnadenbilder verehret worden find, ift auf das ftrengste untersagt, und jedem Beiftlichen mitzugeben unter ichwerer Strafe berboten worden. Den weltlichen Ortsobrigkeiten wurde befohlen, barauf genaue Obficht ju halten, und wenn fie Ballfahrer versammelt oder fie laut beten oder mit Bortragung eines Fahnes oder Chriftindes feben follten, felbe burd bie Berichtsbiener gerftreuen gu laffen. Diefe Berordnung hatte nicht überall gleiche Wirkung. Man wollte fich hie und dort in ber gewohnten Undacht nicht ftoren laffen, es tam öfters ju blutigen Auftritten, und die Ortsobrigfeiten fanden babei für beffer, ihre Augen zu beden." - Sogar bie Fefte und Beiligen im Ralender hatten feine ruhige Stelle. Der Rame Portiunfula am 2. Auguft und bas Fest ber Wundmale bes heiligen Franzistus am 17. September wurden weggestrichen; doch tam ber erftere nach einigen Jahren wieder jum Borichein. Auch auf ben Rangeln wurden die Beiligen beinahe vermiffet. Man hörte auf dieselben feine Lobrede mehr. Rur von dem guten, liebevollen barmbergigen Gott, und von Unterftügung ber Armen, die man Bettelpredigten nannte, ertonten bie Stimmen ber Brediger; von Gottes Gerechtigfeit und von emigen Strafen außerft wenig, meiftens gar nichts. Es ift fic hierüber auch nicht zu verwundern, wenn man weiß, daß die Prediger bamals gang icuchtern geworben, und fo zu fagen jeden Ausbrud auf bie Bagichale legen mußten; benn es hatte fich in Wien eine Bande hämischer Rrititer gusammengerottet, Die in ber Sauptstadt sowohl, als auch burch ihre Emissare auf bem Lande bie Brediger bespähten und jeden Sak, der entweder einer faiferlichen Berordnung entgegen ichien oder mit ihrer Modesprace nicht harmonirte, in ihrer Predigtfritit, die fie als ein Wochenblatt im Drude herausgaben, spottisch burchzogen, und mit bem Stempel einer roben Unwissenheit ober mohl gar mit einem Berbrechen der verletten Majestät brandmarkten. Rritik erhielt fich nun ein paar Jahre und hat fich wieder wie eine Rachteule bei Tage verkrochen."

"Sehr auffallend war noch jene Berordnung in diesem Jahr, vermöge welcher die Tobten nicht mehr in eine Truhe oder Sarge versichlossen, sondern in einen Sack von Leinwand genäht begraben werden mußten. Als Ursache dessen das man die Holzersparniß vor, und die Prediger sollten das Bolt belehren, daß auch Christus nach seinem Tode in Leinwand gehüllet worden. Die Ungereimtheit in mehreren Fällen zeigte sich aber gar bald und es kam wieder auf's Alte, wie bei vielen anderen widerrusenen Berordnungen. Jener Busso auf dem Theater hatte es wirklich nicht übel getrossen, der vorwärts und rücklings mit einem sehr großen Packe Schristen beschwert, herauskam und auf die Frage, was er da trage, geantwortet hat: "Borne die kaiserlichen Berordnungen und hinten die Widerrusungen derselben."

1785. "Wie in andern Erbländern, so ging auch die Aufhebung ber Klöfter rasch in unserem Lande für sich . . die Gebäude und Geräthschaften wurden durch Steigerung veräußert, die Geistlichen

in willfürliche Orte gerftreuet, wo fie ihre magere Benfion, bon bem Berufsvergnügen, auf bas fie geschworen, getrennt, in ber Bitterfeit ihres Bergens verzehren mußten. Es wurde freilich bem Raifer vorgespiegelt, daß in Rlöftern die Meiften Migvergnügte fepen und die Aushebung wünschen; allein die finstere Trauer und der mannliche Schmerz, ber aus ben Gefichtern ber Monche dabei hervorbrach und das Alagegeschrei und bie Thränen bei den Ronnen haben das Gegentheil zu laut bewiesen. - Die Auflösung ber Rlöfter hatte auch bie Trennung der Bersammlungen bei der ftudirenden Jugend zu Folge. Theresianum und ber Emmanuelischen Stiftung in Wien wurden auch alle Convitte und Stiftungen, wo mehrere Jünglinge beisammen wohnten, aufgehoben und die Stipendiengelber ben Stiftlingen auf die Sand zu geben befohlen. . . Indeffen ichien fich boch ber Sang zum Studiren zu vermindern, theils weil die Junglinge ichlechte Aussichten ju ihrem weiteren Fortkommen hatten und sich weber im geiftlichen Stande bei so vielen aufgelöften Llöftern noch in weltlichen Aemtern, bie ohnehin zu häufig übersetzt waren, einen Unterhalt zu bekommen berfprechen tonnten; judem murbe ihnen bas Studiren unter andern toftfpieligen Auslagen auch noch mit bem Schulgelbe erichweret. . . Der geiftliche Stand murbe überhaupt gu biefer Zeit fehr berabgefetet und von einer gewiffen Gattung Denfchen, die fich im Stillen ungemein ausgebreitet und vervielfältigt hatte, bis jur Berfolgung gering geschätet. Es betamen baber wenige Studenten Luft, fich auch bem Weltpriesterstande zu widmen; und als Raifer Joseph die Frage beantworten ließ: "Warum so Wenige Geiftliche werben?" lieferte eine gedrudte Biece die Ursache gang treffend: "Bu einem feit einigen Jahren so fehr herabgewürdigten und verächtlich gemachten Stand, der überdieß im Lebensunterhalt fo fcmal befdrantet worden, tann fich nur Giner entschließen, ber entweber ein Dummkopf ift ober ber gang arm in ber Welt ohnehin vor hunger frepiren mußte." Doch läßt fich babei nicht in Abrede ftellen, daß Einige von ben Beiftlichen felbst durch ihr unanständiges, anftoffiges Betragen ju biefer Beringidabung Belegenheit gaben, um fo mehr, als die Welt gewohnt ift, mas von Ginem ober Wenigen geschiebt, auf den gangen Stand auszudehnen." . .

"Rur Regulirung des tatholischen Ritus und Abschaffung der fennfollenden Digbrauche tamen noch viele Berordnungen nach. Beiben und Segen, die nicht im romischen Ritual waren, wurden abgestellt; die Brod- und Fleischweihen zu Oftern, die Weinweihe am Johannstage, die Wasserweihe am Borabend ber beiligen brei Ronige, ber Blafiusjegen mit vielen andern mußten wegbleiben. Es murbe bas Läuten bei einem Donnergewitter als unnut und zwedlos abgeschafft, und um die Leute durch die Erinnerung an den Tod nicht melancholifch zu machen, wollte man auch die Sterbglode nicht mehr läuten laffen. Die vielen Meffen in ben öffentlichen und Rlofterfirchen murben fo regulirt, daß jebe halbe Stunde eine Deffe nur auf dem bochaltare und gar teine auf ben Seitenaltaren burfte gelefen werben. Da bei uns die Briefter zu viele waren, . . fo mußten die übrigen im Rrantenoratorium, Capitelgimmer u. f. w. ihr Megopfer verrichten. Diefe Berordnung verlor sich nach ein Baar Jahren wieber. . . Bon ben Altaren fdritt man felbft ju ben Rirchen. Deffentlichen Gottesdienst zu halten wurde nur in Pfarrfirchen und ihren Filialen erlaubt. In andern Rirchen durfte nicht anders als bei gesperrten Thuren Deffe gelefen und bie (fogenannten) "unnothwendigen Rirchen" mußten gang gesperrt und weggeschafft werben; . . felbft in unserer Stiftstirche batte ber öffentliche Gottesbienft aufhören muffen, wenn fie nicht jugleich eine Pfarrfirche geworden mare." -

"Run ging es auch sogar auf die Berstorbenen los, die Joseph in ihren Gräbern nicht wollte in Frieden ruhen lassen. Er verordnete: daß alle Begräbnißpläße oder Gottesäder von den nahe gelegenen Häusern entfernt werden sollen. Es mußten also alle Gruften geschlossen, alle Grabstätten besonders in den Städten weggeschafft und in einem außer den Häusern gelegenen Orte die Leichen beerdiget werden. Die schönsten und lostbarzten Grabsteine und Spitaphien, welche Freunde ihren Freunden errichten ließen, wurden sodann abgerissen, die Gebeine der Todten, welches ungeachtet des ernsthaftesten Widerstrebens der Anverwandten geschehen mußte, aus den Gräbern gescharret und in den entsernten neu errichteten Gottesader begraben. Auch unsere Gruft konnte künftig unseren geistlichen Mitbrüdern keine ruhige Stätte mehr sehn, es mußte ein neuer Gottesader bereitet werden. . . Was in diesem Jahre noch besonders angemerkt zu werden verdient, ist die

Errichtung der Bisthumer . . — unser Stift mußte hiezu wieder ein kostdares Opfer bringen. Da der neue Bischof in Linz, ohne einen eigenen Wohnsitz zu haben, vom Papste nicht bestätigt werden konnte, so ließ der Raiser dazu das prächtige Stiftshaus . ., ohne Wissen und Willen . . des Stiftes, benennen. Dieses nun hatte der Papst, wie es in der Bestätigungsbulle ausdrücklich heißt, dem neuen Bischofe geschenkt und so hatte unser Stift die unverdiente Ehre, sein haus . . zum Bischofssitz erhoben zu sehen." . .

1786 . . "Gine andere Geschichte in diesem Jahre ift nicht zu umgeben, die wie sie für sich selbst possirlich war, sich auch tomisch endigte. So wie wider die damals so sehr herabgewürdigten Stifte und Rlöfter beim Raifer bäufige Denunciationen geschaben, und einige Digvergnügte felbst von ben Stiftsgeiftlichen die fcadenfrohe Luft anwandelte jum Sturge ihres Rlofters ihr Scherflein beigutragen, wobei man in Bahrheit sagen fonnte: »Inimici hominis domestici ejus,« so wollte auch ein hiefiger Laienbruder babei nicht der lette febn. R. . ., ber vormals als Einsiedler . . icon verschiedene Projette über Die Rlöfterreformation im Ropfe hatte und nachmals feine braune Rutte aus besonderer Stiftsanade mit unserm schwarzen Sabit vertauschte, Diefer fabe Brojettenschmied fcidte in Gebeim eine Schrift an ben Raifer, worin er als eine fichere Wahrheit vorgab, daß in einem unferer Teiche mit Stiftsgelbern gefüllte Faffer verfentet worden, mit bem Beisate, baß, wenn er die bochfte Gnade erhalten konnte, mit dem Raifer felbft ju fprechen, er ihm noch andere Geheimniffe entbeden Richt lange bernach tam wirklich ein Schreiben bon herrn würde. Landrath R . . an B . . mit dem Auftrage, daß er den Fr. R . . beimlich vom Stifte abholen und nach R . . liefern folle, wo ihn R . . übernehmen wird. Dieß geschah auch an einem späten Abend shne zu miffen, wohin Fr. R . . fo eilig berfcwunden ift. Die Regierung in Ling transportirte ibn nach Wien. Er wurde bort bem Raifer vorgestellt und auf die Frage, mas er ihm zu fagen habe, fing ber Frater an, im verworrenen Vortrage seinen Reformationsquart auszukramen, und daß er ein Modell entworfen habe, wie ein Rlofter ordentlich gebaut und eingerichtet werden folle. Der Raifer mertte fogleich ben Sprudeltopf, glaubte von feiner Anzeige nichts und bieß ibn au den barmbergigen Brüdern geben. Go tam uns ber gebemuthigte Fr. N . . zurud, verlebte seine Tage ruhig bei uns, ohne noch Appetit zu bekommen, mit dem Raiser zu sprechen." —

1787. "Die beträchtliche Ungleichheit der landesfürstlichen Steuern . . bewog ben Raifer Joseph eine Regulirung nach bem Grunderträgnisse zu bezwecken. . . Rach vieler und langer Mühe tam biese Arbeit doch endlich zu Stande und die Menge ber Ausmeffer, Sandlanger und Schreiber haben unser Stift allein baare 27,421 fl. 36 tr. gekoftet. . . Die Reformation und Aufbebung so vieler Rlöfter, die wir bereits vor Augen hatten, ließ uns mit gutem Grunde vermuthen, daß auch uns ein ähnliches Gewitter treffen wurde, welches bann auch richtig erfolgte. So wie Raifer Joseph alle Grunde ausmeffen ließ, wobei ein icherghafter Ropf fagte: "Der Raifer habe unferm Berrn die Erde abgetauft, die er nun ausmeffen läßt, um zu fehen ob er nicht betrogen worden," so gab er auch Befehl, alle noch bestehenden Rlofter ju unterfucen, um ju erfahren, ob sie in ihren abgeforderten Fassionen ihn nicht getäuscht hatten. - Am 29. August überraschte unser Stift unversehens und ohne zuvor die mindefte Spur gehabt zu haben, eine kaiferliche Commission. herr Regierungsrath R . . , Referent in geiftlichen Sachen, von dem den Rlöftern fehr gramen Brafidenten herrn Grafen R . . abgeordnet, tam aus Ling mit einem Anhange bon 12 Individuen : Buchalteriften, Ronzibiften, Ranzeliften und Tagichreibern. Ohne ein taiferliches Detret über ihre Bestimmung borguweisen, fingen fie ihre Arbeit an mit ber Untersuchung ber Stiftsfacen bon ber größten Bichtigkeit bis jur minbeften Rleinigkeit. funden aus bem Arcive, alle Rreditsbucher, alle Bucher und Schriften in den Kangleien und bei den geistlichen Officialen wurden genau burchgegrübelt und beschrieben; alle Raffarefte und Rudftande bei ben Stiftsamtern aufgezeichnet, alle Gebäude, alle Mobeln und Gerathe . . geschätzt und zu Bapier gebracht. Bu Abschätzung ber Bratiofen im Rirchenschape, bes Zimmer= und Tafelfilbers murde ein Golbarbeiter mitgebracht; zur Abichatung ber Runft-Inftrumente . . ein Student, ber so eben die Physit absolvirt hatte u. f. w. . . Alles wurde um ben geringsten Werth geschätet. So ift 3. B. Die 8 Bf. fowere golbene Monstranze, die mit den toftbarften echten Sbelfteinen gleichsam befaet mar und die das Stift fammt der Arbeit 40,000 Bulben getoftet bat, um 4000 Gulben . . ein gang filberner Tafelfervice auf

24 Couverts, um 6000 Gulben geschätzet worden, ben bas Stift um Nachdem Alles im Stifte inventirt und 26,000 Bulben getauft bat. aufgezeichnet war, bereifte die fehr lobliche Commission die Stiftsberrschaften . . und berfuhr überall mit berfelben Genauigkeit wie im Stifte. Um die fomere Arbeit aushalten ju fonnen, mußten boch nothwendig auch Unterhaltungen unterlaufen. Budem, daß die Mittags= und Abendtafel immer mit toftlichen Speisen, rothen und weißen Weinen jum Ueberfluffe gebedt mar, murben nach bem Abenbeffen noch Extraweine aus bem Stiftsteller in die Wirthshäuser gebracht und bafelbft bis in die fpate Racht getrunten, getanget und tomifche Rollen gefpielt. So vergingen fechs Wochen, bis die fich gang wohl befindliche Commission bas Stift beurlaubte und sich von uns febr bart getrennt hat. . . Die Commissionsvisite verursachte bem Stifte Untoften von 5508 Gulden. . . Niemand wußte noch eigentlich, wohin diese Commiffion abziele; boch hat fich bald hievon die Wirkung gezeiget. fangs November tam bon ber Regierung aus Ling eine Berordnung, burch welche bas Stift in eine fehr beschränkte Abministration verset wurde und ein gang neuer Plan eingeführt werben foll. Alle Rechnungen mußten nach dem Cameralfuße mit bem Militarjahre anfangen . . und die Centralrechnung follte jedesmal gur t. f. Buchhaltung eingeschidt werden. Jeder geiftliche Official= und Stiftsbeamte betam feine Inftruttion, die er genau zu befolgen hatte. Jeder Beiftliche im Stifte und auf ben neu errichteten Bfarren erhielt fein Intertenement in Geld. . . Bon bem weltlichen Stiftspersonale wurden mit einer Abfertigung in Beld Biele ihres Dienstes entlaffen. . . Diefe neue Einrichtung gab der flofterlichen Occonomie und Ordnung, Die man allem Unicheine nach gang auflosen und gerftoren wollte, einen empfindlichen Stoß. Bon jeber hatte jeder Beiftliche nach der Borschrift unserer Regel alles Rothige vom Stifte; auch am Ruglichen, was feine Ausbildung beforberte ober fein Amt erheischte, ließ man ibn nichts ermangeln. Unbefümmert für bas Zeitliche, hatte er nur feine Berufspflichten ju beforgen. Seit ber neuen Einrichtung aber berlor fich nach und nach das Ginfache in ber Rleidung, Die Genugsamteit in ber Roft; bas Belb . . wurde mit Ergokungen und Tanbeleien versplittert, so daß fich sogar jum Antaufe des Rothwendigften ber Mangel geäußert. Das Convent mablte fich einen eigenen Ruchenmeister; es führte in der Rost seine eigene Menage. Alles von dem Bater des Rosters zu empfangen, hatte ganz aufgehört, anderer Unsgereimtheiten zu geschweigen, die der klösterlichen Eintracht und Ordnung zuwider liefen. Und doch war dieß nur der Ansang der Uebel, der den folgenden noch schlimmeren das Thor geöffnet.".

1788. "Bald nach bem Anfang biefes Jahres tam uns von ber Regierung ber Befehl, bas von ber Inventurscommission schon im vorigen Jahr genau beschriebene Stifts= und Rirchenfilber babin einzu= schiden. Es hatte das Stift in Wahrheit einen großen und reichen Schatz beisammen. Da jede Weigerung wider die Regierungsbefehle dazumal bie bitterften Ahndungen nach fich jog, so mußte fich &. Abt entschließen, boch einen guten Theil bes Stiftsfilbers in gehn Riften paden ju laffen und zur Regierung einzuliefern. Es war ein trauriger Anblid, fo viele toftbare, über 80 Jahre gesammelte Silberftude in bie Riften werfen und auf's Nimmerfeben abführen ju feben. Man glaubte, bag fich die Regierung mit biefer Lieferung begnügen murbe; aber bie schiele Mißgunst wagte sich auch ins Heiligthum und scheute sich nicht, mit ihren neidischen Sanden auch die Gott geweihten Gefage zu rauben. - Wie icon früher die Bretiofen und Baramente von den aufgehobenen Alostern und gesperrten Kirchen eingezogen, Relche, Monstranzen und Deftleiber öffentlich vertaufet und felbst von Juden mit spottischem Lächeln herumtragen gesehen worben, so schonte man auch unserer Rirchenschätze nicht. Wider alles Bermuthen tamen am 14. Marg ber Areishauptmann R . . und der Buchhalterofficial R . . von der Regierung abgeschickt bieber, forberte mit Borweifung eines Regierungsbefehles im ftrengen Ernfte bie Auslieferung ber Rirchenpretiofen und bes noch zurudbehaltenen Tafelfilbers. B. Abt nahm zwar Anftand, barein ju willigen; es half aber feine Begenvorstellung. Die Schattammer mußte geöffnet werben und die zwei grellen Commiffare schrieben sogleich ein Berzeichniß von allen den Stücken, die abgegeben werben follten. . . Bon ber Rirche ging man gur Plunberung bes noch zurudgebliebenen Tafelfilbers. . . Alle diefe Roftbarteiten wurden Tags barauf mit schmerzlichem Widerwillen gepadt und als ber zweite Transport jur Regierung geliefert. - Es läßt fich leicht benten, bag biefer gewaltige Eingriff bem Stifte ungemein empfinblich gefallen ift. Einem hiefigen Stiftsgeiftlichen mar biefes rafche Berfahren ju fehr bebentlich,

daß er fic entschloß, hievon ingeheim einen vollständigen Bericht nach Wien zu machen. Die Sache ward bort anhängig gemacht und fie tam burch einen gebeimen Hoffecretar wirklich jum Raifer, ber fich eben bamals im tiefften Ungarn bei der Armee befand. Es ftanb nicht 14 Tage an, als ber bodfte und gefdarftefte Befehl nad Ling tam, alle abgenommenen Bretiofen bem Stifte wieber gurudguftellen. Berr Brafibent Graf . . bierüber gang rafend ichidte am 29. Marg B. Regierungsrath Epbel mit einem Rangelliften hieher, ber ausforschen follte, bon wem die Angeige nach Wien gefcheben feb. . . Er flieg um 2 Uhr Rachmittags im hofwirthshause ab, ging um 5 Uhr, ohne bem S. Abt seine Ankunft melben ju laffen, in's Priorat und verlangte, daß alle Beiftlichen viritim follten vorgerufen werben. Er burchforschte Ginen nach bem Anbern feinem Auftrage gemäß; aber Reiner tonnte ibn befriedigen, weil Reiner von der Anzeige Etwas mußte. Der Anzeiger felbst wollte sich auch nicht verrathen, und fo mußte Epbel unverrichteter Dinge wieder abziehen."

"Bei alledem ift bem Stifte bon ber geplunderten Shagtammer bod nichts gurudgetommen, weil man borgab, bag bie größeren Silberflude icon gerbrochen und unbrauchbar gemacht und bereits Alles jum Ginichmelzen in die Mungbant nach Wien abgesendet worden ware. Dennoch will man bemerkt haben, daß mehrere Stude in Ling gurudgeblieben und mande launichte Dame und Maitreffe bekannte Rirchenpretiofen auf ihrem Ropfe, an ihrem Salfe und an ihren Fingern getragen habe. Go wurde ber Raifer bei all feiner Strenge betrogen und aus eben diefem Borfalle fieht man, daß die Regierung öfters eigenmächtig gehandelt habe, wovon Joseph nichts wußte 1). - Der Schaben, ben bas Stift burch bie gezwungene Beräugerung biefer Roftbarkeiten gelitten, murbe bemfelben febr folecht vergutet. Das Golb und Silber ift nach bem geringften Schätzungswerth bezahlt worben und für bie Perlen und Sbelfteine bat es gar nichts bekommen. Man gab fie jum Raufe einer Bubin Dobrusta2), und biefe, wie man fagte, hat Banterott gemacht und mit biefem Schelmenftud ihre Glaubiger bezahlt. Auf biefe

<sup>1)</sup> Und boch find biefe Beamteten "aufgetlarte Biebermanner" gewefen.

<sup>2)</sup> Diefe Dame ift in: Die theol. Dienerschaft bes weiteren beschrieben.

unselige Beise hat das Stift sein Saus und seinen Rirchenschak vermiffet, ber fich im mahren Werth über 200,000 Gulden belief und für ben es sich mit einer Bergütung von 40,000 Gulden befriebigen mußte. (Diese lettere Summe wurde überdieß eigenmächtig ber aur Pfarrfirche erhobenen Stiftstirche als Stammfapital augewiesen . .) Run jog man auf die Beräußerung ber Realitäten und Geräthichaften los, und daß diese von der Regierung oder vielmehr von dem Bräfidenten allein wieder eigenmächtig unternommen worden, bat fich in der Folge Man las wider alles Bermuthen im Linger Zeitungsflar gezeiget. blatt die Rundmachung mit der Unterschrift bes Abtes, dem hievon teine Silbe bekannt mar, daß am 17., 18. und 19. April in Aremsmunfter Stiftshäuser, Möbeln im Stifte, Bieb und Gerathicaften im Maierhofe durch Steigerung verfauft und verpachtet werden. Die bestimmten Tage nabeten fich und es tam b. R. . . ein Schullehrerssohn von der Stiftspfarrei R . . und dermaliger Rechnungsofficial bei ber Staatsbuchhaltung in Ling, ein tropiger fleifer Mann, als Commissär bon ber Regierung geschickt. Die Licitation begann in bollem Ernfte. 3m erften Tage murben die Stiftshäuser jum Bertaufe ausgerufen. . . Da für jedes nur ein einziger Licitant fich zeigte, fo murben fie um die geringften Ausrufspreise binban gegeben. . . Rach diesen murben bie Berathichaften im Braubause feilgeboten . . so außerst mobifeil, daß ein Braumeifter die große (neue) tupferne Sudpfanne, Die 400 Bulben toftete, um 60 Bulben taufte. Auch die Apothete mußte bom Gigenthume des Stiftes getrennet und einem gedungenen Schwäßer und Schmeichler bes Regierungsrathes Enbel ju Theil werben. Er taufte die Gerechtigkeit nach bem ungerechtesten Unschlage ber Regierung um 500 Gulben (es zahlt ber Bachter jahrlich einen größeren Bachtschilling), gab für bie gange Ginrichtung und alle Medicamente ein Bagatell von 170 Gulben u. f. w. - Man tonnte hiebei benten, warum benn bas Stift teine Borftellungen wider bergleichen ungerechtes Berfahren gemacht und Alles fo geduldig habe hingehen laffen ? Wenn man aber weiß, wie fehr bamals ber Brafibent bei ber geiftlichen Commission Graf R. . . und ber Referent in geiftlichen Sachen R . . felbft über ben Raifer zu bominiren ichienen und eigenmächtig die geiftlichen Communitäten torannifirten, bann lagt fich leicht begreifen, bag jebe Borftellung fruchtlos gemejen mare und jebe Biberrebe gu noch größeren Chifanen und Berfolgungen, die freilich beffen ungeachtet nicht ausblieben, den Beg gebahnet batte. - Bon ben Gebauben fcritt man ju ben Grundftuden, Die für einen fehr geringen Bins berpachtet wurden. . . Die prachtigfte Orangerie mit ben in ber falten Erbe geftanbenen iconften Limonie-, Bitronen- und Bomerangen-Baumen von ungemeiner Dide und Bobe, weil sie als ein Voluptuarium neibisch benennet wurde, mußte gerftoret und getilget werben; bie Dambirfchen und Thiere, bie von unbenklicher Reit ber . . unter bem hofgarten weibeten, murben aus ber nämlichen vorgeblichen Urfache zusammengeschoffen und ausgerottet . . . Mit biefem icadenfroben Geschäfte endigte ber herr Commiffar ben erften Tag ber Licitation. — Der zweite Tag war zum Bertaufe ber Pferbe, Ochsen und Rube fammt ben Maierhofsgerathen beftimmt. Inzwischen ereignete fich, was man nicht vermuthete. Früh morgens erhielt ein geiftlicher Official von feinem Freunde aus Ling die fichere Nachricht, daß aus Wien an die Regierung eine Berordnung getommen, welche die Stifter wieder in die freie Abministration ihrer Realitaten und Sabichaften fetet. Der S. Commiffar wurde biebon berftanbigt. Er ward hierüber etwas betroffen; ba er aber felbft teinen legalen Auftrag erhalten, von der Licitation abzugeben, so wurde fie fortgefest. Run unterredete man fich jubor noch mit zween vertrauten Mannern im Martte und bestellte fie, um bas beffere Bieb für bas Stift zu licitiren und es auch um ben bochften Breis nicht wegzulaffen. . . Ueberdieß wurden noch mehrere Gerathe . . verfteigert, von ben meiften Licitanten aber wieber bem Stifte um ben nämlichen Werth nachher gurudgegeben. — Am britten Tage follten bie Meublen im Stifte beraugert werben. Allein ber B. Commiffar, ber indeg auch bon bem Wienerschen Detrete benachrichtigt worben, fand es für gut nichts weiter mehr borgunehmen. . . So ichloß fich ber feltene Auftritt, ber Commiffar ftimmte fich berab, beurlaubte fich höflich und tehrte mit Unmuth, dag feine Commission nicht gang nach Wunsche gegangen, nach Ling gurud. - Nach gehn Tagen am 28. April wurde die taiserliche Berordnung wirklich bem Stifte mitgetheilt, in welcher es von ber Einsendung ber Rechnungen jur Staatsbuchhaltung losgesprochen, und die freie felbsteigene Abministration bemfelben wieder, wie vorbin

zugegeben wurde. Das Stift wäre sodann befugt gewesen, alle Häusserverkäuse und Verpachtungen zurückzunehmen; doch um die Galle des herrn Präsidenten zu schonen und ihn nicht noch mehr in Harnisch zu bringen, wollte man es dabei bewenden lassen."

1789. . . "Dieses Jahr war für das Stift das drückendste. Bei den ohnehin so großen Abgaben, womit man die Klöster beschwerte, wurden sie noch mit einer neuen Steuer als Beitrag zum Religionssfond belegt, die ungeachtet aller entgegengemachten Borstellungen jährlich erlegt werden mußte. Diesen Beitrag . bestimmte man von dem Ueberschusse der jährlichen Stiftsrevenuen ganz unrichtig . . so daß das Stift . . in ein Desicit verfallen muß."

"Was uns aber am fühlbarsten zu Herzen ging war die Absetzung des Abtes und Aufstellung eines Commendatärabtes 1). . Jener hatte nun auch in geistlichen Disciplinarsachen nichts mehr zu sagen. Um also auch in diesem Fache einen legalen Oberen zu machen, wurde auf den 17. September eine Wahl angeordnet. Unser Pochwürdigster Herr Bischof wollte selbst bei diesem Atte zugegen sehn . . und kam schon ein Paar Tage vorher mit zwei Domherrn und seinem Secretär hierher. . . Die Stimmen sielen auf . . der ohnehin schon ein Jahr Prior war und nun in dieser Würde als erste Obrigkeit in geistlichen Sachen bestätigt wurde."

"Zu bemerken ist die saubere Reformation, si superis placet, welche der Herr Bischof an den folgenden Tagen in der klösierlichen

<sup>1)</sup> Die vom Probst Wittolaherausgegebene "Wienertsche Kirchenzeitung" im Jahre 1789 Seite 255 lobt in ihrer gewöhnlichen Bohlbienerei diesen Singriss in das canonische Recht mit solgenden Borten: "Endlich haben S. Rajestät unsern alten Prälaten Ehrendert Maher seiner hohen Jahre und Untauglichkeit wegen in den Auhestand geseht und an seine Stelle zu unseren geistlichen Abte und herrn, den bisherigen, aus dem Stiste Wöll genommenen Commendator, Abten von Lilienseld (welches Kloster eben ausgehoben worden ist) herrn Max Stadler ernannt. Bon dem bekannten Christensinne diese Rannes, sowie von seiner Einsicht, Billigkeit, Sanstmuth und Bescheinheit verspricht man sich Bieles, nicht nur zum Besten der geistlichen Ginwohner dieses Stistes und besten armen Unterthanen, sondern auch überhaupt zur Aufnahme aller von der Regierung eingeschlagenen Besserungsanstalten." — Diese "Rachricht aus Kremsmünster" wurde offendar in Wien geschrieben, es war ja eben Aufgabe des Blattes, alle Wasnahmen der Regierung im "reizenden und bezaubernden Lichte" darzustellen.

Ordnung nicht so ganz eigenmächtig, als vielmehr auf Beranlassung einiger Conventualen, die als Beschwerbenführer auftraten und sich mit ihm hierliber besprachen, veranstaltet hatte. . . Es wurde unsere heilige Regel wieder sehr gelähmt und mit bischössischer Senehmigung und Dispensation eine ganz bequeme Sinrichtung verlautbar. . . Der Inhalt zeigt zur Genüge, daß man darauf angetragen habe, die stösterliche Disciplin zu zerrütten und die Folge hat noch mehr gezeigt, daß wirtslich wesentliche Stüde des Alosterlebens in Verfall gerathen, und daß die uralte von den würdigsten Männern der Kirche Gottes so sehr beslobte und von Millionen Mönchen auf das strengste beobachtete Regel des heiligen Vater Beneditt in hiesigen Gegenden beinahe nur noch dem Namen nach gekannt wurde."

1789. "Baben fich schon im borigen Jahre für unfer Stift febr unangenehme Auftrilte ereignet, fo ift boch bas Jegige für felbes bas brudenbfte gewesen . . . . . Was uns am fühlbarften ju Bergen ging, war ein im April hieber gekommenes taiferliches Detret, welches unfern beften Bater und Abten Chrenbert feiner abteilichen Gefcafte enthob und gang in Ruheftand verfette. Raifer Joseph wollte ben Stiftern nach bem Tobe ihrer Aebte teine Bahl eines neuen Borftebers aus ihrem Gremium mehr jugeben; fondern fie durch fremde Commendatarabte bermalten laffen . . . . . Wie tam benn aber Rremsmunfter bagu, ba fein Abt noch bei Leben war? Man gab gur Urfache bas bobe Alter an, ber als ein brei und fiebenzigjähriger Greis nicht mehr bermogend ware, dem Stifte vorzustehen . . . . Rach erhaltenem taiferlichen Detrete faumte bas Conbent nicht, jur Erhaltung feines guten Baters eine Schutschrift, Die mit Atteften bon Meditus und Stiftsrichter belegt und von allen Capitularen unterschrieben war, an ben Raifer zu fenden, worin seine noch gute Besundheit, seine Sinnenfraft und Sabigfeit zur Borftebermurbe bargeftellt murbe, mit ber bringenoften Bitte, ihn als Abt noch ferners zu belaffen ober boch zu erlauben, bag ihm durch eine Bahl ein Stiftsmitglied beigegeben werbe . . . . Diefe Schrift aber machte teine Wirtung. Es war icon einmal beschloffen, unferm Stifte einen Commendatarabten auf die Rafe ju feten. D. Abt Chrenbert raumte fodann mit gang entschoffenem Muthe bie Abtei . . . Der 26. Mai war ber fdmarze Tag, an welchem jener Abends um 7 Uhr unter Begleitung bes herrn Regierungsrathes Chbef und einigen Buchhalteristen . . . . unter Blis und Donner in das Stift einfuhr. Es war der geistliche Herr Maximilian Stadler, in Stift Mölt Profeß, der als Prior daselbst und nachmals angestellter Commendatärabt im Cistercienserstifte Lilienseld, selbes Stift binnen zwei Jahren zur Aufsbeung beförderte, und vielleicht eben deswegen hieher geschickt wurde, um auch unserm Kremsmünster den Garaus zu machen."

"Dieser eingedrungene Herr Commendatärabt zeigte gar bald, daß er nicht gewohnt ist, sich viel mit der Arbeit abzugeben. Er reisete monatlich bald nach Linz, bald nach Wien, machte viele Luftreisen auf unsere Pfarrhöse, auf unsere und fremde Herrschaften. Zu Hause war sein Zeitvertreib ein Spiel, die Jagd, und da er ein fürtrefslicher Tonstünstler war, die Musit. Da er sich in Linz als ein guter Gesellschafter bald bekannt machte und die Herrschaften auf dem Lande öfters besuchte, so bekam er auch eine Menge Gegenvisiten und die Gäste in unserem Stifte sind niemals häusiger gewesen, als während seinen Dasenns. — Er zog von Stiftsrenten nebst seinem bequemlichen Unterhalt jährlich baare 1000 fl. — seine Reisen und besondere Ausgaben wurden ihm überdieß noch vergütet."

Wir fügen hier noch bei, daß die Herrschaft des Abbé Stadler bereits 1790 wieder ihren Zielpunkt fand, indem Raiser Leopold bem bringenden Ansuchen bes Capitels um Wiedereinsetzung bes rechtmäßigen Abtes gern und ichnell willfahrte. Uebrigens toftete diefes Zwischenspiel, außer großem nachtheile für Disciplin und Detonomie, bem Stifte auch noch nachträglich 14,400 fl., ba es verhalten wurde, an Maximilian Stadler fo lange eine Jahrespenfion von 1000 fl. ju gahlen, bis er eine Pfrunde von gleichem Erträgnig betame ober ben Minderertrag bis zu jener Summe zu erganzen. Der bom Blude bisher gehatschelte Mann fceint fich mit feinen Bewerbungen nicht beeilt zu haben, und fo mußte bas Stift bis 1809 an ihn Zahlungen leiften. Intereffant ift, daß im Jahre 1824, langere Zeit nach Stadlers Pfarr-Refignation, man ploglich von Regierungswegen an Rremsmunfter wieder bas Anfinnen ftellte, es foll die Benfions-Erganzung bis zu 1000 fl. abermals übernehmen. Mit Mühe erwehrte es sich biefer Laft." — Stadlers Dienftleiftung, um fo ju fagen, hatte 17 Monate gedauert und 19 Jahre bezog er Benfion. Wir meinen, es fen dies fein unintereffanter Beitrag; wie liebenswürdig die Regierung mit den Rechten und dem Gintommen der Rlöfter zu Gunften der Regierungsgünftlinge verfahren ift.

1790. . "Am 20. Februar mußte der Raiser Joseph die Welt verlassen. . Die Regierung trat nun Leopold sein alterer Bruder an" u. s. w.

Wir wollen dieser Chronit noch einige Bemertungen beifügen. Kremsmünster, diese herrliche Stiftung des Baiernherzogs Thassilo II. von 777 her besteht jest noch nach Ein Tausend und Ein Hundert Jahren in voller Blüthe. Das Obergymnasium und Convict daselbst genießen einen ausgezeichneten Ruf; die Sternwarte zu Kremsmünster, ein breiter, sieden Stockwerke hoher Thurm, gehört zu den Merkwürzdigkeiten der gelehrten und civilisirten Welt. Jest noch leben im Stifte als Prosessoren ausgezeichnete Gelehrte. Der Aftronom Dr. Reselhuber wurde als Direktor der Sternwarte von seinen Mitbrüdern zum (gegenwärtigen) Abte gewählt. Wie die Aebte dieses Stiftes von jeher Förderer der Wissenschaft und Wohlthäter der Armen gewesen sind, das ist in der Schrift: "Das Wirken der Benediktinerabtei Kremsmünster von Theodorich Hagn, Kapitular und Archivar, Linz 1848" des weitern zu finden 1).

<sup>1)</sup> Kremsmünster kann sich einer historischen Literatur bes Stiftes rühmen. Rettenbacher, Pachmahr, Strasser und Hartenscher haben von 1677 bis 1830 die Stiftsgeschichte in großen Werten behandelt; Simon Rettenbacher gab heraus: Annales monasterii Cremisanensis, Salisdurgi 1677; Maxian Pachmahr: Historico chronologica series Abdatum et religiosorum monasterii Cremisanensis, Styriae 1777—1782, in 4 Bänden Folio; Gabriel Strasser: Kremsmünster aus seinen Jahrbüchern, 1. Theil. 1810; und Ulrich hartenschneider: Historische und topographische Darstellung des Stiftes Kremsmünster in Desterreich Ob der Enns. Wien, 1830.

## Das Vermögen der eingezogenen Alöfter.

aften (5. März 1784) des Stiftes Suben in Oberöfterreich 1), über die materiellen Wohlthaten, welche ein solches Ordenshaus in der Umgegend ausübte. Das Stift wurde im Gesammtcapital geschät auf 111,791 fl. Außer den Geistlichen lebten im Stifte 46 Laien in verschiedenen Dienstleistungen, jeder zweit- oder drittgeborne Sohn eines Bauers der Umgegend war froh, wenn er einen Posten im Stifte bekam. Diese Leute wurden nach ihren Fähigkeiten berwendet, anständig salarirt und gut verpslegt, sie bekamen den Lebensunterhalt und die Wohnung im Stifte. Den Armen der Umgegend war das Stift eine Zuslucht, sie kommten sich im mindesten Falle dort sattessen. Jest fallen die Armen allenthalben dem Bauernstand zur wahren und bedeutenden Last.

hier soll nun das von 1780 an eingezogene Kirchengut — insoweit wir die Schätzungswerthe desselben in den Archiven gefunden haben, angeführt werden. Wir bemerken, daß es
in der Regel für Kirchen und Schulzwede verwendet wurde. Der
Erlös wurde in Staatspapiere verwandelt, wie viel klingende
Münze daven noch vorhanden ist, das gehört zu jenen Fragen, die sich
bald beantworten lassen. Es sindet sich hier das Vermögen jedes angeführten Klosters nicht im wirklichen Werthe — sondern in
jener Schätzung, welche die Klosteraushebungscommission angab. Die
Klostergüter wurden zu jämmerlichen Preisen an Speculanten verschleubert, und immer weit unter dem wahren Werthe hintangegeben, so daß
die Käuser manchmal in einem oder zwei Jahren aus den Waldungen
allein die ganze Kaussumme herausschlugen, ihnen somit der ganze andere
Gütercomplex als ein Geschent in die Tasche siel. Für die meisten

<sup>1)</sup> Archiv bes Cultministeriums in Wien. Rlofteratten, Fascitel Suben.

jener liegenden Guter ware jest zum mindeften das breifache und mehr zu bekommen 1). Unter der Schätzung waren alle Rirchengeräthe, Baulichkeiten, Ginrichtungsstücke, Bibliotheken, wissenschaftliche Apparate, kurz alles bewegliche und undewegliche Gut mit einbegriffen.

Tausende von Armen wurden durch die Alöster gespeist, tausende von Jünglingen wurden ohne Entlohnung unterrichtet, im Gegentheile, die meisten von ihnen noch verpflegt oder unterstützt, und hatten es dem Aloster zu danken, daß sie in der Folge als Staatsmänner, Gelehrte, Künstler, Aerzte, Juristen ihre Lausbahn durchmachten. Millionen ersparte damals, als so viele Lasten noch von den geistlichen Genossenschaften freiwillig übernommen waren, der Staat — ungeheure Summen, die jetzt als Steuern hereingebracht werden; aber davon schweigen die judenfreundlichen und kirchenseindlichen Schriftsührer mit großer Beharrlichteit. Damals gab es noch in Ronnenklöstern eine Zuslucht für Jungsrauen, und die Familien von damals sanden sich weitaus mehr beruhigt in ihrem Gewissen und in ihrer Ehre, wenn sie eine ihrer Angehörigen in einem Kloster wusten, als — — —

Es ist und bleibt eine mit Zahlen beweisbare Thatsache, daß der Staat durch die Verpflichtungen, welche ihm aus der Einziehung der Kirchengilter erwuchsen, nicht nur nichts gewonnen hat, sondern daß diese Operation der erste gewaltige Stoß zu den spätern Finanzcalamitäten geworden ist.

Es ift hier sicher zeitgemäß, einen Excurs über die gegenwärtig noch bestehenden geifilichen Orden in Oesterreich zu machen; und die Bergangenheit Oesterreichs mit der Gegenwart Oester= reichs in derselben Angelegenheit zu vergleichen.

Die Beraubung ber Kirche würde — gerade wie es in Frankreich ber Fall war — bem Bolk nur neue Steuerlasten aufbürden, und nur Speculanten, Bucherer, Güterzertrüm = merer und Tröbler bereichern; baher auch von Seite bieser vier

<sup>1)</sup> Im Cultministerium, Rlosterakten, Fascikel 234. fanden wir unterm 3. September 1785 folgenden Befehl des Raisers: "Mit der Ausbebung der entbehrlichen Rlöster soll nicht auf einmahl, sondern nach und nach führgegangen werden." Es sollte nicht auf ein Mal zu viel Grund und Boden und Effekten ausgeboten werden — biese Mahregel war aber auch nicht im Stande die Bersschleuberung zu hindern.



letteren Qualificationen die eifrigsten Buniche ausgeben, daß das Rirdengut beraubt werde und fie mit dem Lowen antheil bedacht werden.

Wenn ber Staat bann felbft die taufende von Pfarren, Rirchen, Schulen, Die vielen Symnafien, Anstalten, hofpitäler erhalten mußte - fo wurde er boch alle jene tausende und taufende von Armen nicht bebenten, Die jest auch vom Rirchengut ihren Antheil Bubem ift bas Rirchengut nicht weniger als bas Privateigenthum besteuert. Gin Bymnafium, welches ber Staat erhalt, fommt zudem mindeftens drei mabl fo boch, als die Erhaltung eines Orbensgomnafiums. Bange Begenben murben, wie es icon einmal, bor 70 Jahren erlebt worden ift - in Armuth gerathen und würden vom Staate Unterftügung brauchen, statt noch für benselben eine Steuerfraft abzugeben. Wie die Berhaltniffe jest liegen, möchte nur die Speculantenrace jubeln - fie murbe jugreifen und um einen Spottpreis driftliche Bebaube, Brunde und driftliche Runftichate fich aneignen, die Jahrhunderte lang als ehrwürdige Dentmale unferer frommen, driftlichen Borfahren bageftanden find, und die ficherlich nicht bagu bon ben Grundern und Schentern hergegeben murben, um bem driftlichen Bolt entzogen ju werben und um Speculanten bamit zu bereichern. Die sogenannte todte hand spendet bem Bolt taufendfachen Segen und ift ibm lieber als die lebendigen Sande, die nur rauben, betrugen, ftehlen und ben Raub einsaden können. Jest werden durch die Rlöfter noch viele Taufende armer Teufel genährt; - wenn fie jum Speculanten tommen, der das Rloftergut fich angeeignet hat, läßt er fie por bie Thure merfen. Nehmen wir Beispiele: Das Schottenftift in Wien hat ein Symnasialgebäude bergeftellt, welches (1807) über Best unterhalt bas Stift auf eigene Roften 70,000 fl. tostete. im Bangen 23 Professoren und Lehrer. Die geistlichen Professoren haben außer Wohnung und Unterhalt nur jährlich 100 fl. für Remuneration auf Bücher. Das Schulgelb, welches eingeht, begieht nicht bas Stift, fondern bie Regierung verwendet es auf Stipendien.

Aber nicht nur, daß das Stift Schotten das Gymnasium ganz und gar aus eigenen Mitteln erhält — es zahlt für das Gymnasialgebäude auch noch — Steuern!! Das Symnasium in Mölk (mit einem Convicte) kostet dem Stifte, abgesehen vom Gebäude, jährlich in runder Summe 15,000 fl. Dassselbe gilt von Kremsmünster, Seitenstetten zc. zc. und allen Stiftsgymnasien. Was kostet aber dem Staate die Erhaltung nur Eines Obergymnasiums?

Wo hat ein Bantier, der reicher ift als 10 folche Stifter zusammen — feit Jahrhunderten etwas Aehnliches gethan?

Die todte Hand — gibt, und das Bolt hat etwas davon; die Heper bleiben nie bei der Wahrheit und verblenden das Bolt. Wenn aber das Bolt jene lebendige Hand, die nur ein Leben zu haben scheint, um zu rauben und mit ihren Arallen die Blutadern des Boltes aufzureißen, tennen lernen wird — dann — könnte es der lebendigen Hand einmal auch übel bekommen.

Es sollen nun hier die Schähungen folgen; welche noch borzufinden waren. Bon einer guten Anzahl Alöster sind die Atten hierüber entweder ganz verloren, oder von uns nicht vorgefunden worden. Mit der Aushebung der Rarthäuserklöfter wurde der Ansang gemacht.).

|                                                 | 1782. Gulben.                                     |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 29. Jänner.                                     | Wadlit in Böhmen 203,048                          |  |  |  |  |  |
| 29. Jänner.                                     | Olmüt und Rönigsfeld 523,695                      |  |  |  |  |  |
| 29. Jänner.                                     | Aggsbach, Gamming und Mauerbach 904,685           |  |  |  |  |  |
| 29. Jänner.                                     | Seit in Steiermark 137,946                        |  |  |  |  |  |
| 29. Jänner.                                     | Freidenthal in Rrain 163,775                      |  |  |  |  |  |
| 29. Jänner.                                     | Schnalk in Tyrol 162,538                          |  |  |  |  |  |
| 29. Jänner.                                     | Freiburg in Borber-Defterreich 96,856             |  |  |  |  |  |
| 29. Janner.                                     | Ramaldulenser am Rahlenberg bei Wien 11,567       |  |  |  |  |  |
| 21. Jänner.                                     | Carmelitinnen zu Grat (ohne Passiva) 158,659      |  |  |  |  |  |
| 28. Jänner.                                     | Clariffinnen zu Gorg 18,000 fl. als Rapital       |  |  |  |  |  |
| in öffentlichen Bapieren, bei Privaten 6535 fl. |                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                 | Grundftude 40,107 fl., Saufer 39,972 fl.2)        |  |  |  |  |  |
| 19. Februar.                                    | Clariffinnen zu Billingen im Schwarzwald . 82,651 |  |  |  |  |  |
| 28. Februar.                                    | Clariffinnen zu Freiburg (Breisgau) 70,853        |  |  |  |  |  |
| 12. März.                                       | Dominikanerinnen ju Imbach (Siehe S. 303)         |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Archiv bes Cultministeriums. Rlofteratten, Fascitel 210.

<sup>2)</sup> Bei ben Frauenklöftern wurde das Bermögen zumeift dadurch vermehrt, daß Eintretende ein Capital zu ihrem Unterhalte mitbrachten und dem Rlofter schenkten.

|             |                                                          | Guiden. |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------|
| 18.         | Marz. Königinkloster Maria-Saal in Altbrunn, Cifter-     |         |
|             | zienserinnen                                             | 26,830  |
| 19.         | März. Cifterzienserinnen ju Tischnowig                   | 59,208  |
| 20.         | Marz. Dominitanerinnen zu Loretto bei St. Andra in       |         |
|             | Kärnthen                                                 | 98,465  |
| 21.         | Marz. Coleftinerinnen ju Marburg in Steiermark .         | 9,502   |
| 21.         | Marz. Abelige Benedittinerinnen ju Göffing in Steiermart | 179,318 |
| 21.         | Marg. Dominitanerinnen ju Studenit in Steiermart .       | ę       |
| <b>2</b> 6. | Marg. Dominitanerinnen ju Mahrenberg in Steiermart       | 108,915 |
| <b>2</b> 6. | Marg. Dominitanerinnen ju Olmut                          | 16,000  |
| 27.         | März. Franzistanerinnen zu Thalbach in Throl             | 41,537  |
| 9.          | April. Servitinnen zu Innsbruck                          | 95,944  |
| 11.         | April. Dominitanerinnen ju Steinach in Throl             |         |
|             | Dai. Dominitanerinnen zu St. Anna nachft Brunn im        |         |
|             | Königsgarten genannt                                     | 27,876  |
| 8.          | Mai. Poverellen in Görz (Regel ber h. Catharina          |         |
|             | von Siena)                                               | 24,143  |
| 8.          | Mai. Dominitanerinnen ju Windhag in Oberöfterreich       |         |
| 13.         | Mai. Damenstift zu Sedau in Steiermart                   |         |
|             | August. Brigittennonnen ju Lemberg                       |         |
|             | Auguft. Dominitanerinnen ju Michelstetten in Obertrain   |         |
|             | September. Paulinerinnen ju Ulimia                       | •       |
|             | September. Englische Fraulein ju Lizzana in Tyrol .      |         |
|             | September. Augustinerinnen ju St. Martin bei Schwag      |         |
|             | September. Dominitanerinnen zu Marienthal                | 118,773 |
|             | October. Pauliner zu St. Beter im Bald, Rrain            | •       |
|             | October. Bauliner ju Maria am See, Rrain                 |         |
|             | Rovember. Benebittinerinnen zu Monoftro bei Aquileja     |         |
|             | Rovember. Chorherrn bei St. Dorothea in Wien             | •       |
|             | Gold und Silber in der Rirche                            | 12,714  |
|             | Rapitalien                                               |         |
|             | Stiftungen                                               |         |
|             | In Baarem wurde aus ber Caffe weggenommen                |         |
| 11.         | Robember. Canoniffen ju Lemberg                          |         |
| 11.         | Robember. Beschuhte Carmelitinnen ju Lemberg             |         |
|             |                                                          |         |

|             |                                                     | Guiden.       |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 11.         | November. Unbeschuhte Carmelitinnen zu Lemberg      | 61,506        |
| 11.         | Robember. Dominitanerinnen zu Lemberg               | 347,748       |
| 11.         | November. Dominikanerinnen zu Przemisk              | 59,974        |
| 11.         | Robember. Dominitanerinnen zu Zoltiem               | 37,651        |
| 11.         | Robember. Brigittinnen zu Sambor                    | <b>52,827</b> |
| 11.         | November. Brigittinnen zu Sokal                     | 39,427        |
| 11.         | Robember. Benebittinerinnen ju Jaroslam             | 128,004       |
| 11.         | November. Franziskanerinnen ju Tarnow               | 43,639        |
| 11.         | Robember. Clariffinnen im Ronigstlofter ju Wien an  |               |
|             | Obligationen                                        | 130,946       |
|             | 1783.                                               |               |
| 9.          | Janner. hieronymitaner in Wien                      | 22,389        |
| 17.         | März. Trinitarierinnen zu Lemberg (Stadt)           | 99,565        |
| 17.         | Marz. Trinitarierinnen in ber Halizervorstadt       | 37,945        |
| 31.         | März. Trinitarierinnen zu Milec                     | 28,197        |
| 31.         | Marz. Trinitarierinnen ju Burftin                   | 21,683        |
| 31.         | Marz. Trinitarierinnen zu Stanislawow               | 50,295        |
| 31.         | März. Trinitarierinnen zu Tomascow                  | 56,931        |
| 29.         | Marz. Benedittiner zu Offiach                       | 246,831       |
| 1.          | April. Benedittinerinnen ju St. Georg in Rarnthen . | 274,618       |
| 19.         | April. Theatiner in Wien                            | 63,050        |
| <b>2</b> 3. | Mai. Unbeschuhte Carmelitinnen zu Wisnic, Galizien  | 87,695        |
| <b>30.</b>  | Mai. Philipp-Rerianer in Wien Stiftungstapital (in  |               |
|             | zwei Häufer in ber Judengaffe)                      | 48,408        |
| 6.          | Juni. Theatiner in Prag                             | 88,506        |
|             | September. Augustinerinnen ju St. Jatob in Wien .   | 706,097       |
| 19.         | Rovember. Canoniffen (im Rlofter gur himmelspforte) |               |
|             | in Wien                                             | 400,000       |
| 19.         | Rovember. Canonissen zu St. Lorenz in Wien          | 359,978       |
| 6.          | Dec. Benedittinerinnen ju Arnoldstein in Rarnthen   | 155,917       |
| 19.         | Dec. Trinitarierinnen ju Stienowig in Bohmen        | 18,431        |
| 28.         | Dec. Trinitarierinnen ju Jaschau bei Brunn          | 34,795        |
|             | Dec. Trinitarierinnen ju Holleschau in Mahren       | 29,309        |
|             | 1784.                                               |               |
| 13.         | Februar. Trinitarier ju Graz                        | 71,518        |
|             | 04 :                                                | k             |

| . Guiben.                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|
| 21. Februar. Trinitarier in ber Aferborftabt zu Wien 818,978    |
| 24. Februar. Trinitarier, Neuftadt zu Prag 66,048               |
| 5. April. Theatiner Collegium Pontificium zu Lemberg . 47,685   |
| 10. April. Rapuziner zu Marburg 1,700                           |
| 13. April. Augustiner auf der Stiegen ju Graz 80,129            |
| 15. April. Dominikaner zu Graz 244,554                          |
| 17. April. Augustinerinnen zu Laibach 56,781                    |
| 25. April. Benediktinerstift zu Gleink                          |
| 1. Juni. Ursulinerinnen zu Stehr 204,994                        |
| 27. Juli. Prämonftratenserstift zu Brut bei Inahm 1,400,065     |
| 14. August. Stift Allerheiligen zu Olmüt 333,392                |
| 15. August. Dominitaner zu Iglau                                |
| 17. August. Paulaner zu Pirnit in Mähren 32,454                 |
| 20. August. Prämonstratenserstift zu Oberwit (wurde zum         |
| Garnisonsspital für Brünn verwendet) 380,074                    |
| 21. August. Franziskaner zu Inanm                               |
| 6. September. Kapuziner zu Profinit                             |
| 7. September. Augustiner zu Gewitsch in Mähren 80,559           |
| 9. September. Dominikaner zu Boskowit in Mähren 22,608          |
| 10. September. Augustiner zu Sternberg in Mähren 179,205        |
| 11. September. Kapuziner zu Namiest 1,624                       |
| 18. September. Serviten zu Jarmerit in Mähren 31,866            |
| 28. September. Cisterzienser zu Wellehrad in Mähren 952,524     |
| 11. October. Minoriten zu Enns                                  |
| 12. October. Paulaner zu Branau in Mähren 136,361               |
| 13. October. Dominikaner zu Mürzbach in Ober=Oesterreich 37,538 |
| 15. October. Pauliner zu Thalheim in Ober-Desterreich . 35,653  |
| 16. October. Rapuziner zu Gana in Mähren 4,327                  |
| 22. October. Cifterzienser zu Saar in Mähren 457,961            |
| 25. October. Stift Sittich in Arain 304,650                     |
| 27. October. Franziskaner zu Grein in Ober-Desterreich . 8,450  |
| 29. October. Minoriten zu Wels                                  |
| 13. November. Serviten zu Wesseln in Mähren 77,651              |
| 16. Robember. Chorherren jum h. Grabe in Prag 13,704            |
| 24. November. Minoriten zu Grignano im Ruftenland 12,533        |

|                                                             | Gulden.  |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| 29. Rovember. Minoriten ju Gorg                             | 51,366   |
| 30. November. Rapuziner zu Nicolsburg                       |          |
| 30. November. Rapuziner an der Lorettokapelle zu Nicolsburg | 34,934   |
| 1785.                                                       |          |
| 12. Janner. Miffionshaus ju Gorobenta in Galigien           | 86,140   |
| 11. Februar. Tertiarierinnen zu Sacco in Tyrol              | 21,999   |
| 14. Februar. Rapuziner in Urfahr bei Ling                   | 1,000    |
| 22. Februar. Rapuziner in Wels                              | 2,900    |
| 24. Februar. Dominitanerinen ju St. Michel in Brunn         |          |
| 26. Februar. Rapuziner zu Braunau im Invitt                 | 1,339    |
| 5. März. Minoriten zu Linz                                  | 88,508   |
| 24. März. Dominitaner zu Bogen                              | 134,165  |
| 31. März. Paulaner in der Prager Altstadt                   | 91,744   |
| 28. April. Abeliges Frauenkloster zu Sonnenburg im          |          |
| Pufterthal                                                  | 333,833  |
|                                                             | 217,852  |
| 28. April. Cifterzienser zu Baumgartenberg                  | 148,238  |
| 28. April. Cisterzienser zu Engelhardszell                  | . 9      |
| 6. Mai. Augustiner zu Seefeld in Tyrol                      | 4,655    |
| 9. Juni. Stift Stainz in Steiermart                         | 784,387  |
| 12. Juni. Augustiner bei St. Wenzel in Prag 2)              | 135,258  |
| 15. Juli. Chorherren zu Rottenman in Steiermart             | 194,626  |
| 16. Juli. Dominitaner zu Stepr                              | 116,069  |
| 20. Juli. Rapuziner zu Ried                                 | 1,500    |
| 10. August. Kapuziner zu Frenstadt                          | 1,982    |
| 24. August. Rapuziner zu Cormons, Görz                      | 6,274    |
| 25. August. Franzistaner zu Pupping in Ober-Desterreich .   | 26,944   |
| 31. August. Dominikaner zu Budweis                          | 42,034   |
| 15. September. Dominikanerinnen zu Belty in Galizien        | 82,700   |
| 16. September. Minoriten zu Stry in Galizien                | . 14,723 |
|                                                             |          |

<sup>1)</sup> Diese Stiftungen von abeligen Familien des Landes für ihre Descenbenten errichtet, wurden durch die Aufhebung eben diesen Familien als ihr rechtmäßiges Eigenthum — gewaltsam entfremdet.

<sup>2)</sup> Wurde furzweg wie hundert andere flösterliche Gebaube für militarifche Brede (andere auch für ararifche) verwendet.

|                                                          | Gulben.  |
|----------------------------------------------------------|----------|
| 25. September. Pauliner ju Rzeszow in Galizien           | 2,548    |
| 25. September. Minoriten zu Linz                         | 88,491   |
| 28. September. Minoriten zu Billach                      | 23,414   |
| 6. October. Augustiner zu hohenmauten in Steiermark .    | 26,606   |
| 18. October. Minoriten zu Olmüt                          | 29,288   |
| 20. October. Franziskaner zu Olmüt                       | 11,685   |
| 21. October. Augustiner zu Pollqu in Steiermark          | 421,811  |
| 10. Robember. Paulaner zu Pafau in Böhmen                | 64,729   |
| 11. Rovember. Cifterzienfer zu Golbentron in Böhmen      | 465,235  |
| 12. Robember. Minoriten zu Pardubit in Böhmen            | 13,625   |
| 16. Rovember. Minoriten ju Königgrag                     | 23,902   |
| 14. Rovember. Minoriten zu Windisch-Feistrit             | 21,954   |
| 14. Robember. Benedittiner ju St. Protop in Sazawa       | 87,370   |
| 21. November. Minoriten zu Auklena in Böhmen             | 6,050    |
| 11. Rovember. Minoriten zu Ruklena im Röniggraper Rreis  | 6,050    |
| 17. Rovember. Benediktiner-Stift zu Polit in Böhmen .    | 245,835  |
| 2. December. Cifterzienser zu Ronigssaal in Bohmen       | 381,534  |
| 24. December. Cifterzienser zu Plag in Bohmen            | 866,628  |
| <i>1</i> 786.                                            |          |
| 9. Janner Carmeliter ju Bagau in Böhmen                  | •        |
| 14. Janner. Franzistaner zu Waldl im Ratoniger Areis .   | 39,600   |
| 21. Janner. Benedittiner ju Maudrau in Bohmen            | 631,789  |
| 10. Februar. Paulinerinnen zu M. Troft bei Graz          | 41,726   |
| 11. Februar. Benedittiner auf dem Berg Bosig             | 20,803   |
| 14. Februar. Rapuziner zu Leitmerit                      | Nichts   |
| 14. Februar. Rapuziner zu Saaz                           | 359      |
| 14. Februar. Rapuziner zu Böhmisch-Brod                  | 11,586   |
| 17. Februar. Benediktiner zu St. Johann im Brünner Rreis | 144,721  |
| 18. Februar. Cifterzienser zu Reuberg in Steiermark 1)   | 544,778  |
| 20. Februar. Minoriten zu Raaden in Bohmen               | . 13,135 |
| 20. Februar. Rapuziner zu Stehr in Ober=Desterreich      | 16,960   |
| <del></del>                                              |          |

<sup>1)</sup> Der Reubergerhof in Wien, Grünangergaffe, war (nach Fascikel 235, Cultministerialarchiv in Wien) geschätzt auf 101,320 fl., trug Zinsen 5066 fl. und zahlte Steuer jährlich 844 fl. — im Jahre 1867 wurde die Steuer bei obigem Zins über 1700 fl. betragen.

|             |                                                        | Gulben. |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------|
| 20.         | Februar. Chorherren auf dem Karlshof in Brag           | 170,033 |
|             | Februar. Benedittiner ju St. Rillas, Brager Altftadt . | 159,162 |
|             | Marg. Rapuziner zu Pettau in Steiermart                | 2,932   |
| 9.          | Marg. Chorherren in Forbes oder Boroman                | 61,110  |
| 9.          | Marg. Miffionshaus ber Theatiner ju Glogow in Galigien | 24,627  |
|             | Marz. Carmeliter ju Risch in Bohmen                    | 39,446  |
| 30.         | März. Pauliner zu Starawies in Galizien                | 61,426  |
|             | März. Rapuziner zu Triest                              | 32,803  |
|             | April. Pauliner zu Woborzischt in Böhmen               | 91,994  |
| 9.          | April. Chorherren=Stift zu Wittingau in Böhmen         | 146,708 |
|             | April. Unbeschuhte Augustiner zu Laibach               | 63,539  |
| 10.         | April. Unbeschuhte Carmeliter zu Lemberg               | 68,834  |
| 10.         | April. Beschuhte Carmeliter, Lemberger Borftadt        | 35,983  |
| 13.         | April. Pauliner zu Mährisch=Rrumau                     | 65,070  |
| 2.          | Mai. Carmeliter bei St. Galli, Prager Altstadt         | 135,321 |
| 9.          | Mai. Carmeliter am Hradschin                           | 53,091  |
| <b>30.</b>  | Mai. Serviten, Prager Altstadt                         | 120,820 |
| <b>3</b> 0. | Mai. Pauliner zu Nyszniow in Galizien                  | 37,900  |
| 12.         | Juni. Dominifaner zu Bettau in Steiermark              | 66,661  |
| 24.         | Juni. Rapuziner in Lemberg                             | 6,055   |
| <b>25.</b>  | Juni. Unbeschuhte Carmeliter, Rleinseite Prag          | 477,637 |
| 27.         | Juni. Barmherzige Brüber zu Lemberg                    | 13,224  |
|             | (das Rloster wurde zum Garnisons-Spital gemacht.)      | )       |
| 4.          | Juli. Franziskaner zu Brunn                            | 23,795  |
| 29.         | Juli. Carmeliterinnen ju Caftagnavizza bei Borg        | 42,313  |
| 1.          | Auguft. Cifterzienser zu Bittring in Rarnthen          | 389,460 |
| 11.         | August. Dominitaner ju St. Magdalena in Lemberg .      | 51,771  |
| 12.         | August. Dominikaner zu Troppau                         | 30,502  |
| 19.         | August Prämonstratenser zu Griefen in Karnthen         | 238,411 |
| 5.          | September. Dominitaner ju Schönberg im Olmüger Rreis   | 30,023  |
| 14.         | September. Carmeliter-Hospig zu Zedligdorf in Kärnthen | 9,921   |
|             | October. Hiberner zu Neustadt in Brag                  | 51,448  |
| 14.         | October. Pauliner zu Lemberg                           | 23,008  |
| 28.         | Rovember. Piariften zu Korszow in Galizien             | 51,414  |
| 28.         | Rovember. Serviten zu Tibani in Arain                  | 20,583  |

| 1787.                                                         | Gulben.    |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| 5. März. Prämonftratenser zu Reu-Sandec in Galizien .         | 48,683     |
| 15. Marz. Befduhte Augustiner zu St. Catharina Reuftadt, Prag | 92,543     |
| 4. Mai. Dominitaner zu Alattau                                | 11,525     |
| 23. Juni. Augustiner ju Lemberg                               | 27,496     |
| 28. Juni. Minoriten, Glimauer Borftadt ju Lemberg             | 22,356     |
| 6. Juli. Augustiner zu Wittow in Galizien                     | 17,474     |
| 11. Juli. Dominitaner ju Bifet in Bohmen                      | 23,077     |
| 12. Juli. Serviten zu Rabenftein in Böhmen                    | 39,936     |
| 18. Juli. Dominitaner zu Reukloster im Santhal i. Steiermark  | 90,736     |
| 29. Juli. Beschuhte Augustiner ju Bohmisch=Leippa             | 114,337    |
| 23. August Dominitaner zu Rohatin in Galizien                 | 12,536     |
| 6. September. Benedittiner ju Braunau in Böhmen               | 487,998    |
| 2. October. Stift Seelau 1)                                   | 259,154    |
| 10. October. Augustiner ju Stotau in Bohmen                   | 148,835    |
| 13. October. Carmeliter zu Jaslo in Galizien                  | 18,579     |
| 6. Rovember. Augustiner zu Notschow im Saazer Kreis .         | 91,337     |
| 10. Robember. Rapuziner zu Iglau                              | 8,774      |
| 20. Rovember. Minoriten ju Böhmifch-Rrumau                    | 171,121    |
| 1. December. Rapuziner zu Wifchau in Mahren                   | 5,010      |
| 5. December. Augustiner ju Deutsch-Brod in Bohmen             | 45,607     |
| 12. December. Dominifaner ju Jaworow in Galizien              | 15,347     |
| 28. December. Minoriten zu Leitmerit                          | 21,164     |
| 1788.                                                         |            |
| 5. Janner. Stift Mondsee in Ober-Desterreich                  | 491,150    |
| 19. Janner. Rapuziner zu Budweis                              | 85,440     |
| 14. Februar. Franzistaner zu Rremfier in Mahren               | 11,143     |
| 29. Marg. Minoriten ju Reu-Sandec in Galigien                 | 19,659     |
| 25. Apr. Benedittiner zu St. Margareth zu Brzewnow in Böhmen  | 261,255    |
| 7. Mai. Augustiner zu Indaczow in Galizien                    | 8,809      |
| 9. Mai. Reformatenkloster zu Rzeszow in Galizien              | 2,034      |
| 7. Juni. Minoriten zu Bettau in Steiermart                    | 199,159    |
|                                                               | 3,950      |
| 16. Juni. Minoriten ju Krosno in Galizien                     | 48,290     |
| 1) Aroungu und Seelau maren ichan sum Nehufe ber Aufhehu      | na aeldäkt |

<sup>1)</sup> Braunau und Seelau waren icon jum Behufe ber Aufhebung geschätt — find aber biefem Loofe entgangen.

|                                                           | Gulben.        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 2. September. Dominitaner ju Gabel in Böhmen              | 34,534         |
| 9. September. Reformaten ju Bloczow in Galizien           | 1,494          |
| 7. October. Reformaten zu Wieliczka                       | 14,007         |
| 18. October. Carmeliter zu Milatin in Galizien            | 37,979         |
| 29. November. Dominikaner zu Sambor in Galizien 1789.     | 17,986         |
| 29. Janner. Beschuhte Carmeliter zu Drohobycz in Galizien | 18,672         |
| 25. Februar. Rapuziner auf dem Michelsberg nächst Bligar  | 10,012         |
| in Galizien                                               | 618            |
| 4. April. Dominitaner zu Impgrod in Galizien              | 9,320          |
| 9. April. Basilianer zu Struszow in Galizien              | 25,022         |
| 15. April. Bafilianer zu Trembow in Galizien              | 25,506         |
| 18. April. Bafilianer zu Boliza in Galizien               | 3,446          |
| 24. April. Basilianer zu Bochnia in Galizien              | 28,884         |
| 4. Mai. Dominitaner ju Tysmienice in Galizien             | 38,488         |
| 7. Mai. Minoriten zu Jaroslaw in Galizien                 | 9,202          |
| 7. Mai. Rapuziner zu Rutforz in Galizien                  | 8,880          |
| 9. Mai. Bafilianer zu Petycze in Galizien                 | 9,320          |
| 13. Mai. Bernardiner zu Bochnia in Galizien               | 6,088          |
| 8. Juni. Dominitaner zu Rolomea in Galizien               | 16,751         |
| 6. Juni. Befchuhte Carmeliter ju Bagatow in Galizien .    | 20,776         |
| 26. Juni. Dominitaner zu Sieniama in Galizien             | 12,575         |
| 8. Juli. Bafilianer ju Derewacz in Galizien               | 10,255         |
| 10. Juli. Dominitaner zu Nimburg in Bohmen                | 28,509         |
| 23. Juli. Bafilianer zu Wycin in Galizien                 | 23,975         |
| 21. August. Dominitaner zu Halicz in Galizien             | 7,679          |
| 22. August. Reformaten zu Lemberg                         | <b>576</b>     |
| 1. September. Rapuziner zu Krosno in Galizien             | 1,234          |
| 8. September. Augustiner zu Schopka in Böhmen             | 55,759         |
| 14. September. Basilianer zu Szczeploty in Galizien       | 18,320         |
| 15. September. Carmeliter zu Rochawina in Galizien        | 8,423          |
| 22. September. Augustiner zu Zalosce in Galizien          | 32,5 <b>02</b> |
| 19. November. Bafilianer zu Medzyhory in Galizien         | 4,283          |
| 25. November. Minoriten in Horynice in Galizien           | 24,896         |
| 25. November. Dominitaner ju Czicszanow in Galizien .     | 28,369         |

|                                                          | Gulden. |
|----------------------------------------------------------|---------|
| 2. December. Unbeschuhte Carmeliter zu Graz              | 166,404 |
| 5. December. Basilianer zu Jascenice in Galizien         | 848     |
| 28. December. Basilianer zu Swariczow in Galizien 1790.  | 2,320   |
| 20. Janner. Dominitaner ju Belg in Galigien              | 36,354  |
| 27. Janner. Dominifaner ju Czernelica in Galizien        | 10,024  |
| 19. Februar. Bafilianer-Ronnen zu Smolnica in Galizien . | 4,527   |
| 12. Marz. Dominitaner zu Tefchen in Schlefien            | 25,801  |
| 19. Marg. Bafilianer zu Luca in Galigien                 | 6,703   |
| 7. April. Bafilianer zu Uniow in Galizien                | 68,685  |
| 16. Juli. Dominitaner ju Snyatin in Galizien             | 5,206   |
| 16. August. Dominitaner zu Buczacz in Galizien           | 4,292   |
| 16. August. Dominitaner zu Siederow in Galizien          | 8,520   |
| 1791.                                                    | ·       |
| 1. Februar. Augustiner zu Radomist in Galizien           | 8,460   |
| 11. October. Dominifaner ju Przempelany in Galigien      | 30,043  |
| 1792.                                                    | ·       |
| Basilianer zu Czortkow in Galizien                       | 2,148   |
| Paulaner, Wieden, Wien, baar                             | 391     |
| Defterreichische Obligationen                            | 116,227 |
| Privat=Obligationen                                      | 9,240   |
| das Zinshaus 141, jährlichen Zins                        | 1,889   |
| 26. October. Minoriten zu Stein                          | 23,670  |
| 1797.                                                    |         |
| 5. April. Carmeliter, Laimgrube, Wien, baar              | 2,317   |
| Rapital                                                  | 161,368 |
| 3mei Zinshäuser, jährlich Zins                           | 3,339   |
| 1799.                                                    |         |
| 7. März. Franziskaner zu Mürzzuschlag                    | 19,331  |
| 15. October. Minoriten zu Tulln                          | 21,951  |
| 18. Juni. Augustiner-Chorherren ju St. Andra in Rarnthen | 182,044 |
| 15. Februar. Minoriten au Brud a. d. Mur                 |         |

| 1811.                                                        | Bulben.   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 14. September. Beschuhte Augustiner ju Fürstenfeld           | 104,516   |
| 15. September. Augustiner ju Windischblicheln in Steiermart  | 24,606    |
| 18. September. Minoriten ju Wolfsberg in Steiermark          | 43,436    |
| 2. December. Dominitaner ju Leoben in Steiermart             | 449,204   |
| . 1812.                                                      |           |
| 14. Marz. Augustiner zu Lissa in Böhmen                      | 66,606    |
| Inventar, 13. April, baar                                    | 10,558    |
| An Papieren                                                  | 201,636   |
| 9. September. Beschuhte Carmeliter zu Boitsberg in           |           |
| Steiermark                                                   | 63,540    |
| 1814.                                                        |           |
| 4. Juli. hieronymitaner zu Ortenburg in Rrain                | 21,671    |
| 6. November. Hospig zu Innertruchen                          | 7,426     |
| 15. September. Augustiner zu Fratting in Mähren              | 45,847    |
| 14. December. Minoriten zu Marburg                           | 59,556    |
| 22. September. Minoriten zu Mährisch-Reuftabt                | 39,814    |
| 1816.                                                        | =         |
| 31. October. Barfüßige Augustiner zu Tabor in Böhmen . 1819. | 76,866    |
| 18. September. Hospiz zu Waisach                             | 3,170     |
| Realitäten=Ertrag                                            | 240       |
| 1820.                                                        |           |
| 19. Juni. Augustiner ju St. Johann bei Berberftein in        |           |
| Steiermark                                                   | 148,763   |
| 1824.                                                        |           |
| 18. November. Piariften zu Gleisdorf in Steiermark           |           |
| Bei den Stiftern mit größerem Rapital mußten ein             |           |
| dende Menge von Pfarren und Schulen erhalten werden          |           |
| freiwillig Tausende von Gymnasialschülern unterrichtet we    |           |
| Staats-Gymnafien somit entbehrlich gewesen. Da nun bie t     |           |
| Munge und der Bodenbesit burch die Aufhebung bief            |           |
| als öffentliche Anftalten verschwunden ift, fo find alle t   |           |
| Aufhebung resultirenden Laften auf die Steuertraft bi        |           |
| worden, somit haben die Steuer=Contribuenten                 | durch die |

Säcularisation allerdings etwas gewonnen, nämlich — erhöhte Steuern.

Die hier in nachjosephinischer Zeit als ausgehoben verzeichneten Rlöster wurden deßhalb aufgehoben, weil sie durch die josephinische Gesegebung, welche bestehen blieb, den Todeskeim schon in sich trugen. Die Rlöster blieben von allem Verkehr mit ihren Generalen getrennt und standen unter den Diöcesan-Bischöfen, welche einerseits das Ordensleben nicht kannten, und deren Einfluß auf die Rlöster anderseits durch dieselbe Gesetzgebung bestimmt war. Stifter mit auf lebenslänglich gewählten Aebten und Probsten konnten sich hiebei eher erhalten, während manche andere Ordenshäuser einer allmäligen Auflösung entgegen gingen.

Wir können dieses Rapitel mit den Worten des alten Görres über Rloster- und Staatsgut 1) schließen: "Was die Stifter der Rlöster zum Theil der alten Wildniß abgerungen, was der fromme Sinn so vieler Geschlechter ihnen anvertraut, was still und langsam im Laufe von Jahrtausenden sich angesammelt, und aus kleinen Gaben und durch kluge Ersparniß nach und nach zu einem Schaße herangewachsen, das ist alles verschleubert und aufgezehrt, durchgebracht und in alle Winde hingestreut. Sbenso, was der Staat als Besitzstand sich erworben, was Alle von dem besondern Erwerd zurückgelegt, damit es dem gemeinen Wesen diene, was durch Schenkungen und Berträge hinzugekommen, und was noch heiliger als der Privatbesitz gewesen, weil es zugleich den Theilen und dem Ganzen angehörte, das ist gleichfalls Alles nun zunichte worden, und der Schlund hat es hinabgewürgt, der doch noch ewig hungernd, sich nicht geschlossen."

<sup>1)</sup> Aus bem "Rheinischen Merkur" 1814. In: Joseph von Görres politisiche Schriften. herausgegeben von Marie Görres. München, 1854. 1. Banb. Seite 416.

## Gine merkwürdige Naritätensammlung aus Alostern in nachjosephinischer Zeit.

as kaiferliche Luftschloß Laxenburg unweit Wien gilt gegenwärtig als eine Fundgrube interessanter und werthvoller Antiquitäten. Die Stifter und Klöster des Erzherzogthums Oesterreich, welche der Aufhebung entgingen, haben dazu fast den ganzen Contingent geliefert.

Ein bei Hof angestellter Beamter gerieth Anfangs des 19. Jahrhunderts auf den sinnreichen Einfall in den besagten Stiftern herumzureisen, sich die Merkwürdigkeiten derselben zeigen zu lassen, und seine besondere Aufmerksamkeit jenen Gegenständen zuzuwenden, die nicht nietund nagelsest waren, oder die sich überhaupt trop ihrer Niet- und Nagelsestigkeit als transportabel zu erweisen schienen.

Darnach wurde sehr höstlich an die verschiedenen Stiftsprälaten um dieses und jenes für die Sammlung in Laxenburg geschrieben und der Raiser Franz dabei insoweit in den Vordergrund geschoben, als zu verstehen gegeben wurde: es sei des Raisers Wunsch, das betreffende, oder auch betroffene Stift möge die bezeichneten Gegenstände für Laxenburg hergeben.

Obwohl wir nun meinen, die historischen Raritäten eines Ordenshauses sollen eben so gut — besonders wenn sie mit der Geschichte des Hauses berwachsen sind, daselbst verbleiben, wie die Raritäten irgend eines im Privatbesitze befindlichen Schlosses, oder Hauses oder einer Familie — den Eigenthümern verbleiben sollen; so konnen wir doch in diesem Widerspiel von Begehrungen einerseits und Schenkungen anderersseits nichts der Form nach Incorrektes sinden. Run haben wir aber dieses Rapitel hier deshalb in Erwägung gezogen, weil sich am Ende darüber eine eigenthümliche Schlußbetrachtung herausstellen wird.

In der angebeuteten Beife ichentten nun biefe Stifter Runft= und Alterthumsgegenstände im Werthe bon vielen Taufenden an Laxenburg. Der damalige Probst bom Chorherrenstift Rlosterneuburg Floridus gab eine ganze Rapelle ber, (bie wegen ihrer Schönheit sogenannte Capella speciosa) sie murbe in Rlosterneuburg abgebrochen und in Lagenburg aufgestellt, bem Raifer Frang wurde von dem Sammlungs= leiter insinuirt, er moge bem Probst für seine freundliche patriotische Babe ein Gegengeschent machen; bas geschah auch. Die Babe bestand in einem einfachen golbenen Bettorale fammt Rette; ber Werth bes Geschenkes lag wohl nur im hinblide auf ben hohen Geber, im fogenannten praetium affectionis, benn die Rapelle ist ein unicum in ihrer Art. so daß dieselbe im Geldeswerthe schwer zu schäten mare. Dieselbe hieß auch die Johannes= oder bie "marmorfteinerne Rapelle", Erbauer ber= selben war im Jahre 1220 Leopold der Glorreiche, Bater Friedrich bes Streitbaren, bes letten Babenbergers, beffen Grab heute noch in ber Rapitelhalle bes Stiftes Beiligentreuz zu feben ift. Auf Befehl Joseph II. wurde diese Kapelle execrirt am 5. September 1787. Joseph wollte eben nur bie Pfarrfirchen als legale Rirchen bulben und ließ auch in Wien sammtliche Rapellen theils demoliren, theils qu= Es läßt sich benten, daß biefer zierliche Bau beim Abbrechen beschädigt wurde; man hatte gur Zeit ber Transferirung berfelben überhaupt wenig Sinn für mittelalterliche Baudenkmahle — in Lagenburg wurden bann bie Stude jufammengeftoppelt.

Im Stift heiligenkreuz bei Wien waren brei große Säle und sechs Zimmer voll von Rüftungen, Waffen, kostbaren Einrichtungsstücken und Kunstwerken. Die schönste Sattelkammer und Waffensammlung Desterreichs im Privatbesitze, z. B. der Panzer des Bauernanführers Stephan Fadinger in Laxendurg gehörte dieser Sammlung an. Alles wurde der Laxendurger Commission ohne Katalog und ohne Revers auf den guten Glauben übergeben, daß diese sämmtlichen Gegenstände nun im Schlosse zu Laxendurg aufgestellt werden.

Der damalige Abt von Heiligenkreuz (Nikolaus, Abt von 1804—1823) bekam dafür auf Einrathen vom Raifer die große goldene Berdienstmedaille sammt Rette. Dieselbe Gabe bekamen auch andere Stiftsvorstände für ähneliche Berdienste, so z. B. der Abt von Zwettl, der unter andern einen Plasond (Deckengetäsel) von seltener Schönheit aus einem großen Saale hergab.

Durch biese Geschenke blieb ohne Zweifel bas decorum gewahrt, bie Abgaben ber Klöster erschienen als burchwegs freiwillige, und bas herzliche Sinberständniß von Nehmer und Geber sollte in diesen freundlichen Rückgeschenten nach außen sichtbar bargestellt werden.

Es waren bei dieser Gelegenheit mehr Kunft- und Alterthumsobjecte zusammengekommen, als die Räume fassen konnten, welche in Laxenburg zur Aufstellung berselben bestimmt waren; die Einsender aber bekamen nichts mehr zurück.

Der Herausgeber dieses tam bei einer Anwesenheit im Stift Beiligentreuz mit seinem verehrten Freunde, bem Berrn Bralaten bes Stiftes Dr. Comund Romaromy über die Lagenburgersammlung und ben modus acquirendi berfelben ju fprechen, und diefer Berr erzählte nun folgendes: "Es war im Jahre 1848 und zwar am felben Tage, an welchem Roffuth unter großem Larmen feinen Ginzug in Wien hielt, als ich bei dem Rothenthurmthor am Laden eines Antikenhandlers vorübertam, von dem ich ichon früher einige Gegenstande getauft hatte. Dieser lud mich ein, einige neue Acquisitionen bei ihm anzuschauen; barunter war eine ungefähr brei Souh lange und zwei Souh breite und ebenso hobe sehr schon gearbeitete Caffete mit Schildtrotplatten überzogen und mit Ornamenten aus vergoldetem Silber decorirt. Selbe murbe mir für 800 fl. Conv. Munge angeboten. Ich fab bie Arbeit genauer an und fand ju meinem Erstaunen an ben vier Eden bes Dedels das Stiftswappen von Beiligenkreuz angebracht. Ingleichen zeigte mir ber Tröbler eine Ruftung mit Gold eingelegt; felbe murbe für 2800 fl. C. Münze angeboten. Ich betrachtete bie Arbeit und fand an ben berichiebenen Studen biefer Ruftung baffelbe Stiftsmappen mit einem Stempel eingehauen. Nun hat das Stift ebemals besonders icone Rüftungen beseffen, welche nach Laxenburg abgeliefert wurden. fragte ben Trobler, von woher ihm biefe Gegenstände jugekommen ? Er sagte mir: "Aus einer Stadt in Deutschland." - Ms ich nach ungefähr einer Boche bei dem Antifenhandler wieder vorüberkam, erfuhr ich: die beiden mir angebotenen Objecte seien bereits gefauft, und zwar bie Caffete in ben Befit eines Grafen übergegangen."

"Es ift natürlich sicher, daß Raiser Franz von diesem Berfahren mit den eingesammelten Gegenständen nichts wußte, ich habe wiederholt von glaubwürdigen Zeugen, welche der nächsten Umgebung des Raisers Franz angehörten, vernommen, daß sich der Raiser öfter über die Beräußerungen der Kirchengüter also ausgesprochen: "Ich für meine Person trage keine Schuld daran, meine Borfahren haben es gethan, es kann aber bei den Finanzen kein Segen sein, denn der ungerechte Kreuzer frift den Gulden."

So erzählte mir der befagte Herr. Auf meine Anfrage, ob ich bon diesem Berichte einen Gebrauch für die Oeffentlichkeit machen könne, wurde mir dieß Ansinnen bereitwilligst mit dem Beisatze gewährt: "es seien eben Thatsachen, und die Erklärung hiezu könne sich Jeder nach Einsicht und Gutachten selber machen."

Als im Jahre 1809 die schöne gothische Mariastiegenkirche zu Wien von den Franzosen als Kornkammer, später gar als Pferdestall benützt wurde, ging natürlich das Meiste der innern Ausschmüdung zu Grunde. Manches wurde aber für Laxenburg gerettet, wie z. B. das eine der hohen Fenster des sogenannten Empfangsaales im runden Thurm, welches mit schönen Glasmalereien ausgefüllt ist, und die in demselben Saale an den Wänden angebrachten Sitze wurden von den Resten der mit Schniswert verzierten Chorstühle aus derselben Kirche zusammengefügt.

Somit hat auch die berühmte antiquarische Sammlung zu Laxen= burg ihren Ursprung Rlöstern und Kirchen zu verdanken.

## Der Feldmarschast Laudon und sein religiöses Vekenntniß.

🏨 as sich aus der Tradition über die religiösen Zustände des Militars jener Zeit erhalten bat, mare in Rurge folgendes: 3m Gangen war bas Militar religios, die Ueberzeugung und ber religiose Sinn, beibe aus ber driftlichen Familie mitbekommen, gingen im Lager- und Rafernenleben in der Regel nie berartig unter, daß bas Schmähen über Religion und Priefterthum zur Mode geworden ware. Ein icones Zeugniß über den Tod des Feldmarschalls (ftarb zu Reutitschein in Mähren, ben. 14. Juli 1790), ben berühmten und siegreichen Beerführer ber josephinischen Beit, fanden wir in einer felten gewordenen Monographie 1), aus welcher wir bas Wichtigfte bier Es heißt in ber besagten Schrift S. 8: "Er erfüllte bie anführen. lette Pflecht der Religion, ju der er fich bekannte. Er ließ ben Feldsuperior ju fich tommen, und legte bei ibm reumuthig feine Beichte ab. Bor ber Communion sprach er: ""Ach mein großer Gott, verleihe mir Rrafte zu meinem letten Rampf."" Er empfing mit mabrer Bottesfurcht und ganglicher Ergebenheit in ben Willen bes Unendlichen bie beilige Communion und die lette Delung."

S. 18: "Es traten in das Sterbegemach auch seine sämmtlichen Dienstleute. Bor Allem ermahnte er die Anwesenden mit eindringenden Worten zur Rechtschaffenheit und sagte alsdann: ""Glauben Sie ja nicht, wie die kahlen Wistlinge der jezigen Zeit es dafür halten, daß es keinen Gott gebe. Ja (sprach er mit Eiser) es gibt wirklich einen Gott, (mit größter Lebhaftigkeit) einen starken, mächtigen Gott,

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Laubons Tob und Grab (Felbmarfcall), befdrieben von F. Taubsmann, Rechtsgelehrter, Reichs: und I. f. Erblande Ritter. Bien, Grund 1790. Brunner, Aufflarer in Defterreich.

Belohner des Guten und Bestrafer des Bosen (mit noch größerem Siser): Ich bin dessen vollkommen überzeugt. (Er erhob sich und sprach mit dem größten Feuer und Nachdruck:) Ich habe es selbst mit eigenen Augen gesehen." — Hier standen alle wie die Steine, und es wußte Niemand, was der große außerordentliche Mann sagen wollte. Nach einer Pause suhr er fort: ""Ohne Gottesssucht ist teine wahre Rechtschaffenheit, auch teine Tapserkeit möglich. Die Freigeister handeln selten dom Grunde ehrlich, und in Feindes= und andern Todes=Gefahren sind sie meistens die größten Poltrons."" — ""Dienen Sie, sprach er weiter, dem Staate und ihrem Monarchen ohne Unterlaß getreu. Fürchten Sie Gott in ihren geheimen Handlungen. Handeln Sie mit ihrem Nächsten zu allen Zeiten redlich"" u. s.

S. 21: "Er wandte sich zu dem Feldsuperior und sagte: ""Ich höre die Neutitscheiner beten für mich, werden sie noch lange beten?""
"So lange, war die Antwort, dis Guer Excellenz genesen werden."
""O danken Sie, erwiederte der Feldherr, in meinem Namen dem Herrn Dechant und der ganzen Stadt, auch ich werde für sie beten. O du liebes Bolk, ich habe deine Liebe nicht verdient. Getrost gehe ich aus dieser Welt."" Seinen Nessen ermachnte er zur Gottesfurcht: ""Fürchte vor allem Gott den Schöpfer, beobachte die Vorschriften seiner Religion, sei ein Verehrer des Monarchen 1) und ein wahrer Vertheidiger seines Staates.""

Den letten siegreichen Feldzug führte Laudon gegen die Türken. Joseph II. wollte es ohne den berühmten Feldmarschall auf eigene Faust versuchen — aber die traurigen Greignisse, in welche sein Commando die Armee verwickelte, nöthigte den Kaiser, den alten Helden auf seinen Platzu stellen und mit Laudons Erscheinen konnten Oesterzeichs Fahnen wieder siegreich vordringen. Wir aber meinten das in dem kleinen, vielleicht auch etwas absichtlich unberücksichtigten Bückslein enthaltene Andenken an die letzten Stunden Laudons, des siegreichen Marschalls Maria Theresia's und Joseph II. sollte eben in weiteren Kreisen wieder zugänglich werden.

<sup>1)</sup> Me Laubon starb, regierte schon Leopold II. Joseph war am 20. Fesbruar 1790 gestorben.

## Auch die Juden follten "nütliche Bürger" werden.

Per Herausgeber macht auf den Umstand aufmertsam, daß er auch in diesem Kapitel nur den Thatbestand herstellen wird; diese Erklärung ist deßhalb an ihrem Plate, weil die jüdischen Organe auch dem ruhigsten Berichterstatter, wenn sie nichts zu entgegnen wissen, hin = auflügen: er habe die Juden geschmäht.

Mit dem besten Willen alle Unterthanen zu "nüglichen Bürgern" zu machen, mußte der Raiser auch nothwendiger Weise mit seinen Reformen an die Juden herankommen.

Unter Maria Theresia wurde die Judenfrage noch anders behandelt. Aus vielen Beifpielen nur Gines: Anfangs December 1744 hat Maria Therefia dem Grafen Philipp Ringty, Oberfter Rangler, ihren Willen zu erkennen gegeben, daß mit kommendem Reujahr bie Jubenschaft aus Prag abgeschafft werben folle. In feinem Bortrage bom 17. December 1) erhebt Rinsty feine Borftellungen gegen bie Magregel felbft, fondern erflart fie vielmehr als eine im Recht Maria Therefias gelegene, "indem ihre Borfahren fich jederzeit bie Befugniß gur Ausweisung ber Juden vorbehalten, er begreift nicht, mas für Bewegnusse bie Softammer haben moge, als welche sich allen und ben geeignetsten passibus ber Judeneinschräntungen gar febr entgegengefett bat; Die Ranglei hingegen bat burch alte und neue Broben genugsam bargethan, bag fie ihres Orts in die Judenschaft gar nicht verliebt fene, sondern bie jübische Gemeinschaft für einen großen Schlagbaum: in publico et commerciali fort und in aufrechten Stand ju tommen, gehalten habe. Man will nicht exaggeriren, was für Gefährlickfeiten in publico primi ordinis fich icon ereignet haben, und noch ferners fo oft bagu Beŧ

<sup>1)</sup> Archiv bes Staatsministeriums.

legenheit mare, sich ereignen konnen (bie Judenschaft hat in letterm Specimina davon in jegigen Zeiten abgelegt, ba ihre Anhanger an bie Meterjuden und an die frangösischen Befehlshaber zur Zeit der fran= 3ösischen Inhabung der Stadt Prag und des Landes, ihre gleich= mäßige Anhängerei an die preußischen Befehlshaber jungfthin und daß fie bei ber Belegenheit ben Behorfam berer Stadthauptleuten, ber Altstädter ihren vorgesetten Magistrats und der ganzen politico nec non comercialis sich zu entreigen gesucht und über alles bieses ihre Bermeffenheit sich in Waffen wider die sonstigen Gönner ihres Geschlechts gebrauchen zu laffen, keineswegs mit Gleichgültigkeit anzuseben). find viele andere Sachen ba, welche biefes Bolf absonderlich, wenn es fo ftart icon eingeriffen bat, in societate civili verabicheuen machen. Nur die vermöglichste unter ihnen und also die wenigsten nahren fich mit Ernft (Bernunft) und Aufrichtigkeit, ber meifte Bobel aber mit Betrug und Falfcheit, und muß berjenige auf allen Seiten und Winkeln sich behüten, welcher mit ihm zu thun hat und ohne Schaden babon tommen will. Ihre Principien, obicon fie es hochstens qu läugnen fich bemühen, ift einer ehrliebenden Bemeinschaft nicht conform, weilen fie ab exemplo ber bormaligen egyptischen Dienftbarteit fic für tein Bemiffen halten, beren Chriften But gerechter ober ungerechter Beife an fich ju bringen." - Diefes Attenstück ist insofern wichtig, als es constatirt, daß die Juden unter Maria Theresia nicht aus Religionshaß, sondern socialer Vergeben halber gemagregelt und ausgewiesen murben.

Dieser Volksstamm machte Joseph II. viel Nachdenken, wie es aus den vielen vom Kaiser eigenhändig gemachten Rescripten hervorgeht. Die Geschichte und das Wesen der Juden wurde, wie in der Theorien= und Experimentir=Wode damaliger Zeit lag, wenig, oder eigentlich gar nicht berücksichtigt. Auf den Patent=Entwurf über das neue Judenspstem für Galizien vom 19. Mai 1788 entgegnet der Kaiser unter andern:

"Ich habe immer diese zahlreiche Judenschaft in meinen Erb= ländern nicht als die beste Art von Menschen, aber doch als eine Population angesehen, auch selbe nicht unter die Classe der Produzenten, noch unter jene der besten, jedoch als Consumenten ge= rechnet, so eben nicht als die für den Staat vortheilhaftesten Handels= leute, bennoch aber als solche betrachtet, die sich mit einem sehr kleinen Gewinn begnügen, die schlechtesten Waaren in Verkehr sehen und mehr Geld in Umlauf bringen. Aus allen diesen erachte ich also, daß alle für sie bestehenden eigene und nicht für Christen ebenfalls geltende Gesehe dis auf sehr wenige ohne weiteres aufgehoben, und daß sie an jene, die für alle meine Unterthanen bestimmt sind, gleichfalls verwiesen werden sollen."

Der Kaiser sand es aber trot seiner Theorie gerathen, viele ihm nöthig scheinende Dämme zu seten. Den Juden war es nicht lieb, fixe Namen und fixe Domicilien zu haben. Daher sagt der Kaiser: "Jede Judensamilie soll einen eigenen Junamen annehmen, den sie nicht mehr verändern darf und zwar bei anzudrohender Strase, weil es nothwendig ist, daß sie sich an einen bestimmten Namen gewöhnen, und mit demselben sich auch immer unterfertigen. Die Rabbiner sollen Geburts- und Todtenbücher genau führen. "So lange man jedoch nicht Wirksamkeit und Fleiß bei den Juden beobachten werde, müsse man sie von allen denjenigen Pachtungen, die sie nur im Müßiggange beförderten, weiter aussschließen" 1).

Gine Menge von Vergünstigungen und eine die fattische Pflicht= übernahme der Juden überragende Rechtsgemährung murbe ben Juden in der edelsten Beise vom Raiser gegeben.

Selbst die Behörden berichteten, wie das Bolt in den Anordnungen des Kaisers "gleichsam ein Bestreben nach der zahllosen Bermehrung dieses Boltes erblicke." Dem Kaiser lag daran, sich gegen
diese Auffassung zu verwahren. "Meine Absicht (so lautet ein Rescript
vom 1. October 1781) geht keineswegs dahin, die jüdische Ration in
den Erbländern mehr auszubreiten, oder da, wo sie nicht tolerirt ist,
neu einzuführen, sondern nur da, wo sie ist und in dem Maße, wie
sie als tolerirt bestehet, dem Staate nüglich zu machen." Bald erklärt
er sich in einer andern Resolution noch deutlicher: "Die Kanzlei und
die Stellen würden überhaupt meiner Anordnung die unrichtigste Auslegung geben, wenn sie deren Absicht, dahin zu gehen vermeinten, durch die verwilligten Begünstigungen die Judenschaft, so
wie sie jest in meinen Staaten, noch mehr zu vermehren, oder
ihrer Bevölkerung, wenn sie nicht nupbarer wird, einen weiteren

<sup>1)</sup> Ardiv bes Staatsminifteriums.

Bumads ju berichaffen. Der Unterricht, die Aufflärung und beffere Bildung diefer Ration ift immer nur als ber Sauptendamed ber Berordnungen angufeben; Die erweiterten Nahrungsmittel, die nugbare Bermenbung ihrer Urme und bie Aufhebung ber gehäffigen Zwanggefebe und Berachtung bringenben Unterscheidungszeichen follen eines und bas andere verbunden mit bem benöthigten befferen Unterricht und ber Aufhebung ihrer Sprace ben Borfcub geben, mit Ausrottung ber biefer Ration eigenen Borurtheile fie aufzuklären, baburch fie entweder zu Chriften gu bilden ober boch ihren moralijden Charafter ju beffern und fie ju nüglichen Staatsburgern auszubilden und bei ber folgenden Rachtommenschaft wird wenigstens gang gewiß biefes erhalten werden." Mitten unter diefen wohl= und gutgemeinten Berordnungen resolvit ber Raifer wieber eigenhandig, es durfe ein Buch über die Chadlichfeit ber Juden gebrudt werben und gwar am 20. October 1781 (20 Tage nach obiger Resolution). Decret an die Bucher-Censur-Commission: "Das Manuscript über die Schädlichkeit ber Juden im Ronigreich Bohmen mit Weglaffung ber roth gezeichneten Stellen tann in Drud gelegt werben" 1).

Des Raifers Lieblingsplan war, die Juden zum Aderbaue heranzuziehen, ihnen denselben als vortheilhaft und angenehm erscheinen zu laffen. Schon im April 1787 wollte er ihnen den Aderbau pachtweise übergeben, aber gepachtetes oder auch im eigenen Besige besindliches Land sollte nur mit judischen handen bebaut werden.

Die Resolution vom 15. Jänner 17872) über die Aderbau treibenden Juden lautet: "Schließlich muffen fich die jum Aderbaue verwendeten Juden allerdings verbindlich machen, solche mit eigenen und judischen Sänden zu betreiben, jedoch fann ihnen von Anfang, bis sie in der Feldwirthschaft hinlänglich unterrichtet sind, noch gestattet werden, durch die ersten drei Jahre sich auch christlicher Knechte zur Aderpslege mitbedienen zu durfen."

Wenn irgend ein wohlgemeintes Vorhaben mit dem vollsten Eflat scheiterte, fo war es biefes; der Raiser kernte die Gigenthumlichkeiten der Juden erst nach und nach durch ihre Stellung zu seinen

<sup>1)</sup> Refolutionebuch Fol. 597. v. 1781. Archiv bee Staatsminifteriums.

<sup>2)</sup> Resolutionsbuch. Archiv bes Staatsministeriums.

Berordnungen kennen, wie in einigen gemachten Bemerkungen vom Jahre 1788 zum Patent-Entwurf aus seinem Urtheile über die Juden zu ersehen ist.

Am 18. Juni 1784 spricht ber Kaiser wieder seine sehr wohlsemeinte Gesinnung aus: "Meine Gesinnung gehet dahin, daß sich die Juden, um sich zu nutharen Gliedern des Staates zu bilden, so viel möglich auf den Acerdau und andere nütliche Handwerke verlegen sollen, wie ich denn auch in dieser Rücksicht denselbent in dem neuen auszuarbeitenden Systeme verschiedene Befugnisse und Begünstigungen eingeräumt habe." In demselben Rescript wurde verordnet, daß alle Betteljuden, die nicht arbeiten wollen, nach zwei Jahren außer Lande geschafft werden sollen. Im März 1787 wurde dem Kaiser vorgetragen, eine Hebamme zu Grojek in Galizien habe einige jüdische Kinder, die sie für schwach hielt, getauft, und was mit diesen Kindern zu geschehen habe.

Der Erlaß hierüber erscheint als ein sonderbares Eingehen in das ganze Hebammenwesen. Der Schluß aber lautet: "Die fünf Kinder seinen den Juden zurückzugeben und haben bei denselben "gegen Reprobucirung derselben alle halbe Jahre bei der Obrigkeit, daß sie noch vorhanden sehen, zu verbleiben. Wenn sie die Jahre erreicht haben, wo sie die Schulen besuchen können, so sind die Aeltern anzuhalten, daß sie selbe in die katholische Schule schiefen, allwo sie den katechetischen Unterricht empfangen, nach welchem, wenn sie die annos discretionis erreicht haben, sie erst im Stande sehn werden, sich selbst zu entscheiden, ob sie nach erhaltener Belehrung in der katholischen Religion, dieselbe beibehalten, oder sich der jüdischen widmen wollen, weil man doch nicht ein Christ ist, bei gestandenem Alter, wenn man nur getaust ist, wohl wenn man es von Herzen sehn will und bereit wäre, es noch zu thun, wenn es nicht schon geschehen."

Man muß bedenken, wie viele tausende und tausende von Christen in Oesterreich im siebenjährigen und in den Türkenkriegen theils auf dem Schlachtfelde und in Folge ihrer Wunden, theils durch Lager-krankheiten zu Grunde gingen. Die Juden wurden zum Militärdienst nicht ausgehoben, sie saßen ruhig zu Hause und wanderten ruhig herum, vermehrten sich und klagten unablässig über Vorenthaltung der Menschenzechte.

Dieser Umstand, daß die Christen sich todtschlagen lassen mußten und zwar zu Hunderttausenden, während die Juden bequem ihren Geschäften nachgingen, erregte auch Bedenken, als Joseph ihnen so viele Rechte einräumte — ohne daß dabei jener Pflichten gedacht wurde, welcher sich die Juden in großer Seelenruhe zu entziehen pflegen.

Es ericien eine Brofcure, die fich biefe und ahnliche auf bie Juben in Ocherreich bezügliche Fragen jum Gegenstande mablte 1).

Der Autor sagt S. 11: "Wenn die Rede war, der jüdischen Nation die Freiheit, wie den Christen zu ertheilen, Handwerke und Künste zu erlernen, und ihnen alle gleichen Rechte und Freiheiten mit den übrigen Einwohnern des Staates zu gewähren, so stellteman sich für die Zukunft die übelsten Folgen vor."

"Man sagte: Wenn nun binnen zwanzig toleranten Jahren die in alle burgerlichen Rechte eingesetten Juden, Die judifden Sandwerter und Rünftler in ben Städten fich ansehnlich bermehren und ihre Rinber ruhig ohne bom Rriege verzehrt zu werben, groß machsen - in biefen 20 Jahren aber ein ober wohl gar zwei Mal ein Rrieg, wie ber bon 1756 ober 1762 muthet und die driftliche junge Mannschaft aufreibt, so muffen unumgänglich gange Städte und Borfer in judische Banbe fallen. Die nach bem Rrieg aufwachsenben Chriften werben alsdann nicht fo leicht ein Stablissement finden. Der aus dem Kricge übrig gebliebene und nun zurucktommende Bauer wird keinen Hof finden, sondern bienen muffen, vielleicht auch nicht einmal einen Dienft bei einem jubifchen Bauer befommen, wegen ber Menge ber aufge= wachsenen und im Rriege nicht todtgeschlagenen jubischen Anechte. Dieg wilrbe die Chen ber Chriften und die Bermehrung ihres Befolechtes hindern. Man fragte weiter: Wo wurde man neue Refruten jur Erhaltung ber jur Beschützung eines militarischen Staates nothwendigen Armeen hernehmen? Nach 15 bis 20 Jahren hernehmen? Da bie Juden vermoge ihrer Religionsgrundsätze nicht zu Kriegs= biensten berwendet werden konnen? Und nun fragte man endlich: Wurde der militärische Staat weise handeln, welcher die Mittel gur Bermehrung eines Boltes verboppelte, bas ju Rriegsbienften nicht fähig ift und beffen Religion ibm ju gewiffen Zeiten bie oft unum-

<sup>1)</sup> Beweis, bag heut zu Tage die Juben zu Kriegsbiensten eben so wohl verpflichtet sind als die Christen. Wien bei Joseph Stahel 1788.

gängliche Erfüllung seiner Pflichten und Leiftung seiner Handarbeiten untersagt? Aus diesen und hundert ähnlichen Bedenklichkeiten entstand damals das Resultat: daß der Jude dem Landesherrn nie das wird sehn können, was ihm der Christ ist, und so blieb alles beim alten."

Run berichtet der Autor im zweiten Abschnitt: "Bon dem was unter Josephs Regierung zum Besten der jüdischen Nation geschehen ist", und spricht im dritten Abschnitt: "Bon der Nothwendigkeit, die Juden in den t. t. Ländern mit den nämlichen Pflichten für den Staat zu belegen, welchen die christlichen Unterthanen unter-worsen sind."

Diesen schönen und harmlosen Theorien von den Pflichten der emancipirten Juden ist nicht mit Einem Wörtchen des Spottes, sondern mit sehr trockenen, statistischen Thatsachen zu begegnen: d. h. mit der Praxis der Juden. Die Juden wehren sich immer standhaft, aus ihren Gemeinden die verhältnißmäßige Anzahl Rekruten zu stellen wie die Christen, darin liegt auch schon der Beweis, um was es den Juden zu thun ist. Als der italienische Krieg im Jahr 1859 neue Aushebungen benöthigte — rannten die rekrutirungspslichtigen Juden in Galizien tausendweise davon und überließen es den Christen, als helden zu fallen 1).

Wie auch bei den Juden die Berachtung ihrer bisher gehaltenen Religionsgesetze und ihren Rabbinern als Aufklärung bezeichnet wurde, sehen wir aus folgendem Bericht (Geisler II. Bb. 105 Rr. 86) "daß die Aufklärung auch in die Schaaren der Israeliten, besonders in Prag dringet, ist eben nichts Neues, daß man aber über einen Punkt, dessen Unterlassung ihrer Rabbiner so sehr am Herzen liegt, daß sie nicht genug darüber eisern können, sich so scheeckterdings hinaussetzt, dieß verdient Ausmerksamkeit. Dieser Punkt ist das Tanzen am Sabbath. Bor Zeiten wären sie sehr schaft darüber gestraft worden, jetzt aber tanzen sie ungescheut an allen Belustigungsörtern und Tanzsälen vor den Thoren der Stadt."

Auch das Glud der Wiener Familien wird von Geisler (II. Band, S. 189), ber doch felber ein Auftlärer war, ironisch gepriesen, daß fie

<sup>1)</sup> Die amtliche Wiener Zeitung vom 22. Juli 1869 bringt nur aus bem Bloczower Kreise allein bie Ramen von hundert judischen Rekrutirungsflüchte lingen.



bie Geistlichen fort und die Juden da haben. Es heißt S. 786: "Seit der Einführung der Toleranz sieht man die Juden auch immer mehr mit Leuten von Bon ton vermischt, und so wie man sonsten in allen Gesellschaften einen Geistlichen antraf, so sindet man jezo fast überall einen Juden; der so lange vorschießt, als es bei der Familie noch etwas zu verhypotheciren gibt." — Es muß wohl betont werden, daß diese Beobachtung von einem Aufstärer gemacht worden ist. Sie beweist auß neue, wie die Stimmung gegen die Juden nicht in der Religion, sondern in der Handlungsweise der Juden sich begründet, wie es unter andern in neuerer Zeit auch Riehl") bestont: "In manchen rheinischen Städten überwuchsen die arbeitsrührigen (Handelsarbeit) Juden das lässige Christenvolt dergestalt, daß zu befürchten stand, sie würden alle Bürger zuleht aus der Stadt hinzausarbeiten."

"Gegen diese Concurrenz half man sich im Style des 11. Jahrhunderts dadurch, daß man die Juden todtschlug. In manchen Staaten war es gewiß nicht bloß Glaubenshaß, sondern zugleich eine barbarische wirthschaftliche Nothwehr, welche zu den Judenmorden trieb. Selbst in unsern Tagen galt der gewaltthätige Judenhaß revolutionarer Bauern nicht dem Judenglauben und der Judensitte, sondern der Juden Arbeit, dem Schacher, der schon so manchen Kleinbauer aus dem Lande hinausgearbeitet hat."

In seinen Resolutionen 2) spricht ber Kaiser oft bedenklich von ben Juden. So: Bortrag 20. Juli 1787. Der Jud Moises Hönig will bas Haus Rro. 83 in der Wahringergasse kaufen. R. Bon dieser Anzeige ist eingerathener Maßen kein Gebrauch zu machen. Joseph."

Auch Juden, die sich in die Geldgeschäfte hinein bohren wollten, wurden meist abschiedlich beschieden. So Bortrag: "daß von dem Entwurf des Juden Salomon wegen Errichtung einer Giro- und Escomptebank kein Gebrauch zu machen. 6. December 1787. R. Ich begnehmige das Einrathen der Kanzlei. Joseph."

Bortrag bom 16. Janner 1781. "R. Ift feine Ursach borhanden

<sup>1)</sup> Die beutsche Arbeit. Stuttgart, Cotta 1861. S. 64.

<sup>2)</sup> Die folgenden Resolutionen find aus ben taiferlichen Resolutionsbuchern im Archiv bes Staatsministeriums.

zum Nachtheil der christlichen Handelsleute, den Juden in Brünn eine mehrere Freiheit, als sie bishero auf den dortigen Märkten genießen, zu gestatten. Joseph." Im Vortrag 568 vom 14. August 1781 sinden sich Beschwerden wegen Ueberhandnahme der Juden in Hollesschau. 569. Beschwerden der Tuchhändler in Böhmen und Mähren gegen jüdische Kausseute.

Nach dem 364. Vortrag des kaiserlichen Resolutionsbuches bom 23. März 1782 wurden in Böhmen Zettel über die Unnut- und Schädlichkeit der Juden ausgestreut.

Nach dem kaiserlichen Resolutionsbuche muß es den Juden gelungen sein, eine ganze Gemeinde in Böhmen dahin zu bringen, daß diese jüdisch werden wollte. Die wortgetrene Abschrift des Bortrages und der Resolution lautet:

"1233. Bortrag. Die Pardubiger Unterthanen, welche sich als Israeliten erklärt haben. 5. August 1782. R. Ich beangnehme das Einrathen und wird um desto sicherer, den Endzwed zu erreichen, der Königgräßer Bischof mit dem Kreishauptmann sich selbst ad locum zu versügen und diese Leute wohl zu belehren haben. Sollten sie dessenungeachtet bei ihrer Erklärung, daß sie Israeliten sind, verbleiben, so müssen sie auch nach der Borschrift des Gesehes Mosis behandelt und ihnen die Berbindlichteit, sich allsogleich sörmlich beschneiden zu lassen, auferlegt werden, welches vielleicht weit schneller ihre Bekehrung, als alles weitere Jureden wirken wird. Sind sie aber schon wirklich beschnitten, so sind sie Juden, und können nicht anders als wie diese im Land behandelt werden, somit sind sie auch nicht mehr fähig, Gründe eigenthümlich zu besitzen und müssen daher gänzlich abgestiftet werden. Isoseph."

Machten sich die Juden gewöhnlicher Verbrechen des Wuchers und der Uebervortheilung schuldig und wurden dann auf dem Schube in ihre Heimath expedirt, so pflegten sie im Namen der Toleranz gegen dieses Verfahren Verwahrung einzulegen, wie z. B.: "Auskünften über Vittschriften vom 2. December 1786 Samson Samuel und Jsaak Juden bitten, nicht nach Kremsier abgeschoben zu werden, sondern in Brünn zu bleiben. Der Kaiser genehmigt das Sinrathen der Commission."

Bisweilen schrieb ber Raifer irgend eines verdächtigen Bundeljuden

wegen sogar ein eigenes Handbillet, wie z. B.: "Jänner 1782. Billet. Lieber Graf Blümegen! Ich vernehme, daß sich ein gewisser Jud Stobel aus dem Preußischen in der Borstadt zu Troppau anzusiedeln gedenket, da nun selber wegen seines zu Brainz im Preußischen wohnnenden Schwagers verdächtig zu senn scheint, so werden sie die Ansied-lung dieses Juden zu verhindern trachten. Joseph."

In der Literatur und im Reformeifer betrachtete man die Juden bom aufgeklärten rationalistischen Standpunkt und vermeinte dieselben durch "weise Maßregeln" in "nügliche Staatsbürger" verquiden und diesselbigen auch durch liebevolle Behandlung zur Handarbeit und zum Aderbaue bewegen zu können, wie dieß schon früher bemerkt worden.

Lessing hatte (in: "Nathan der Weise") einen deutschen Freismaurer in den Kaftan eines alten Juden gesteckt und Mendelsohn suchte seine Nation auf dem Wege allgemeiner Aufstärung den Christen acceptabler zu machen. Der Rumor: "Wendelsohn werde am Ende gar noch Christ" drang bis Wien. Das aufgeklärte Wien mußte selbstverständlich über jene, welche die Bekehrung dieses Juden zum Christenthume wünschten (wie Lavater und andere) den wohlseilsten Aufklärungsspott ausgießen.

So erschien in Wien eine Broschüre 1): "Dienstfreundliches Pro momoria an die, welche den Herrn Moses Mendelsohn durchaus zum Christen machen wollen, oder sich doch wenigstens herzlich wundern, daß er es noch nicht geworden ist."

Eines hat die sonst sehr fade und flache Schrift ziemlich gut gezeichnet, nämlich die Zerfahrenheit und Austösung des Protestantismus, welche die Juden eben nicht einsaden konnten, christlich zu werden. So heißt es: "Ein Dr. Semler strengt alle seine Kräfte an zu beweisen, daß die Offenbarung Johannes, die bisher alle Christen, alle Kirchen für ein göttliches Buch gehalten haben, gar nicht göttlich sehr. Geht es mit dem einen Buch so, was kann noch mit den andern geschehen? Heumann will nach seinem Tode durch den Absfall von einer Lehre, die er, so lange sie ihm Brod gab, öffentlich vertheidigte, merkwürdig werden."

Jene, welche damals meinten, Mendelsohn sei deghalb bem Chriftenthum nabe, weil er bon bem talmutischen Judenthum gurud-

<sup>1)</sup> Bei Joseph Rulm, himmelpfortgaffe. Wien (ohne Jahresjahl.)

wich und sich auf den Isolirschemel des jüdisch gefärdten Rationalismus setzte, hatten eben durchaus tein Berständniß von der Psphologie des Reform-Juden. Es soll eine hierhergehörige Bemerkung über dieses Thema gemacht und selbe durch Mendelsohns eigene Worte beleuchtet werden.

Man irrt sich sehr, wenn man meinen wollte, die sogenannten Reform= oder rationalistischen Juden wären gegenüber dem Christenthum indisserent geworden. Dem Ahnherrn des deutschen Resormjudenthums, Moses Mendelsohn wurde von Lavater und vom Erdprinzen von Braunschweig=Wolsenbüttel einmal zugemuthet, er könne ja Christ werden, da er den Kern des Judenthums ohnedieß rationalistisch aufgelöst habe.

Interessant ift, mas über biese Geschichte Dr. S. Stern 1) berichtet : "Bon besonderem Interesse ift unter andern ein Briefwechsel, ber fich amiichen Mendelsohn und bem Erbpringen von Braunfcmeig-Wolfenbüttel bei dieser Gelegenheit entspann. Denn nirgends bat Mendelsohn sich offener und entschiedener über die Lehre des Christenthums ausgesprochen, als in einem Schreiben an ben Bergog, bas er in Folge einer ausbrudlichen Aufforderung im Januar 1770 an benfelben richtete." - Es beift in biefem Schreiben unter anbern : Rum Reugniß, daß Mendelsohn die Pflicht eines Glaubens anerkannt, ber mit ber Bernunft im Widerspruche fteht2): "Wenn ich (b. i. Menbelfohn) biefe Lehre bes neuen Testamentes im alten Testamente fände, so wurde ich auch bas alte Testament verwerfen muffen, und wenn ein Bunderthater fie ju bemahren bor meinen Augen alle Todten erwedte; die seit Sahrhunderten begraben worden, so wurde ich sagen: Der Bunderthater hat Tobte ermedt, aber feine Lehre tann ich nicht annehmen."

Wir schließen mit diesen denkwürdigen charakteristischen Thatsachen unser Rapitel — welches einzig zum Zwede hatte, zu zeigen, wie der rationalistische Liberalismus die Judenfrage nicht zu lösen vermocht hat.



<sup>1)</sup> Geschichte bes Jubenthums von Menbelsohn bis auf bie Gegenwart. Frankfurt a. M., Richter 1857. S. 82.

<sup>2)</sup> Es ift eben ber Jube Stern, welcher behauptet: bas Chriftenthum ftebe mit ber Bernunft im Wiberspruche.

## Die Anzufriedenheit mit der Regierung.

Per Absolutismus, mit welchem in der Kirche und mit den Klöstern ausgeräumt wurde, sand großen Beisall bei den "ausgeklärten" Untersthanen, als ihnen aber derselbe Absolutismus an den Kragen ging, da singen auch die "Aufgeklärten" zu heulen an, und zwar oft in einer Sprache, die das ganze Gepräge der Auslehnung und des Hochverraths auch nach den neueren Rechtsanschauungen an sich tragen würde. Die Broschürenschreiber wendeten, wenn es gegen die Regierung ging, dieselben Finten an, welche sie früher mit stillem Eindernehmen der Regierung gegen die Kirche anwendeten. Dünkte ihnen das Lossahren in ihren Schriften selber zu arg und gefährlich, so kam erstens kein Drudsort aus die Broschüre, und es wurde oft auch noch beigesett: "Aus dem Französsischen," obwohl faktisch gar kein französsisches Original der angeblichen llebersehung existirte. So wurde z. B. in einer 62 Seiten starken Schrift surchtbar gegen den Kaiser gepoltert und er wiederholt als ein Tyrann erklärt.).

Der Berfasser beginnt charakteristisch also: "Fürst, ganz Europa hat bisher ben Gifer bewundert, mit welchem du in beinen Staaten die Religionsschwärmeren und den Aberglauben der alten Politik versfolgest. Es sah dich mit Freuden diese Bande zerbrechen, worunter Bernunft und Fleiß seufzten. Es wünschte, das dein Betragen aufsgeklärte Nachfolger unter den andern Landesfürsten fände. Warum zwingt uns deine Auswanderungsverordnung die Sprache zu ändern?"

"Wie konntest du auf einmal die philosophischen Grundsätze verlassen, welche dir auf beiner edlen Bahn zur Richtschnur dienten? Rachdem du die Ansprüche, die Macht, die Bestimmung der Krone so

<sup>1)</sup> Ein Bertheibiger bes Bolls an Raifer Joseph II. in Betreff seiner Auswanderungsverordnung, seiner verschiedenen Reformen 2c. 2c. Aus bem Französischen, 1785.

richtig geschätzet hattest, warum kopierest bu, warum wiederholest du die Sprache der alten Despoten Deutschlands? Rachdem du so viel verjuchet, so viel gethan hattest, deinen Thron zu erniedrigen (!!)
und deine Unterthanen zu erheben, um sie zu Menschen zu machen;
wie stürzest du sie in diese politische Sklaverei zurück, deren Fesseln du
zerbrechen wolltest? Ja Fürst, eine Berordnung wider die Auswanderung ist eine Berordnung der Sklaverei."

"Sie ist nicht für Menschen gemacht! Sie sollte im achtzehnten Jahrhundert nicht erscheinen, sie sollte den Ramen eines Fürsten nicht führen, der sich bisher als Bertheidiger des Bolles gezeigt, oder zeigen gewollt hat!"

"Du scheinst diejenigen Rechte für heilig zu halten, die du aufbehalten hast. Denn du hast nur einen Theil davon zerrissen! Das ist dein Irrthum, ich wiederhole es dir! nein, du kennst noch nicht die Stärke dieses Worts: "Bolt," dieses Worts: "Rensch!" Wo solltest du es gelernt haben? Gibt es ein einziges in deinem Lande, in andern Ländern, welche die Rechte des Bolkes gründlich vertheidigt hat. Auf deinen Reisen? Du hast hier mitten unter ihren Retten singende Automaten, dort edle, die auf ihre Lumpen und den Despotismus, den sie unterstüßen und der sie zerschmettert, stolz sind, anderswo Kranke gesehen, die sich für gesund halten, weil sie ihr Uebel nicht mehr empfinden, und für frei, weil sie nicht eitel genug sind, keine Stlaven scheinen zu wollen. Du hast keine Menschen, keine Stlaven scheinen zu wollen. Du hast keine Menschen, keine die die Rathe zogest, haben dir nicht immer die Wahrheit gesagt" u. s. w.

Ganz der Styl der Revolutionsliteratur in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. So wird der gute Raiser durch die ganze Schrift energisch verarbeitet. "Du mußt dem Bolke seine Rechte zu-rückgeben, deine unnützen Berordnungen schänden dein Bolk. Die Rette, welche du schmiedest, wird sich über Europa ausbreiten."

"Ach was werden die Philosophen antworten können, die frohloden, eines ihrer Oberhäupter auf dem Throne zu haben! Sie werden es muthig eingestehen, sie werden sagen, daß du dich betrogen hast, sie müssen es sagen, schreiben, öffentlich bekannt machen, um den schädlichen Folgen deines Irrthums vorzubeugen!"

"Du bift beinahe überall ungludlich verachtet!"

"Ueberall macht man es dir zum heiligen Gesete, deine Retten zu bewahren, man macht dir ein Berbrechen baraus, sie zu zerreißen."

"So lang die Ratur dem Menschen nicht ein sichtbares Zeichen der Sklaverei aufgedrucket, so lang fie die Unterthanen nicht mit Retten, die Fürsten mit dem Scepter oder andern Borzugsmerkmalen mit einer vortrefflicheren Organisation geboren werden läßt: so lange werde ich glauben, daß alle Menschen gleich geboren werden, daß der Bertrag ihrer Bäter diese Gleichheit weder aufgehoben, noch ihr Recht zerstören könne!" — —

Es hat sich eine Tradition fortgepslanzt, die sehr viel Wahrsschrichkeit enthält, der gute Kaiser soll als die Tintenwogen des schreibenden Demos immer in rascherem Tempo an ihn heranschlugen, sich bisweilen hinter den Ohren gekraut und ausgerusen haben: "Jetzt ist es mir schon ein Bissel zu arg! Was wollen sie denn noch Alles? Wie kann ich denn noch weiter gehen?" Wit gebrochenem Herzen sah er, daß es in dieser Weise nicht mehr fortgehen könne, er mußte zum Rückzug blasen.

Sein Kaiserthron war unterhöhlt, seine Kronen wankten; es sing ihm erst zu grauen an, als er am Abgrunde stand, zu dem ihn die Maurer vorwärtsgeschoben, durch beständiges Anräuchern und durch vergötternden Lobgesang, durch die Prophetien, er werde als der größte Wann des Jahrhunderts und aller Zeiten in aller Bölker Herzen stehen, durch das ewige Kühmen seiner Weisheit und Einsicht, seiner Kunst zu regieren, und jede Unruhe, jeden Ausstand unmöglich zu machen. Es mußte ihm unheimlich werden, wenn er die zudenden Flammen aus dem Boden schlagen und er die Erde unter seinem Throne beben sühlte.

Seine Umgebung suchte ihn mit der Ausflucht zu tröften: Das Bolk sei noch nicht reif gewesen für seine großen Plane, er sei zu groß gewesen und sei mit zu weit ausgeholten Schritten seinem Jahrhundert vorausgeeilt.

Im Jahr 1787 war es schon so weit gekommen, daß in Wien eine Broschüre erschien, die sich eine eigenthümliche Frage lang und breit zu beantworten zum Ziele gesetht 1). Schon im Borwort gesteht

<sup>1)</sup> Barum wird Raifer Joseph von feinem Bolf nicht geliebt. Wien im Berlag G. Bb. Bucherers. 1787.

ber Autor: "Ich habe nur dieß einzige vorauszuschieden, daß ich unter dem Worte: "Bolt" den größeren Theil der Nation verstehe. Einzelne Unterthanen lieben freilich ihren Fürsten, und es ist tein Stand vom Bauer dis zum Minister, unter dem Kaiser Joseph nicht Anhänger, Freunde, Bewunderer hätte: aber der größere Theil der Nation, das Bolt, liebt ihn nicht. . . . Woher sonst die Geringschäung der weisesten Anordnungen? Wird ein Bolt, das seinen Fürsten liebt, gerne Schmähschriften mit einer Art Raserei kausen und verbreiten (wie z. B. die Wiener Briefe, die kein Jesuit, sondern ein Preuße geschrieben hat), statt ihnen seine Berachtung fühlen zu lassen, noch Beisall zu klatschen?" u. s. w. Der Autor führt nun viele wirkliche oder vermeintliche Wohlthaten auf, welche der Kaiser an seinem Bolte geübt und schließt jede mit dem Refrain: "und doch liebt ihn sein Bolt nicht." Wir haben es hier zunächst mit gewissen "Wohlthaten" zu thun, die der Autor vorbringt, so z. B.:

"Der größte Theil der Geistlichkeit hing am Aberglauben, wußte nicht, was Christus Lehre sagen wollte, war gar nicht, oder schlecht unterrichtet und also unfähig, andere zu unterrichten. Joseph gründete fast in jeder Prodinz eine Pflanzschule für Seelsorger und Bolkslehrer, wählte würdige helldenkende Männer zu Borstehern 1)."

"Die Früchte dieser Pflanzschulen entsprechen bereits der Erwartung — und doch liebt ihn sein Bolt nicht." Ferner: "Die Anzahl der Mönche war so übermäßig angewachsen, daß man sie mit den schädlichen Hummeln vergleichen konnte, die den arbeitsamen Bienen den besten Honig wegstehlen. Sie aßen dem Bauer sein Brod, tranken dem dürftigen Winzer seinen Wein weg. Als ein weiser Bienenvater befreite Joseph seine arbeitsamen Bürger von diesen schändlichen Humsmeln — und doch liebt ihn sein Bolt nicht."

Der Verfasser sucht barnach in vielen Absätzen nachzuweisen, warum Raiser Joseph von Seiten seines Volkes nicht geliebt wird. Diese angegebenen Ursachen sind völlige und offenbare Anklagen bes

<sup>1)</sup> Die nach Belgien gesenbeten Borsteher und Lehrer fürs Generalseminar waren in Beziehung auf ihre sehr verbächtige Stellung zur Rirchenlehre nicht nur, sonbern auch in ihrer Beziehung zur praktischen Sitte so jammerslich gesunten, daß die Seminaristen sich mit Edel von ihnen abwendeten. Brunner, Austidrer in Defterreich.

Raisers. Hören wir nur einige, welche sich auf religiose Puntte beziehen:

"Raiser Joseph ist Reformator, ist es sogar im Religionswesen. Er hat Monche und Nonnen aufgehoben, die übermäßigen Einkunfte der Priester beschnitten, die müßige Geistlichkeit zum Studiren, zur Thätigkeit, zum praktischen Christenthum angehalten; dadurch sind die meisten Priester seine Feinde geworden und mit ihnen ein Volk, das aus dem Herzen der Priester deutet, aus dem Munde der Priester spricht."

Run haben aber gerade, historisch erwiesen, die sogenannten Josephiner in der Wissenschaft der Theologie und auch in der Wissenschaft überhaupt, gar nichts geleistet — und sind bekanntlich "im praktischen Christenthum" sehr unpraktisch gewesen.

Ferner: "So sehr die Edlen im Bolte Raiser Josephs menschensfreundliche Anstalten, das allgemeine Arantenhaus, das Militärspital, das Geburts- und Findelhaus u. dgl. verehren (!) und segnen, so wünschen sie doch abermal, daß er viele andere löbliche Stiftungen, d. B. das Armenhaus, das Raiser- und Johannesspital u. s. w. nicht hätte ausheben mögen, weil dadurch so viele Tausende gekränkt und alles wider den Sinn der Stifter unternommen worden; denn diese richteten ihr Augenmert nicht nur auf den bloßen Lebens- unterhalt, sondern auch auf die Bequemlichkeit, auf die Ruhe und Jufriedenheit der Gestisteten. Hat nicht endlich Raiser Joseph durch diese Aushebung den serneren Mildthätigkeiten seiner Unterthanen zum Rachtheil der Menscheit selbst Schranken gesetz? Wer wird mehr solche milde Stiftungen machen, wenn er sieht, daß man dem Sinne der frommen Stifter so unbesorgt entgegen- handle und den Fond zu ganz andern Absichten verwende!"

Auf diesem Zerstören der lettwilligen Anordnungen driftlicher Wohlthäter ruht in der That immer ein Fluch, die Gewissenlosigkeit, mit welcher die Tyrannei der Aufklärung die verschiedensten Stiftungstapitale in einen großen Kessel zusammenwarf und die specifisch kirchelichen Stiftungen durch eine Staatsschablone zu malen suchte, hat sich an den Stiftern und an der Menscheit versündigt.

Das Gefet, welches die Tobten in Sade einzunähen und fie

durch Raltaufguß einer schnelleren Berwesung zu überliefern befahl, emporte allgemein. Daher sagt auch ber Broschürist:

"Die Solen im Bolle wünschen, Raiser Joseph möge überhaupt mit minder schälichen Fehlern und Schwachheiten der Menschen etwas mehr Nachsicht haben. Unter diese Schwachheiten (?) gehört die Abneigung, sich in Säde einnähen und dann durchein-ander in eine Kalkgrube hinschleubern zu lassen. Dem Philosophen gilt es freilich gleich viel, ob er hier oder da verwese, aber alle Menschen sind nicht Philosophen. Und darin liegt wirklich für gefühlvolle Menschen etwas Seeleerhebendes und Tröstendes in dem Gedanten: Meine Beine werden eine Ruhestätte haben, meine Kinder, meine Entel werden zu meinem Grabe wandeln, ich werde nicht ausgelöscht aus ihrem Gedächtnisse sen."

"Ober wenn bie gerührte Mutter ihre Rinder jum Grabe ihres Mannes führt und ihnen fagt: bier ruht euer Bater: erinnert euch feiner Liebe; fend tugendhaft und werbet madere Danner wie er. Bas ich hier fage, ift nicht Schwarmerei! Burbe bie vortreffliche Therefe mohl fo innigft gerührt vor bem Grabe ihres vortrefflichen Gemabls gebetet haben, wenn nicht seine Gebeine ba gerubet batten ?" "Ift endlich wohl bem Bolte biefe Abneigung bor ber jegigen Begrabnifart übel ju nehmen, ba es fieht, daß die Großen ihre besondern Rubestätten haben, und daß felbst ber große Raiser, ber fich lebend fo gern unter fein Bolt mifcht, einft nicht bei feinem Bolte ruben werbe." - Dem Raifer murbe bon ben berichiebenften Richtungen ju Leibe gegangen. Die bemonstrative auf Etlat und für Anetboten taugliche "Gerechtigkeit" fand nicht besondern Beifall. Darum fagt ber Autor: "Die Golen im Bolle wünschen: Raifer Joseph moge Allen im Dienfte grau, ober gur Arbeit ganglich unfähig gewordenen Beamten eine beffere Berforgung anweisen, damit fie nicht gerade im unbebulflichen Alter am elendeften leben muffen. Richt minder munichen fie, bag Diener des Staates nicht wie Libreebedienten abgebanket werben."

"Sparsamkeit ist eine schöne Tugend der Fürsten und sie ist für einen Staat umso nöthiger, wo vormals so wenig gespart wurde, allein auch diese Tugend hat ihre Grenzen, und die Edlen im Bolke wünschen, daß Josephs Sparsamkeit nie auf die Linie kommen möge, wo sie aufbört, Tugend zu sehn, der menschliche Körper sindet sich nur damal 26.\*

gesund, wenn das Herz das zuströmende Blut wieder zurückgiebt — und ist es nicht auch so mit dem Staatstörper." — Das Alles wurde unter dem Gesicht des Kaisers in Wien gedruckt, das mußte er sich unter die Nase hineinsagen lassen. Durch die Zerstörung der christlichen Wohlthätigkeitsanstalten und ihrer Autonomie, durch die Beraubung ihrer Kapitalien und die Zusammenhäusung derselben unter ein organisitetes Schreiberregiment machte der Pauperismus derartige Fortschritte in sechs Jahren, daß selbst der aufgeklärte Autor dem Kaiser darüber sagte: "Die Edlen im Bolke wünschen, Kaiser Joseph möge doch untersuchen, woher es komme, daß sich die Anzahl der Armen täglich vermehre, und ob am Ende bei all seiner guten Abssicht nicht gewisse Berordnungen und Aushebungen daran Schuld sewisse Verneten."

Die Schrift machte Aufsehen, es mußte etwas geschehen, um ihren Eindruck abzuschwächen, und ein Anonymus gab eine Gegenschrift heraus, die mehr schaete als nütte 1). Es heißt darin gleich im Anfang: "So etwas Beleidigendes, Inpertinentes ist mir nicht bald vorgesommen; beleidigend für den Fürsten und beleidigend für das Bolk. Es gehörte die größte Unverschämtheit dazu, Beiden so etwas ins Gesicht zu sagen."

"Ich gestehe recht gern, daß man mit verschiedenen Anordnungen des Raisers nicht zufrieden ist, daß man murrt, daß man wünscht, er hatte es in verschiedenen Stüden beim alten gelassen — soll man aber daraus die Folge ziehen: also liebt das Bolk den Kaiser nicht? Man kann lieben und doch die Verordnungen nicht gerne sehen" u. s. w.

"Ich gestehe, daß die Anordnungen des Kaisers in geistlichen Sachen vielen Monchen, Nonnen, Priestern und ihren Anhängern ganz und gar nicht gefallen, ich gestehe noch mehr, daß sie sehr murren und die Achseln zuden, weil ihnen an Opfern und anderen Gebühren verschiedenes entgangen ift, folgt dann aber hieraus, daß alle diese Leute seine Feinde sind ?" u. s. w.

Ift bem Angriffe Grobheit nicht abzusprechen, so stellt fich die Bertheibigung hinwiederum kläglich heraus. Gegen den wohlbegrun-

<sup>1)</sup> Raiser Joseph wird boch geliebt. Gine Keine Antwort auf die kurzlich erschienene Schrift: Warum wird Raiser Joseph von seinem Bolle nicht geliebt? Wien 1787.

beten Borwurf über Aufhebung ber alten Stiftungen und Entfremdung bes Stiftungszwedes fagt ber Bertheibiger:

"Allein wären diese Stiftungen nicht aufgehoben worden, wo wäre dann der Fond zum allgemeinen Krankenhause, dem Militärspital, dem Geburts-Findelhause und dem Narrenthurme hergekommen? Hätte etwa eine neue Aussage sollen gemacht werden? Da hätte ich das Geschrey hören wollen; und der Religionssond konnte nichts geben, denn der hat vorher Ausgaben genug. So sehr ich jene alten Stiftungen verehre, so sehr ich das Andenken ihrer wohlthätigen Stifter schäße, so muß ich doch unparteissch gestehen, daß die neuen nüglicher sind. Und Salus publica suprema lex esto ist ja ein bekannter Sah" u. s. f.

Wenn die Tyrannei der Staatsomnipotenz ihrer liberalen Phrasenund Flitter entkleidet, in ihrer Blöße dasteht, weiß sie sich mit keinem andern Schleier mehr zu verhüllen als mit dem "Staatswohl als höchstes Geset."

Mag man die Anute der Staatsomnipotenz auch mit liberalen Goldfäden umspinnen — die mit derselben ausgetheilten Schläge find beswegen nicht weniger empfindlich und nicht weniger widerwärtig.

Dem theueren Jubel des modernen Liberalismus folgt immer der Rahenjammer nach. Der Raiser konnte sich anfangs über die gewährte ungezügelte Preßfreiheit erfreuen, — alles stimmte ein in sein Lob, war es auch zumeist sehr verdächtig — so war es doch immer ein Lob der Form nach; der Umschlag in den letzen Jahren mußte kränzend sein. Seinen Lobrednern konnte er nicht genug geben; die Fortschreiter wollten ihn immer weiter drängen, sie singen an, ihm lästig und unangenehm zu werden — so hatte er es nicht gemeint, wie es diese haben wollten. Wie den Raiser die Literaten seiner Periode am Ende aneckelten, das ist in unserem Kapitel: Von den literarischen Zuständen im Allgemeinen (Seite 103) zu sinden.

Gegen Ende der Regierung Josephs stieg, wie aus der Literatur jener Zeit ersichtlich, die Unzufriedenheit in allen Provinzen. Es tauchten halbofficielle Broschüren zur Beruhigung der Gemüther auf, die angeblich von Geistlichen herrührten, und solchen zugeschrieben wurden. Es soll eine als Muster erwähnt werden 1). Die Schrift, in Wien gedruckt,

<sup>1)</sup> Freimuthige Blide eines Priefters auf ben großen Reformator. Ober: Bas wird mahricheinlich in Ansehung verfchiebener vorfallenber hinderniffe

tragt ben fingirten Drudort Cherfon auf bem Titel; bas follte jum Rauf anloden. Die Brofdure, 72 enggebrudte Seiten, ichlagt ein entsetliches Lamento über ben Ungehorsam ber Unterthanen auf, und spielt alle möglichen Bariationen ifber ben Sat: "Fürchtet Gott und ehret ben Ronig." Die Burger werben um Gottes Willen aufgeforbert, "einen Fürften, ber fein Bolt burch Wahrheit und Auftlarung wie Befus befeligen will, burch findlichen Beifall und Gehorfam ju unterftugen." "Der Thron bes Fürsten foll jedem guten Chriften und Burger nach Gott bas Beiligfte fenn. Fürchtet Gott und ehret ben Ronig! ben Ronig nicht ehren, beffen Unfeben, Ruhm und Burde burch Widerfetlichfeit gegen feine Berordnungen verleten, ift bie gröbfte Art bes Ungehorfams auf Erben, und ber erfte Schritt gur Emporung. Der Rebell, welcher biefes magt, vertauft Chre, But, Leben, Gewiffen, ja felbst feiner gangen Familie und Nachtommenschaft Beil, oft auch bas Blud eines gefammten Boltes - vertauft biefer Meineidige für ein elendes Schattenbild von Freiheit - für feine Freiheit, welche boch am Ende allemal bei weitem nicht fo gludlich ift, als eine fichere und burd Baterliebe begrengte Abbangigteit bon einem großen und mächtigen Monarden." (G. 58).

Das Abmahnen von einer Revolution durch hinweisung auf Utilitätsgründe ist eben das lette und traurigste Mittel einer Ermahnung in dieser Richtung. Der Papst und alle Kirchenautorität mit ihm und in ihm war durch acht Jahre im Rothe herumgeschleist worden, die Kirche als Autorität abgeschwächt — und der Staat verwunderte sich nun höchlich, woher der Ungehorsam und der Geist der Empörung getommen. Es waren die Tage der unerfahrenen Kindheit für die conservativ sein wollenden Auftlärer, sie wußten nicht, daß nach Untergrabung der kirchlichen Autorität die staatliche wie unhaltbarer Plunder in den Abgrund rollen müsse.

"Seite 60: Der Geist der taiserlichen Berordnungen will, daß nur die Sonntage sammt einigen Hauptfesten gefehert, die Werktage aber zum Dienste der lieben Rebenmenschen als Werketage in fleißiger

aus ber geiftlichen Reformation in Defterreichs Staaten werben? und Betrachtung über bas eble Betragen ber Bürger Biens in Reformationssachen. Cherson, 1788.

Arbeit zugebracht werden; daß man folglich Bolksandachten, Ablässe u. dgl. nie an solchen Tagen gestatten soll. Nun eben das will auch Gott, 2. B. Moses 20, 9., Psalm 103, 23., Matth. 17, 1., Lut. 13, 14. Und doch waren fast alle Kirchen Wiens den 1. und 2. August mit Beichttindern besett; jene zwar mehr, wo der Aberglaube von Mönchen noch genährt wird, jene weniger, wo die Frömmelen (wollte Gott nicht auch selbst bei einigen Geistlichen die echte Frömmigkeit) weni=ger gilt."

Gleich darauf S. 62: "Die bürgerlichen Gesetze aller Zeiten und Böllerschaften sprechen im Falle des Aufruhrs für die Könige. Der Bürger, als ein Glied der Gemeinde macht sich schon durch bloßes Murren wider die landesfürstlichen Gesetz zum öffentlichen Störer der Ruhe; schon beleidiget er als Aufwiegler die Borsehung Gottes, welche den Monarchen durch den unverkennbaren Weg der Erstgeburt setzt und ihn schizt. Der Auswiegler geht auf Bollsunruhen aus, welche kein wohlgeordneter Staat ungestraft hingehen läßt u. s. w. In dieser Weise deklamirt dieser Freund des Baterlandes unermüdlich fort.

Die guten Leute, welche an den Ablaßtagen zur Beichte gingen, wurden als Berbrecher hingestellt, als Emporer und Aufrührer. Wie glücklich hatten Ludwig XVI. und seine Gemahlin, die Schwester Raiser Josephs fünf Jahre später sich fühlen können, wenn sie in Paris von keinen andern Emporern und Aufrührern umrungen gewesen wären, als von solchen, die sich an Ablaßtagen zum Beichtstuhl gedrängt hätten.

Die Manner ber Schredensherrschaft in Paris, die Ronigsmorder, haben sich zu ihrem Berte sicher nicht burch Beichten und Communiciren vorbereitet.

Die Broschürenschmiede waren — man kann sagen, fast durchwegs die einfältigsten Philister von der Welt, für die Kirche predigten sie Aufruhr, für den Staat Gehorsam, sie übersahen ganz, daß jenes Bolk, welches die Kirche als Autorität verlachte, sich nicht durch den Loschpapierkran der Broschüren in Ehrfurcht gegenüber dem Staat versehen lassen wird.

Erst ber Donnerschlag ber frangofischen Revolution bermochte bie verbrehten Ropfe ber conservativ sein wollenden Rirchenfeinde, die im

Staate etwas zu verlieren hatten — ein wenig , zurecht zu fegen. Jest fingen fie an, fich ihre Ropfe zu halten.

Am Schlusse lamentirt der Berfasser einige Seiten lang enssetzlich über die Ungehorsamen und Unzufriedenen in den Prodinzen. Dann heißt es im salbungsvollen Predigerton aufgeklärten Staatskirchenthums wie folgt: "Soll es euch hier auf Gottes Erdboden im Kreise euerer Landesbrüder stets gut gehen — sollen die wohlthätigen Ansstalten euch recht fühlbar beselligen, o so höret nächst Gotteswort — welches ihr sleißig lesen sollt — unwankelmüthig auf das, was euch Bater Joseph sagt: Lasset die Zelotenschaar schreien, toben wie sie will, nur ihr bleibet standhaft seinen Gesehen getreu! Thuet im Stillen recht viel Gutes, thut es zur Ehre Gottes und Josephs, und achtet nicht auf jene Schmäher, welche Josephs Zeiten lästern, darum, weil er der Fürst ist, der verjährte Gaukeleien, so wie den Schurken im frommen Rleide in seinen Staaten nicht mehr auskommen läßt."

Die lette Seite enthält ein Rirchengebet für ben Raiser mit einer sehr sonderbaren Anmerkung bagu:

"Rirchengebet für den Raiser: Gott, der du zur Berkündigung des Evangeliums beines ewigen Sohnes das deutsche Raiserthum versbreitet hast, gib deinem Diener unserm Raiser Joseph die himmlischen Wassen, damit der Friede der Kirchen (!) durch keine Kriegs- unruhen verwirrt werde durch unsern Herrn" u. s. w.

Diesem sonderbaren Tendenggebet wird jum beffern Berftandniß beffelben noch beigefügt:

"Wer von den Bemühungen der deutschen Kirche für die reine Lehre des Evangeliums wohl unterrichtet werden will, der lese die heuer bei H. Härling nachgedruckte Schrift: Resultat des Emser Congresses, oder die Wiener Kirchenzeitung Jahrgang 1787, S. 181, 202 u. s. f. und der Leser wird die Borsehung Gottes preisen und sinden, wie schon die Erzbischöfe Deutschlands durch Josephs von obenher geleitete Winke sind erwecket worden, ihre von Gott empfangene Gerechtsame zu behaupten und sich wider jede römische Anmaßung für die Zukunft sicher zu stellen. Saepe praemente Deo fert Deus alter opem."

Also barauf war es nach officiellem Eingeständniß biefer Staatsfcrift abgesehen! Und biese wie schon "burch von obenher geweckten Erzbischöfe, sicher gestellt für die Zukunft wider jede romische Anmaßung" — wurden eine kleine Spanne Zeit darnach von dem tratigen Rehrbesen der Revolution mit sammt ihren Emser Punctationen wie Spinnengewebe von ihren Fürstenthronen heruntergesegt! Das war "die Sicherstellung für die Zukunft."

Während es in den westlichen Provinzen immer trüber wurde, suchten officielle Broschüren in Wien das Publitum zu calmiren, freilich oft auf die ungeschickteste Weise, und mit Herbeiziehung offenbarer Lügen. So meint einer dieser Beruhiger i) über die Regierung des Raisers: "Die Fürsten beobachten seinen Herrschergang und die Nationen sehen mit Erstaunen den beglückenden Folgen seiner Einrichtungen entgegen." — Da es 1787 eben in den bedeutendsten Provinzen in Folge der aufgedrungenen Reuerungen, der straffen Centralisation und der Zerstörung der Selbstregierung in ihren Areisen und der Zertrümmerung der Corporationen bedenslich gährte und die Unzufriedenheit den höchsten Grad erreicht hatte, muß der Sat von "den beglückenden Folgen der Einrichtungen" als ein großartiger Irrthum bezeichnet werden.

Darin waren übrigens alle Schreiber von damals einig: dem Raiser als das einzige Schreckbild, als die Quelle der Revolution, als die Macht, welche den Staat unterdrückt — die katholische Rirche darzustellen. So auch der obenangeführte, er sagt: "Der Monarch sah mit Ablerblicken, wie gefährlich es seh, wenn im Staat eine äußere geistliche Macht herrschet. Er wußte und hatte das Beispiel seiner Borfahren vor Augen, welche Unordnungen durch dieselbe veranlaßt werden. Er sah ein, daß ein Staat, der von einer äußern geistlichen Macht so sehr abhängt, unmöglich fren sen, und daß diese auswärtige Macht einen Staat gänzlich zu Boden werfen könne. Er wollte dem ungerechten Berfahren ein Ende machen, wodurch die geistlichen Pfründen größtentheils mit päpstlichen Creaturen besetzt wurden. Er fand es staatsklugwidzig, daß die Bischöfe in seinen Staaten ohne Gewalt waren, oder dieselbe nicht ausübten. Er kannte die gefährlichen Ans

<sup>1)</sup> Bon ben neuen Ginrichtungen bes Raifers in seinen Staaten, ober Blid auf die Ursachen und Folgen der Toleranz, Waarenverbot und Steuerregulirung in den t. t. Erblanden. Bon Schweighofer. Wien 1787 bei Zierch.

maßungen der Clerisey, welche der bürgerlichen Freiheit alles entziehet" u. f. w. die alte Leier.

Am Schlusse meint der Autor: "Kaum war die Ruhe in den t. t. Riederlanden gänzlich gesichert, als Seine Majestät Joseph II. mannigsaltige innere Staatseinrichtungen in den Riederlanden einzuführen ansingen." — Die Pointe der ganzen Schrift war wieder eine Lüge, denn die Thatsache hätte also lauten müssen: "Raum als die mannigsaltigen inneren Staatseinrichtungen in den Riederlanden eingeführt wurden, begannen die Unruhen auch schon auszubrechen."

Alle die officiellen Lobschriften, Rube und Zufriedenheitsversiche= rungen pralten an den Provinzen ab wie eine handvoll Erbsen an eine Mauer geworfen.

Auch beim Säcularclerus wurden trot der neuen Staatsinstitustionen in Betreff der Pfründenberleihung gegründete Rlagen über offensbares Unrecht laut, und der Pfarrconcurs als eine Formalität dargestellt, hinter dessen Borwand doch am Ende nach Willtür mehr als nach Berdienst bei Pfründebesetzungen vorgegangen werde 1).

Ein besonders begünstigter Anhänger der Auftlärungsregierung, der im Alter von 27 Jahren zum Domscholaster und Canonicus bei St. Stephan in Wien ernannte Joseph Spendou (im Berzeichniß der "Domstifter und Pfarren im Erzherzogthum Oesterreich 1791" kommt Spendou schon als Domscholaster vor), der hoch in Jahren als Domsprohst starb (am 16. Jänner 1840), er sungirte im Jahren 1788 als Concursezaminator beim Wiener Consistorium und wurde publice in einer eigenen Broschüre, zu der der Herausgeber, ein Doctor der Theologie, seinen Namen setzte, wegen seiner sokrausgeber, ein Doctor der Theologie, seinen Namen setzte, wegen seiner sokrausgeber über die sokratischen Fragen des Commissionspräses Spendou von Seiten des Doctors der Theologie sauten:

<sup>1)</sup> Der erfte öffentliche Concurs für geiftliche Beneficien beim Linger Confiftorium. Dem gesammten ehrwürdigen Weltpriefterftande im Defterreichischen aur nothwendigen Rachricht. 1785.

<sup>2)</sup> Forschende Gebanken über ben Sinn ber im Maimonat 1788 bei bem Concurse von Herrn Joseph Spenbou aus ber Moraltheologie vorgelegten Fragen. Von Maximilian Kollweg, ber Theologie Doctor und Bikar zu St. Beit. Wien 1788.

"Ich würde meiner Leser Sinsicht zu nahe treten, wenn ich Ihnen nicht den Schluß zu machen überließe; ob es zu wundern gewesen wäre, wenn auf so sokratische Fragen die eben so sokratische oder noch sokratischere Antwort gesolgt wäre: "Nescio, ich weiß es nicht, ob es billig oder vernünftig seh, bei praktischen llebungen Fragen aus der Sinleitung über die Moraltheologie aus den Prolegomenen zu seten, ob es billig seh, Seelsorger von unerfahrenen und in der Seelsorge ganz ungeübten Leuten über die Fähigkeit und Geschicklichkeit zur praktischen Seelsorge prüsen zu lassen, ob jener, der so rohes, unverdauliches, unvergorenes Zeug der abstraktesten Hirngespinste zu Markt bringt, zwedmäßig zu katechisiren im Stande seh, ob nicht bei solchen Beranstaltungen alle die wahrhaft kaiserlichen Ansichten des menschenfreundlichen Josephs vereitelt hinsinken müssen, und ob wir nicht von seiner väterlichen Sorgfalt auch in diesem Stücke eine Beränderung hossen dürfen."

Durch ben letten Passus suche sich ber Arititer offenbar zu beden, benn Spendou war ja ein begünstigter Anhänger ber Regierung. Waren die Herren einmal ernannt, dann tam es ihnen sehr unlieb in ben Weg, wenn sie, welche auf kirchliche Autorität nicht viel hielten, in ihrer persönlichen Autorität sich mußten angreifen und zurechtweisen lassen. Derlei kleine Fälle, die offen zum Ausbruche kamen, liefern den Beweis, wie man auch der Gerechtigkeit und der Wissenschaft der Aufklärungsfreunde im Clerus keine besondere Hochachtung zu zollen sich veranlaßt gefunden hat.

Der Abel war über die Behandlung von oben her auch nicht sehr freundlich gestimmt. Meinert erzählt: "Ueber einen die Berichtigung der galizischen Kitterstandswappen und andere dahin gehörige Berkehrungen betreffenden Bortrag entschied Joseph (3. Juli 1781) mit einem dem Abel nicht zur Erbauung dienenden Spotte: "Da wenig daran gelegen ist, wie die Wappen aussehen, so ist der Censor mit seiner ganzen Censur und die Anschaffung der gelehrten heraldischen Bücher hintanzulassen, und Jedem gemalte oder gestochene Geisen, Hörner, oder was immer für Thiere und Biecher, wenn sie ihnen Vergnügen verschaffen, zu führen gestatten." Ein Glied eines hohen Fürstengeschlechts hatte bei Ausstellung eines Stiftsbriefes sich der Titulatur: "Wir von Gottes Enaden" bedient. Joseph bemerke zu dem

ihm am 24. August 1788 erstatteten Bortrag: "Da der Bauer seine Hütte und jeder so hinauf bis zu den Landesfürsten durch die Gnade Gottes und dessen Borsicht und Willen das hat, und auf dem Fled ist, wo selber ihn hin bestimmt, so kann Jedem die Beisetzung mit der Benamsung von Gottes Gnaden nicht verboten werden, da sie vollstommen wahr ist, also ist auch dem Fürsten N. N. so wie jedem and deren in dergleichen Füllen keine Ausstellung mehr zu machen."

Derlei Antworten machten in den betreffenden Areisen bald die Runde und waren offenbar nicht geeignet, dem Raiser die Herzen des hohen Abels zuzuwenden.

Die allgemeinste burchgreifendste Unzufriedenheit erhob sich über die Beerdigungsgesete, welche der Raiser 1782 erließ. Schon die Berlegung der Friedhöfe aus den Städten und Umfriedungen der Kirche herum erregte Migbergnügen, aber kein allgemeines — es waren auch Biele, welche die Maßregel billigten.

Die Resolution vom 21. März 1782 aber veranlaßte ein allgemeines Murren und fand den heftigsten Widerstand. Sie lautet: "Es hat bei meiner Anordnung, daß die Begrädnisse in den Kirchen und Grüften in der Stadt nicht mehr gestattet werden, sein unabänderliches Berbleiben. Wegen der vor den Linien (den Wallgräben der Wiener Borstädte) herzustellenden Kirchhöfen beangnehme ich, das Sinrathen der minderen Stimmen der Regierung, und tann hiernach der Ansang mit ein paar Friedhöfen außer der Linie auf die angetragene Art gemacht werden. Damit man jedoch nicht gar zu großer und vieler Friedhöse bedürse, so ist zugleich anzuordnen, auf daß man künstig die todten Körper, um sie desto geschwinder der Berwesung zuzussühren, mit Kalkgleich in den Todtentruhen genugsam bestreue und von den Beamten darüber genauere Obssicht gehalten werde."

Bon allen Seiten tamen nun Berichte an den Raiser, es habe diese Berordnung allgemeine Unzufriedenheit erregt, und auch bescheidene Bitten: es möge diese Anordnung abgeändert werden. Statt einer gehofften Abanderung erledigte der Raiser einen ihm erstatteten Bortrag, vom 26. Juli 1784 mit nachstehender Entscheidung:

1. "Daß die todten Körper sämmtlich, die Berftorbenen mögen höheren Standes ober vom Bolke gewesen senn, eingenäht und sämmt-

lich in die 6 Schuh tiefe Gruben ohne Truhen geleget und mit Ralk allba in der Erde beworfen werden."

- 2. "Daß allgemeine Truhen in allen Pfarren von verschiedener Größe angeschafft werden, jedoch jedem freistehe, dem seine Erben eine eigene anschaffen wollen, nur müssen sie wissen, daß der Körper hierin nicht in die Erde dürfe gebracht werden, sondern die Truhen nachher dem Todtengräber verbleiben."
- 3. "Die anbefohlene Art, die Gruben zu machen, ift, wie ich befohlen habe, allgemein vorzuschreiben" u. f. w.

Nach Befehl vom 20. August 1784 mußte der obige Erlaß mit aller Strenge publicirt werden: "Nach den von mir getroffenen Abänderungen hat die Publikation zu geschehen und wird sich die Kanzlei ein für allemal zum Augenmerk zu nehmen haben, daß bei allen derlei Kundgebungen kein Fürgang, der nur einer Entschuldigung gleichst, vorausgesetzt, sondern dem Publico lediglich gesagt werde, was und wie die Sache ist und was es zu thun habe."

Ueber diesen Bortrag des Raisers brach eine allgemeine hochgefteigerte Unzufriedenheit los - hie und da gab es Auftritte (wie auf der Berrichaft Startenbach in Bohmen), Die Leute in Bohmen wollten aus ben öfterreichischen Ländern fortwandern. Bon allen Seiten tamen die ungunftigften Nachrichten. — Beisler berichtet: (Band 6. S. 224) "bie neue Beerdigungsart ohne Sarge ift noch gur rechten Zeit abgeschafft worben; fie hatte fonft zu allerlei Unfug Belegenheit geben konnen. In einem bohmischen Dorfe maren die Bauern wirklich beswegen aufrührerisch geworden; ihren Pfarrer und Todtengraber, welche beibe über ben taiferlichen Befehl ftrenge bielten, batten fie tuchtig abgeprügelt und mußten burch ein Commando Solbaten wieder gur Rube gebracht Meinert fagt hierüber in einer ben Raifer entschuldigenden Beife: "Das bewog ben Raifer endlich, bie Dagregel fallen ju laffen. Er that bieg nicht ohne einen Anflug jener Empfindlichteit, mit welcher eine wohlgemeinte, aber migbeutete Abficht bas Felb ju raumen pflegt."

"Da ich sehe, resolvirte er — und täglich erfahre, baß die Begriffe der lebenden Leute noch so materialistisch sind, daß sie einen unendlichen Preis darauf sehen, daß ihr Körper langsamer faule und länger ein stinkendes Aas bleibe, so ist mir wenig daran gelegen, wie fich die Leute wollen begraben lassen, und werden sie also durchaus erklären, daß nachdem ich die vernünftigen Ursachen, die Nugbarkeit und Möglichkeit dieser Art Begräbniß gezeigt hatte, Ich keinen Menschen, der nicht davon überzeugt ist, zwingen will, vernünftig zu sehn, und daß also ein Jeder, was die Truhe anbelangt, freh thun kann, was er für seinen todten Körper im Boraus sür das Angenehmste hält." Pezzl, einer der seichtesten, aber auch aufgeblasensten Scribenten jener Zeit, bemerkt zu diesem Erlasse mit dem Bestreben, eine Sathre auf die Oesterreicher zu machen, solgendes: "Dieses Handbillet, welches wohl unendlich mehr Eindruck hätte machen müssen, wenn der große Hause denken könnte — that weiter keine andere Wirkung, als daß die Oesterreicher eilig zum Tischler liesen, und sich neue Särge bestellten" 1).

Die Anzahl jener Leute, welche durch die neuen Berordnungen plöglich brodlos und in die Luft gestellt — oder doch um einen großen Theil ihres Sinkommens oder ihren sonstigen Lebensunterhalt gekommen waren, läßt sich nur beispielsweise und durch Combinationen annähernd ermessen; weil die statistischen Ausweise darüber fehlen. Daß alle diese tausende zu Malcontenten wurden und der Regierung nichts Gutes nachzusagen wußten, das liegt auf der Hand.

Hören wir nur ein Factum aus Prag, wie es ein Lobredner der bamaligen Regierung erzählt 2): "Am 9. August 1784 hatte in Prag die neue Regierungsform den Anfang genommen, alle Rathe der Prager Städte waren nur in Eins zusammengeschmolzen worden und es wurden daher viele außer Brod gesetzt, die jedoch froh gewesen sehn würden, wenn sie mitunter auch geringere Bedienstungen hätten erhalten können; aber es blieben demungeachtet noch über 300 Personen ohne Versorgung. Auch den Paulanern wurde schon am 9. August durch einen k. k. Commissär anbefohlen, daß sie ihr auf dem Ring der Altstadt gelegenes Kloster räumen sollten, als in welches das Rathhaus vergelegt werden soll."

Auch in Frankreich machte Anfangs ber achtziger Jahre die Berabschiedung einer Masse von Beamten, die nun brodlos wurden, ein schlechtes Blut, und bildete auch einen wirksamen Gahrungsstoff zur Revolution.

<sup>1)</sup> Stigge von Wien unter ber Regierung Raifer Josephs II. 4. Aufl. S. 14.

<sup>2)</sup> Beisler, Stiggen aus bem Charafter Joseph II. im 6. Banb. S. 2.

Derselbe Geisler erzählt Bb. 9. S. 14: "Bekanntlich hat der Raiser nach dem Tode seiner Frau Mutter alle Pensionen ausgehoben, welche aus dem Rammerbeutel bezahlt wurden. Sin alter Hussaren-Rittmeister, welcher jährlich nebst seiner gewöhnlichen Pension 300 fl. Snadengehalt bezog, fand nun diese Quelle vertrodnet, ging also zum Raiser und bat um die Fortsetzung. Der Monarch sagte lächelnd zu ihm: Der Rammerbeutel hat ein Loch bekommen. Da zog nun der alte Rittmeister seine Perrücke vom Kopfe, und hieß Se. Majestät auf seine benarbte Glatze sehen und sagte: "Auch mein Kopf, Eure Majestät, hat von den Feinden Ihres Hauses manches Loch bekommen." Das überraschte den Raiser sehr angenehm (?) und es wurde ihm der Gnadengehalt unverweilt bestätigt."

Die Landgemeinden waren oft in der Lage, sich durch kirchliche Detailanordnungen nicht sehr befriedigt zu fühlen, wie z. B. eine Gemeinde in der Rähe von Wien nach folgendem Entschlusse des Gestionsprotokolles 1):

"Bortrag: Das signirte Gesuch der Gemeinde von Olberndorf in B. U. B. um Anstellung eines eigenen Seelsorgers betreffend. 12. Jänner 1784. R. Ich beangnehme das Einrathen und ist allerdings, wenn sich die Gemeinde der anbefohlenen Uebertragung des Kreuzbildes in die Pfarrtirche nicht in der Güte sügen will, das Wilstare zu hilfe zu nehmen. Joseph."

Daß die Stiftungen den Testamenten und Stiftbriefen zuwider durch Gewaltacte alterirt wurden, erregte allenthalben gerade unter der conservativen Bevölkerung Unzufriedenheit. So kommt auf den 329. Bortrag vom 15. März 1782 ein Besehl, Stiftungen für Gebet — zur Beihülfe von Schulmeistern und Kirchendienern zu verwenden.

Biele Berfügungen und Rirchenangelegenheiten griffen in die Gewohnheiten und das Herkommen unangenehm ein. In Wien gab es biele Rapellen, an welche sich historische Erinnerungen knupften. Sie wurden mit Einem Erlasse abgethan, wie aus folgendem Aktenstück bes Gestionsprotokolls zu erseben:

"Bortrag: Die Sperrung der Rapellen in der Stadt (Wien) betreffend, den 19. Marg 1783. R. Meine Entscheidung und Rorma-

<sup>1)</sup> Diese und die folgenden Resolutionen im Archive bes Staatsministeriums.

lien sind so klar, daß sie keiner weiteren Aufklärung bedürfen, eine jede Kirche, so nicht zu einer Pfarre errichtet oder nicht zu einem männlichen oder weiblichen Rloster gehört, worunter Maltheser und beutsche Herren auch zu berstehen sind, wird bloß von seinen jeto darauf hastenden — Stiftungen und Kapitalien beraubet, von Ornamenten und vasis sacris aber nicht, und bleibt lediglich dem Hauseigenthümer zum Privatgebrauch nach erhaltener Erlaubniß des Ordinarii und ganzen Bestreitung deren Unterhaltungs- und sonstigen Kosten gewidmet. Alle diejenigen aber, so nicht Sigenthümer haben, werden auch von denen Paramenten und vasis sacris ausgeleert und dann zu einem andern Gebrauch verwendet, wie z. B. die Cajetaner. In dieser Gemäßheit ist das Röthige zu verfügen. Joseph").

Wie sehr es im Principe lag, mit der Geschichte und besonders mit den religiösen Womenten derselben zu brechen, das geht aus einem Attenstück hervor, welches bezeugt — wie der Raiser selbst mit den theuersten, seine Familie betreffenden Erinnerungen schonungslos aufräumte. Im Gestionsprotokoll 599. Bortrag vom 28. April 1782 bittet Baron Stillfried um Vergrößerung seiner Wohnung. Der Vortrag an den Raiser besagt:

"Stillfried, neuer Chef der theresianischen Ritter-Atademie in Wien, er entlasse den bisherigen Rector P. Gratian (Piaristen) und adaptire dessen Bohnzimmer zu seiner des Baron Stillfried Wohnung. R. Die Entlassung des P. Gratian kann ohne Anstand für sich gehen — die Zimmer können zugerichtet werden, daszenige, wo Kaiser Karl (VI.) gestorben, kann mitverwendet werden, der Alkar hinweggenommen und die Inschrift sammt den zu lesenden Messen in die nächste Kirche übersest werden und so aus diesem Zimmer alle Erinnerungen des allda vorgegangenen Todsfalles auszulöschen, und ist selbes nach Besund nachberd zu benuten. Insehn. Aarl VI. war Insehns Großvater.

Die alte Sitte, Gnadenakte an reuigen und der Gnade würdigen Berbrechern an gewissen kirchlichen Festen zu üben, und so die Freude der kirchlichen Feier auch in die Kerkermauern hineinleuchten zu lassen, wurde unter Mißstimmung des Bolkes als "ein Unfinn" abgebracht: so

<sup>1)</sup> Dr. Theodor Wibemann hat in ber Defterr. Bierteljahrschrift für tatholifche Theologie 1868 urtundliche hiftorische Stiggen über biese fammtlichen aufgehobenen Rapellen in Bien gebracht.

3. B. im Gestionsprototoll vom 28. Juni 1784. "Bortrag. In Betreff ber am Feste Translationis St. Wenceslai zu Prag gewöhnlichen Entlassung eines Criminal-Arrestanten."

"R. Da diese Kirche aufgehoben und sofort auch diese Prozession ihre Endschaft erreicht hat, so hat es auch von der gewöhnlichen jährlichen Entlassung eines Criminal-Arrestanten gänzlich abzukommen und ist nur zu bedauern, daß dieser Unsinn durch so lange Zeit gedauert hat. Isseph."

Auf ben neuen Pfarren wurde der Clerus aus dem Religionsfonde, b. h. aus den bon dem verlauften Rlofter- und Rirchengut eingegangenen Gelbern botirt, mußte aber zu diefem Religionsfonde auch wieder beisteuern. Merkwürdig ift, daß die Berfügung über diese Steuer — als die letzte Resolution des Kaisers Joseph erscheint, welche er acht Tage vor seinem Tode noch unterfertigte:

"Bortrag. Um Genehmigung zur Ausschreibung ber ber Auralgeistlichkeit auferlegten Religionsfondssteuer dd. 12. Februar praes. 20. Februar. R. Ich genehmige das Einrathen ber geistlichen Hof-Commission, jedoch wird in Absicht auf den zukünftigen Religions-steuerbetrag auch von der höhern Geistlichkeit eine neue Fassion abzufordern sehn. Ioseph."

Wir wollten nur einige Details anführen, durch welche die Unzufriedenheit ganzer Prodinzen oder auch einzelner Stände erregt werden mußte. Daß mehr als das halbe Reich gegen den Kaiser in seinem Todesjahre auf war, Belgien abgefallen, Ungarn in Empörung, Throl im höchsten Grade allgemeinen Mißmuthes sich besand, ist historische Thatsache. Daß es aber unter den gegebenen Boraussetungen so kommen mußte, gestehen in neuerer Zeit alle Historisch, welche Freunde von Versassungen sind, und daher nicht wünschen können, daß diese willkürlich zertrümmert werden, um dem Absolutismus die Alleinsberrschaft in die Hände zu geben. Bedauerlich ist, daß der Kaiser selbst alle diese tragischen Ereignisse, welche sein Sterbelager noch mehr umdüsterten, zum größten Theil selber herausbeschworen und herbeigezwungen hatte. Die Vitterseit seiner letzten Stunden muß groß gewesen sein — die Nachrichten aus Belgien beschleunigten seine Ausschleingewesen sein — die Nachrichten aus Belgien beschleunigten seine Ausschlein

## Gin pikantes officielles Regestenwerk.

Die "Wienerische Kirchenzeitung" wurde 1784 begründet. Herausgeber derselben war der Probst Wittola'). Diese Zeitschrift erössnet uns einen Tiefblick in das damalige unkirchliche Treiben, wir sehen darin nicht nur alle Fäden der Tyrannei und wo diese nicht ausreichte, der Intrigue offengelegt, sondern lernen auch die damaligen Zustände in ihren Quellen kennen, die uns zudem interessante Regesten über die Zeit von sechs Jahren liesern. Die Zeitschrift erschien in Quart, wöchentlich Ein Bogen und war, wie aus ihrem Inhalt handgreistich und offenbar hervorgeht, officielles Organ der Staatskirche, des Staatsschutzes und der Staatskirchenbeglüdung. Die ungarische Hoftanzlei befahl dem königlichen Seminar zu Presburg, diese Kirchenzeitung zu halten. — Der Staat hatte in Oesterreich schon seit langer Zeit (besonders aber seit die edle und großherzige Maria Theresia, leider mit einem Dunstkreis von Maurern umgeben — in allen kirchlichen Angelegenheiten mehr gelenkt wurde als lenkte) in die Kirche hineinregiert.

Merkwürdig ist, daß gerade jene Cleriker, welche sich aus Pfründengründen vor der Staatsomnipotenz in Kirchenangelegenheiten tief verbeugten, in der Theologie als Wissenschaft fast durchwegs reine Nullen gewesen sind. War auch bei den Kirchlichgesinnten die Wissenschaft nicht ausgiedig genug vertreten, so verdienten doch diejenigen, welche ehrenhaft den Kampf mit den Aufklärern eingingen — im Vergleich mit den clerikalen Kammerknechten der Staatskirche noch Kirchendäter genannt zu werden. Es stellt sich aber klar heraus, daß die Männer

<sup>1)</sup> Wir haben biefem merkwürdigen Bertreter ber Aufklarung in: Die theoslogische Dienerschaft eine aktenmäßige biographische Slizze gewidmet, und basselbst S. 408 bemerkt, daß wir in einer andern Schrift die Wirksamkeit Wittolas schilbern werden.



ber Staatstirche, faum als fie burch bie Gnabe ber weltlichen Gewalt obenauf waren, sich par force auf Ranglei- und Rubritenwesen geworfen haben, benn etwas mußte ja boch geschehen; in ber Theologie war es bei ihnen tabula rasa, jedes wiffenschaftliche Streben brandmartten fie mit ben Ramen: Schulmeinungen, Schulgezänke, und bie allerhochften Berordnungen der Bof- und Landesftellen fic unablaffig ins Bebachtniß zu pragen und ans Herz zu legen, sollte bon nun an angelegentliche Sorgfalt bes niedertretenden wie bes niedergetretenen Clerus fein. Daß fich als nothwendige Folge biefes Spftems eine schmähliche Bolizeispionage ausbildete versteht sich von felbft; in ber besagten "Wienerischen Rirchenzeitung" trat bieses Spionirspftem mit einer benkwürdigen Frechheit auf. Wenn irgend ein Beiftlicher in der öfterreichischen Monarchie gegen die Bamphlete der Aufflärer in Augsburg ober irgendwo anders, anonym etwas druden ließ, so war es diese Beitung, Die fogleich gefcaftig auf biefen ober jenen bindeutete, und es als eine bedauerliche Nachsicht von Seite des Regenten ansah, daß - er foldes Unwesen nicht mit aller Dacht und Strenge unterbrude. Rebenbei flagten aber biefelben herren bisweilen über Indifferentismus gegen Religion und über bie Feinde "ber reinen Lebre Jefu," mit biefer Rlage, Die fehr oft wiederkehrt, drudten fie ihrer eigenen Rurgfichtigkeit bas Siegel auf, benn fie klagten über einen Auftand, ben fie felbft mit aller Gewalt herbeigeführt hatten. Wir werden unsere Bemerkungen burd wortliche Citate und mitunter fomijde Beispiele zu erlautern suchen.

1. Fürste Erzbischof Collerebo verbeugt sich vor ben Berordnungen. Böse Prebiger in Wien. Das beutsch-ungarische Collegium nach Pavia übersett. Alles heil aus dem Generalseminar. Der widerspänstige Migazzi. Das Concil. Trident. ein schlechtes Buch. Das schlechteste Buch von Beneditt XIV. Der Bischof von Mantua bekommt einen Fleißzettel. Die verwersliche Andacht zum herzen Jesu.

Der Fürst-Erzbischof von Olmüt, Anton Theodor Graf von Colleredo, hatte sich in den Jahren der Gewaltresorm durch seine Gefügigkeit besonders bemerkbar gemacht. Seine Berordnung, 26. Hornung 1782 erlassen, wird als ein wahres Meisterstüd gerühmt, und Auszüge daraus mitgetheilt, "denn diese allerdings merkwürdige Bersordnung bringt dem Herrn Erzbischof um so mehr Ehre, als sie nach den besten Grundsähen gearbeitet ist." Der Herr Erzbischof beruft sich 27\*

Digitized by Google

auf das k. k. Gesetz vom 2. Hornung 1777, wodurch allen Klostergeistlichen Leute in den dritten Orden aufzunehmen verboten worden ist, es sollen also die Aufgenommenen ihrer Berbindlichkeiten alsogleich los und ledig gesprochen "und ihnen solches ohne Berschube bekannt gemacht werden."

"Reine Gebetbruderschaft darf in Zutunft fich grunden, wenn fie nicht das landesfürstliche Placet und die bischöfliche Gutheißung für sich haben."

- S. 26 werben einige Wiener Prediger hart angelassen und "wüthend" genannt, weil sie sich "Ausschweisungen gegen die guten Grundsäte (des Staatstirchenregiments) erlaubt" und "den Lehrstuhl der Wahrheit und Liebe mißbrauchet haben." Es heißt von ihnen: "Anstatt das Evangelium des Friedens zu predigen, tündigten sie jeder Berbesserung den Krieg an, anstatt das Reich Christi, das nicht von dieser Welt ist, zu bauen, suchten sie mit Ausfällen auf die Gesete das irdische Reich zu stören." Run ist aber das Reich Gottes, wenn auch nicht von dieser Welt, doch in dieser Welt; die Herren wollten es aber aus dieser Welt ganz draußen haben. Es wurde jeder ein Rebell gescholten, der nicht mit der Rebellion gegen die sichtbare Kirche, die man in eine unsichtbare zu changiren suche einverstanden war.
- S. 28 heißt es: "Die Uebersetzung des deutsch-ungarischen adelisgen Collegium von Rom nach Pavia wird ganz gewiß als eine der weisesten Anstalten Joseph II. von der Nachwelt gerühmt werden 1)." Diesem Collegium wurde zur Last gelegt, "es seh Ursache daran, daß bei der österreichischen höheren Geistlichkeit durch volle zwei Jahrhunderte fast alle Baterlandsliebe erloschen sehn "Josephen hast du es zu verdanken (ruft begeistert der Berichterstatter aus), liebe Nachwelt, wenn du einst wieder patriotische Oberhirten erleben wirst."

Das neue Generalseminarium in Wien wird über die Maßen ges lobt, alles heil für die Zukunft von felbem erwartet, und folgender

<sup>1)</sup> Die Rachwelt hat jest unglücklicher Weise andere Russe aufzuknaden, und an andere Dinge zu benken, als über die Translocirung des ungarischen Collegiums von Rom nach Pavia nachhaltigen Jubel an den Tag zu legen. Der Ruhm der Rachwelt wurde dem guten Kaiser immer als Lockspeise vorgeshalten. Seither sind zudem auch schon die Desterreicher aus Pavia das zweite Malntranslocirt" worden.

salbungsvolle Bauspruch über dasselbe ausgesprochen: "Und nun geht unser Herzenswunsch dahin, der göttliche Stifter unserer Religion wolle über ein Haus, das die theuersten Hoffnungen unserer vaterländischen Kirche einschließt, den nämlichen Geist verbreiten, den seine ersten Jünger der Welt so ehrwürdig und aller ihrer falschen Weisheit so überlegen gemacht hat. Dieser mache es Borstehern und Zöglingen begreissich, daß derzenige kein guter Priester sehn könne, der kein guter Christ ist und daß der gute Christ der friedlichste, genügsamste, wohlsthätigste und gelehrigste Mensch ist, den die Welt sehen kann."

Es ist nicht zu vergessen, daß das Wort "gelehrig" im beutschen Sprachgebrauch gewöhnlich nur beim Abrichten von Pudeln, von
Elephanten und Papagepen, Singvögeln u. a. gebraucht wird; insosern aber war es bennoch gut angewendet, als es sich hier auch nur
um das hingebende Studium der verschiedenen hohen Erlässe und Verordnungen gehandelt hat.

Der Cardinal Migazzi war in diesem Blatte der Gegenstand der plumpsten Angrisse, seine Anordnungen wurden vom Aufklärerstandpunkte stets widerlegt. Bezüglich der Landcooperatoren kam in einem erzbischösslichen Erlasse (1784) unter anderm folgendes vor: "Sollen sie sich die heilige Schrift, das Concil. Trident., Antoine, Benedicti XIV. De synodo dioocesana, Catechis. Concil. Trid. oder Pouget anschassen, woraus sie dei der Bistation werden geprüst werden." Auf diese Anordnung entgegnete die W. R.-Itg. (S. 76.): "Wie verdienen es österreichische Christen, daß ihren Secksorgern so schlechte Bücher vorgeschrieben und diese dei der Bistation daraus geprüst werden? In dem Buche de synodo dioecesana werden die unausstehlichsten Römischen Hosselheren als heisige Wahrhelten, die Bischsesten Schristen Benedikt XIV."

Diese Beschuldigungen sind geradewegs erlogen, man muß aber eben nur wissen, daß diese Herren alles und jedes, was auf den Primat sich bezog, in aller Eile mit der Bezeichnung: Römische Hof-lehren abgesertigt haben.

Der Bischof bon Mantua, Graf bon Pergen 1) mußte fich seines

<sup>1)</sup> Aus feinem hirtenschreiben geschilbert in: Die theologische Dienerschaft.

Wirtens wegen selbstverständlich die volle Zufriedenheit Wittolas erwerben. Als Pius VI. seine Reise nach Wien unternahm, sing es an, in dem kirchlichen Theile der Diöcese Mantua insosern unruhig zu werden, als man sich mit verschiedenen Ansichten über die Frage herumtrug: was denn eigentlich den Papst zu einem so außerordentlichen Schritt bewogen haben mochte. Der Herr Fürstbischof war alsogleich mit einem Hirtenbrief bei der Hand, um alle unanständigen Zweisel über das Recht und das Gebahren der Staatsgewalt niederzukämpsen. Er sagt 1): "Betet also zu Gott für unsern allergnädigsten Kaiser und sehd ihm dantbar. Rebst so vielen andern Ursachen, warum ihr eines so großen Fürsten, eines solchen Vaters eurer Unterthanen euch zu freuen habt, kommen etliche neue gnädigste Verordnungen hinzu"—nun legt der Bischof des weitern die äußerst wohlthätige Verordnung des vom Staat organisirten Pfarr-Concurses seinem Clerus an die freudepochenden Herzen.

Besonders die verschiedenen "Andachten," Ergüffe frommer, gottergebener Seelen, wie sie in der Rirche von jeher in verschiedenen Weisen als mannigsache Herzensblüthen in reicher Farbenpracht aufgesprossen — besonders diese Andachten sind hausgebadenen Rüplichteitstheoretikern herzlich zuwider gewesen: sie versuchten auch alle Mittel, diese Andachten zu verfolgen, als ware von ihrer Unterdrückung das Heil der Staatszukunft abhängig gewesen.

Besonders gegen die Andacht "zum heiligsten Herzen Jesu" ist der damalige Schreiber - Heerbann mit wahrhafter Berserkerwuth losgezogen, und hat dieselbe dem Kaiser als etwas höchst Verdächtiges und Sefährliches, als etwas Aberglauben und Finsternißförderndes dargestellt. Nun ereignete es sich, daß zu Ppern in den österreichischen Riederlanden die Nonnen troß dem Verbot die Herze-Jesu-Andacht und Bruderschaft noch fortbestehen ließen. Da hatte nun die alte Polizeimutter, die Kirchenzeitung von 1784 nichts Angelegentlicheres zu thun, als sogleich ihres Amtes, der Denunciation zu pstegen. Sie erzählt das schaudererregende Factum: daß die Nonnen zu Ppern sich sogar erfühnt haben, "um die Ausrottung der Rehereien bei dem Herze-Jesu-Altare zu beten, und daß sie bei demselben Altare das heilige

<sup>1)</sup> Im hirtenschreiben vom 29. Jänner 1783.

Satrament bes Altares empfangen, wie auch, bag andere Frauen gut biefer Andacht in Ppern eingelaben werben." Die 2B. R.=A. citirt soaleich die Erläffe (S. 139): "Se. Majestät haben vor brei Jahren in dem Entschlusse auf einen Bortrag der t. k. Bücher-Censur die Berg-Jesu-Andacht ungereimt und phantaftisch gescholten. Will man etwa diese Erklärung mit bem widerlegen, daß man fie bier (in bem gebruckten Programm ber Ronnen) acht und wohlbegrundet nennt? Befdieht es vielleicht bem faiferlichen Gebote, feine neuen Bruberschaften zu errichten, zum Trope, daß man fich bier ruhmet, zur Anfachung und Berbreitung ber Andacht eine neue errichtet ju haben ? Und wie halten benn die Riederlander bas Gefet bom toniglichen Blacet, wenn in einer ihrer besten Städte auf einmal zwo Bullen tundgemacht und an Rirchthuren angeschlagen werden, die gang gewiß bas Blacet nicht erhalten haben ?" Go geht es in ber Begeifterung für die Wiener Erläffe eine Beile fort, bann wird ber Bifchof bon Ppern polizeilich verbächtigt, über die Herz-Jesu-Andacht bes langern und breitern geschimpft.

Wir haben gegenüber diesen aufgeklärten Tiraden nur folgendes Factum zu constatiren. Wir selber haben oft Leute Thränen vergießen sehen, wenn sie bei Absingen des Liedes dieser Herz-Jesu-Andacht auf die Worte kamen:

D herz für mich gebrochen, Aus übergroßer hulb, Mit einem Speer burchstochen, Ob meiner Sündenschuld Wie du vom herzen milbe, Und demuthvoll und rein, So soll nach deinem Bilbe, Mein herz gestaltet sehn. Wer gibt mir Taubenflügel — Zu Jesu herzen hin, Daß über Berg und hügel, Zu ihm ich möge sliehn. Und wenn die Augen brechen — Entstieht der Erde Schein, Will ich noch sterbend sprechen: herz Zesu ich bin dein Gelobt, gebenedeit, Soll sehn zu jeder Zeit, Das heiligste herz Jesu, In alle Ewigseit!

Diese Lieberstrophen haben wir nur für Jene citirt, welche von der Herz-Jesu-Andacht noch nichts gehört haben, daß sie einen kleinen Begriff davon bekommen mögen, wie staatsgefährlich und "Unsittlichteitsobernd" diese "Andacht zum sleischernen Herz Jesu" ist. Jeder Ratholik, der mit seiner Kirche noch nicht gebrochen hat, wird zugestehen, daß die Absingung dieses Liedes ein Christenherz mehr erquickt,

als einige Bände jener Predigten, in benen die "reine Lehre Jesu," die "reine Sittlichkeit," die "reine Tugendliebe" und die "reinen Tugendriebe" mit unermüdlicher Fadesse und herzzermalmender Lang-weile gehandhabt werden. Freilich ein aus Rubrikenpapier ausgeschnittenes Schreiberherz konnte keine Ahnung von den sinnigen Freuben der Andacht einer frommen gottergebenen Seele haben, und den Trost, den mancher vom Kummer gedrückte Unglückliche, manche arme Mutter u. s. w. sinden, wenn sie in obigen Gesang miteinstimmen.

2. Dem Prediger Burg Spione auf bas Land nachgesenbet. Die unnütlichen Trinitarier und die Dummheit: Christenstlaven loszulaufen. Schlechter Fortzgang im Rirchenverbefferungsgeschäft. Zwei betende Männer, zwei brennenbe Bachsterzen und ein gefährliches Bruberschaftsbuch in der Schottenkirche. Eine "unhistorische" Maxienstatue bei den Dominitanern.

Der in Wien zu jenen Tagen renomirte Prediger Wurz war auf eine Sastpredigt im Fleden Racendorf geladen. Wurz war bestannt als ein Mann, der Muth besaß gegen die Verknechtung der Kirche auszutreten. Sogleich sandten die Schreiber aus ihrer Mitte einen Spion nach Racendorf und der berichtete ihnen: "Wurz besehrte das Landvolt von dem Aeußerlichen des Christenthums und bewies: daß der Landesfürst dießfalls nichts zu schaffen habe: daß wir zwar in der Geschichte von Kaisern und Königen lesen, wie sie manchmal sich in die Andachtsanstalten mischen wollten, aber auch lesen, daß ihnen heilige Bischöse allemal widerstanden sind; daß wenn Landesfürsten Wißsbräuche in der Religion abzustellen wünschen, sie solche nur den Bischösen, welch: allein Richter sind, anzuzeigen hätten, sonst aber von sich selbst nichts vermögen." Es läßt sich denken, daß der edle, muthige, hier denuncirte Wurz beim damaligen Staats-Kirchenregime keine porsons grats gewesen.

Allerhöchste Berordnungen mußten durch das officielle Organ selbstverftändlich immer über den grünen Rlee gelobt werden.

Als die Trinitarier in Wien auf allerhöchsten Befehl aufgehoben wurden, war die gute aufgeklärte Zeitung sogleich bereit, den verjagten Alosterbrüdern einen ganzen Sad voll Steinen nachzuwerfen, sie sagt: "Se. Majestät haben zu Ende vorigen Jahres den Orden der Trinitarier aufzuheben für gut befunden. In den Augen der Dummen und Ungelehrten war dieses einer der schähdarsten, nach dem Urtheile

ber Cinsidtigen, aber einer ber jest entbehrlichften Orben. Die Somarmereien und Fabeleien weggerechnet, mit benen er fich geltend machen wollte, und welche leider immer noch eine von ben ärgerlichften Legenben im romifchen Brevier machen, war er icon in einem Beitalter, welches für bie Rirche bas unglücklichfte gewesen, entftanden, nämlich im dreizehnten Jahrhundert." - In biefem verwunderlichen Grund ber Aufhebung ift zugleich angebeutet, bag bas achtzehnte Jahrhundert ein fehr glüdliches für die Rirche gewesen ift, weil in demfelben die Trinitarier abgeschafft wurden. Es wird auch jugeftanben, daß die Trinitarier wohl Gefangene aus ber Stlaverei burch Lojegelber befreiten, es fen aber "vieles nuglofes Gefindel" barunter gemesen, und ben Sklaven ift es nach ber Schilberung anberer "aufgellarter Reisenber" bei ben Duhamebanern auch nicht "gar fo folecht ergangen," und es fen die türkische Dienstbarkeit jest "nicht mehr gar fo bart." Auch wird für die Aufhebung noch ber Grund angeführt: "bağ Mgierer und andere afritanische Barbaren burch bas fcone Gelb ber Trinitarier jum Chriftenfangen aufgemuntert werben." - Officielle Behirnorgane find eben um Grunde nicht verlegen; freilich braucht man fich jumeift gar feine Dube ju geben, um biefelben ju wiberlegen. Benn ber herr Redacteur Bittola in ber algierifchen Gefangenfcaft und Stlaverei ein Paar Jahre gearbeitet hatte, ob er bann ben Trinitariern, bie Willens gewesen maren, ibn loszutaufen, auch geschrieben hatte: "Ich bante Ihnen, es geht Ginem jest in ber turkischen Dienstbarteit nicht mehr gar fo folecht!"

Es war am 8. des Wonnemondes 1784 als eine große Alage (ein wohres Buhugehenl, ululatus magnus) in der alten "Kirchenzeitung" erscholl. Die febronianischen Lichtmänner stießen folgender Maßen in die Trauerposaune (S. 158): "Alle Briefe, nicht nur aus Ungarn, sondern auch aus deutschöfterreichischen Provinzen sind voll Klagen, welche über den schlechten Fortgang des Kirchenverbesscrungsgeschäftes rechtschaffene Christen sühren. Troß so vielen dristlichen Berord nungen des Hoses werden die alten Mißbräuche der Religion ungescheut sortgetrieben. Ihre Angreiser werden als unruhige Köpse verfolget und unterdrücket" u. s. w. — "Allein, ist denn das ein Wunder, wenn es in der Residenzskadt selbst nach einer mühevollen dreis jährigen Regierung eines Josephs noch nicht besser werden will? Wenn

Pharifaer in ben Provinzen boren und schauen, wie machtig und fühn ihre Flügelmänner in der Hauptfladt alle feine gottfeligen Anftalten zu vereiteln wiffen? Wir wollen hiebon nur etliche traurige Beweise von gar nicht alten Aergerniffen anführen." - Run follte man auf dieses Praambulum benten, weiß Gott mas für ein Aergernik in Israel jum Boricein tommt, ba wird nun gleich zuerft folgende Schauberthat erzählt: "Den 30. Wintermonat im 1. Abventsonntage war in ber Pfarrfirche ju ben Schotten ju Ende ber Stuble rechter Sand ein. mit rothem Tuch bebedter Betftuhl ju feben, barin allemal wechselweise zween Manner sich befanden. Es waren zwo brennende Bachskerzen darauf, das mit rothem Sammet überzogene, mit Silber beschlagene Brudericaftsbuch, eine große Opferbüchse, und neben ihr bas verfilberte Bild bes Bruderschaftspatrons bes heiligen Sebastian. Und boch hat der Raiser die Bruderschaften abgeschafft und ihr Bermögen für die Armen angewiesen" u. f. w. So wird auch noch mit fichtbarlicher Entruftung erzählt, wie bei ben Dominitanern eine Marienstatue mit fieben Schwertern in ber Bruft zu feben war, (ein Bildniß, um die Schmerzen ber seligen Jungfrau unter bem Rreuze finnbildlich barguftellen) "was ein abergläubiges und gar fein biftorifches Bilbnig ift, und somit abgefcaffet werben muß."

3. Ein "anstößiges" Lieb vom "Liebermacher" Denis. "Bater Joseph" beschenkt auf einer beschwerlichen Reise den Clerus mit einer Pfarrconcursprüfung. Auch in den italienischen Länderchen wird "Rirchenverbessert." Landrath Epbel und Bischof von Mantua gelobt. Die bösen Legenden von Gregor VII. und dem heiligen Anselmus.

Selbst gegen ben geachteten Dichter Denis kommt folgende Alage: "Es wurde am Tage der unbestedten Empfängniß in der Kirche bei St. Stephan ein Marienlied unter folgendem anstößigen Titel an jedermann ausgetheilet: Lied vor jedem marianischen Gnabenbild. Zum Gebrauch der ganzen Erzbischösslichen Wienerischen Dicces. Das vermuthlich von dem bekannten erzbischösslichen Liedersmacher, dem Erzesuten Denis versertigte Lied stimmt der Predigt ganz zu, berechtiget jeden marianischen Aberglauben" u. s. w. — Fürwahr in diesen wenigen Worten liegt der beste Beweis, wie diese Männer der Ausstärung schon seit Anbeginn ihres Regimentes gegen Wissenschaft, Kunst und Poesse mit Haß und Erbitterung auf-

traten. Wir haben in Wien die schönften beutschen Rirchenlieber noch bis beutigen Tages von bem eblen Denis.

Es fallt uns nicht ein, die Liebe und Treue ber Unterthanen gu ihren Fürsten im minbeften zu berühren, wir erkennen fie als gottliches Bebot; - begwegen tonnen wir aber boch nicht ber lacerlichen Beuchelei und Schmeichelei bas Wort reben, bie nur fich felbst und ihren eigenen Bortheil erhaschen will. Rlingt es nicht fast wie eine Fronie auf Unterthanenliebe, wenn in Bezug auf ben Raifer gefdrieben wurde: (S. 170.) "Unser Bater Joseph verläßt uns zwar manchmal körperlich, aber in feinem Bergen führt er uns allezeit mit. Rebft bem, bag jene beschwerliche Reisen fichtbarlich von feiner Beftrebung, alle Fürftenpflichten zu erfüllen, angegeben werben, pflegt er auch feine Raftftunben anftatt ju feiner Erholung, ju unferer Bohlfahrt ju bermenben; wiewohl unsere Wohlfahrt seine sugeste Erholung ift. So haben Seine Majestät ben 9. Hornung zu tiefst aus Italien folgende auf Die Ehre Bottes, fo wie auf bas zeitliche und ewige Beil feiner Menfchen abzwedende Berordnung an alle Länderstellen erlaffen": (Folgt nun die genaue Pfarrconcursvorfdrift fammt bem Befehl ber Wieberholung beffelben.)

Jener Beift ber Centralifation, ber ju Bien bas Rirchenregiment mit ben taufend und taufend Faben und Anopfen bes Rangleispagates in die Hand genommen, pflanzte fich auch nach Tostana und die tleinen italienischen Sanderchen fort - und zu Wien murbe es immer eifrig besprochen und erörtert, wie benn bas "Religionsverbefferungsgeschäft" in der Ferne fiehe, und ob es da auch noch "Pharifaer" gebe, bie es wagen, bagegen Ginsprache zu thun. Am 12. Juli 1784 wird von Mobena berichtet: "Unfer Bergog hatte einige Rlöfter in ber loblichen Absicht eingezogen, um baraus fo viele Zufluchtsflätten für adelige und unadelige Töchter ju machen, die bafelbft ohne Belubbe Bott bienen, seinen Beruf abwarten, und fich indeffen wider die Gefahren ber Welt vermahren konnten. Die Bischofe feines Staates, anftatt ibm eine so väterliche, so driftliche Fürforge zu verbanten, haben voriges Jahr dagegen Seiner Durchlaucht folgende Borftellung gemacht:" - Es folgt nun die Borftellung ber Bischofe von Modena, die febr würdig gehalten ift und in übrigens gegen bie weltliche Obrigkeit ehr= erbietigen Ausbruden biefes Berfahren als einen Gingriff in Rechte und Eigenthum ber Rirche bezeichnet. Die Schrift war unterzeichnet von Joseph Maria, Bischof zu Modena, Joseph Maria, Bischof zu Reggio, Franz, Bischof zu Carpi und Franz Maria d'Este, Bischof zu Anastasiopol, Abt zu Nonantola. Schon des andern Tages erhielten die Bischose dom ersten modenesischen Minister eine zurückweisende Antwort. Deß freute sich nun die alte B. R. = Itg. höchlich und machte hiezu im modenesischen Correspondenzartikel die Bemerkung: "Dieses ist nicht das erstemal, daß unser aufgeklärter Herzog die sonst herrenlose Möncherei zum Gehorsam gegen die Landesherrschaft zu beugen sucht."

Wie es den damaligen Febronianern, die am Brette waren, um ben Sturz ber gangen Rirchenlehre zu thun war, an beren Stelle fie eine bage allgemeine Sittlickfeitstheorie und einen abgeschabten Illuminatenhumanismus feten wollten, erhellt aus manden Auffaten und Aeußerungen ihres Organes genug. Go läßt fich die alte B. R.-3tg. aus Augsburg (S. 201) Folgendes schreiben: "Der f. f. Landrath Cybel zu Ling, welcher einft als Lehrer bes Rirchenrechtes in Wien behauptete, daß Bischöfe und Priester keine andere Gewalt haben, als die Gewalt Sünden zu bergeben, scheint in seiner befannten Schrift über bie Ohrenbeicht auch biefe nicht nur zu bezweifeln, sondern ihnen gang abzusprechen. Nachdem er die Worte Christi Joh. XX, 22: "Empfanget ben beiligen Beift, benen ihr bie Gunben erlaffen werbet, benen find fie erlaffen zc. zc. angeführt hat, führet er auch ohne boch ben Dallaus zu nennen, die Auslegung berfelben aus diesem talbiniftischen Prediger an. Sie besteht in dem: "Chriftus habe wie die Macht, Bunder ju thun, fo auch die Gunden zu vergeben, ledialico den Versonen seiner Apostel verlieben, ohne daß jene Macht für ihre Rachfolger erblich mare." Er zeigt ben Ungrund biefer willtührlichen Gloffe nicht, obicon ihm diefes fehr leicht gewesen ware, wenn er nur ben Ratalis Alexander batte aufschlagen wollen. Dergleichen bebentliche Stellen find Urfache, bag herrn Epbels befte und gelehrteften Freunde mit biefer feiner Schrift ungufrieben find." wird nun über diese Schrift manches bin und ber geredet - zeigt fic aber babei beutlich, daß es ber alten 2B. R.-3tg. babei nicht fo febr um eine Biderlegung des herrn Epbel, als vielmehr barum ju thun mar, ben Bormurf offenbarer Barefie bon fich felbft abautvenden.

Der Bijchof von Mantua wird feiner febronianischen Beibenguge wegen ununterbrochen neuer Lobfalme gewürdigt. Seite 202 beift es von ihm: "Unser vortrefflicher herr Fürftbifchof bat bener abermal gezeiget, wie leicht Oberhirten noch fo eingewurzelte, noch fo gefcmintte Aergerniffe aus ber Rirche ausrotten tonnen, wenn fie ihre Pflichten fennen und guten Billen haben. Es ift weltbefannt, wie ärgerlich bie Legende Gregorius VII. ift, welche Bapft Clemens IX. auf ben 25. Dai in das romische Brevier eingeschoben bat." Es wird nun jene bekannte Stelle aus bem Brevier citirt und alle ftrengen Berordnungen hierüber beigegeben. Dann folgt eine mertwitrbige Wendung jum außerorbentlichen Preise bes Bifchofs von Mantua: "Indeffen bleibt, wenn auch biefe Stelle gang vertilget mare, ber übrige Inhalt jener Legende noch immer anftogig genug. Unfer Bifchof bat alfo bie Sache turger gefaßt, und ohne bas minbefte Auffeben zu erregen, bat er in bem benrigen Directorio ober Rirchentalenber bas West Gregor VII. gang weggelaffen, und auf ben 25. Dai bie Tagzeiten de foria angesetet."

"Da auch in der Legende des heiligen Anselmus deffen Fest, weil sein Leib in der Domkirche ruhet, sich nicht abschaffen läßt, einige Anstößigkeiten vorkommen, so hat er auf den 21. April die Borlesung der zweiten Nokturn de Communi Consessorum Pontis. vorgeschrieben, und so sindet sich der ganze mantuanische Clerus durch die sanste Weisheit seines Bischofs der Widerwärtigkeit enthoben, mitten in der Andacht Sachen lesen oder hören zu müssen, welche allen wahrhaft frommen Seelen widersprechen."

4. Das Generalseminar und bie Meisterhand bes Pralaten von Braumau. Die "sittliche" Bildung in den Generalseminarien und "Christud" als "Universalserzieher." Was die "glüdliche Rachwelt" an den Generalseminarien erleben wird. Fehlgeschlagene Prophezeihungen.

Die Regierungsmaßregel der Generalseminarien durfte natürlich der ungeheuerlichsten Andreisung nicht entgehen, es wird darüber (S. 203) berichtet: "Bon der Meisterhand des würdigen Prälatens 1), der die theologischen Studien im ganzen öfterreichischen Staate mit so viel Ruhm leitet, haben wir vor Aurzem den Entwurf zur Einrichtung der Generalseminarien in den t. t. Erblanden (100 Seiten 8.) im

<sup>1)</sup> Der icon ofter erwähnte Abt Rautenstrauch von Braunau in Bohmen.

Drude erhalten. Christliche Weisheit, tiefe Menschenkenntniß, ungemeine Gelehrsamkeit und edler Geschmad haben bei dieser kleinen Schrift sichtbarlich die Hand geführt. Wer aus uns hat sie gelesen, ohne bei sich selbst zu sagen: Wären Priester vor Zeiten so erzogen, so unterrichtet worden, so hätte die Kirche Gottes keine Religionsspötter erlebt; so hätten gottesssürchtige Landesssürsten und ihre Räthe bei Ausrottung spöttlicher Risbräuche sich manche saure Mühe und manchen Undank getäuschter Bölker erspart. Der Raum dieser Blätter leidet es nicht, daß wir dieses Reisterstück hier ganz einrücken. Und doch ist schwer, unsern auswärtigen Lesern Auszüge daraus zu liesern; so voll ist da alles von reizenden und wahrhaften Schönheiten." Eine Elogenmacherei in einem so lächerlichen barocken Style muß wohl schon von vornehinein ein schieses Licht auf die ganze Geschichte wersen. Es wird nun die Haus- und Studienordnung, welche in diesen Generalseminarien die gegeschicht wurde, wieder außerordentlich gerühmt.

Wir geben uns nicht damit ab, die Detaileinrichtung dieser Seminarien je nach Berdienst lobend oder tadelnd durchzunchmen, sondern geben in der über den grünen Rlee gelobten Schrift des Herrn Abten Rautenstrauch sogleich auf jene Zeilen los, in denen der Rern zu sinden, die uns den Ton anschlagen, in welchen die Musik in jenen Anstalten abgespielt wurde, die uns den Geist verkünden, der sie durchhauchte, dieser Geist aber war troß Beibehaltung des Sakramentempfanges u. s. w., was man sich nicht alles sogleich abzuthun getraute, der flachste, ödeste Rationalismus.

Es follte darauf abgesehen sein, die literarische und sittliche Bilbung der Jugend zu heben. Borzüglich die sittliche 2) Bildung wurde anempfohlen, "auf Reinheit der Sitten und der Nächstenliebe gegründet, wozu wir (sagt Rautenstrauch S. 12 in seiner Broschüre) das vortrefflichste Muster in dem erhabensten Boltslehrer und

<sup>1)</sup> Diese waren für Defterreich ob und unter ber Enns zu Wien, für Bohmen zu Brag, für Mähren und Schlesien zu Olmüt, für Galizien und Lobomerien zu Lemberg, für Steiermart, Rarnten, Krain und Triest zu Grat, für Throl zu Innsbruck, für Borberöfterreich zu Freiburg.

<sup>2) &</sup>quot;Bir wollen nur moralische Menschen haben, und brauchen nicht bas unnöthige Schulgezänke," so sprachen Febronianer von je ihre Ansicht von ber katholischen Wissenschaft aus. Dogmatik, Polemik, Speculation stand in ihrem Coursbericht immer al pari mit Narrheit und Phantasterei.

Universalerzieher ber Menschheit, in Jesu Chrifto haben; beffen Sitten eben so rein als voll ber warmften Rachftenliebe waren."

Hierin liegt des Pudels Kern. Jest weiß es Jedermann, was er von jener salbungsvollen Phrase: "Christus der Boltslehrer," und von jener Ansicht zu halten habe, die im Christenthum nicht mehr sieht und gesehen hat, als eine Art höherer Erziehungskunde. Das pädagogisirende und erziehungskundende Jahrhundert hat seine gänzliche Unkenntniß und sein völliges Wisversiehen des Erlösungswerkes am meisten durch jenen unsinnigen Gedanken bezeugt, laut welchem es Gott zum Edukationsrath der Wenscheit, und seinen eingebornen Sohn, den Gottmenschen, zum Prosessor der höhern Erziehungskunde gemacht hat. Das Wenschengeschlecht, wie der einzelne Wensch ist früher Patient, als er ein Schüler oder Zögling wird, und er bedarf früher eines Arztes, als er eines Erziehers bedark. In Oesterreich war die 1848 den Theologen ein normales Lehrbuch für höhere Erziehungskunde vorgeschrieben, das auf den Einen Arzt der Wenschheit auf Gott in Christus ganz vergessen hatte.

Ueber das Institut der Generalseminarien wird (S. 216) begeistert ausgerusen: "Und wenn der Gott Josephs zu einem so philosophisch, ohne Aberwitz und so driftlich, ohne Heuchelei entworfenen Institute seinen Segen gibt, was wirst du dann alles sehen, du glückliche Rachwelt! Du wirst erleben, was uns unsere Sünden und derselben schrecklichte Geißeln unsere Altime, unsere Jasone, unsere Menelauße nicht haben erleben lassen. Du wirst Priester sehen, welche eben, weil sie sich der Jüngerschaft Jesu rühmen werden, alle ihm so theuern Menschen lieben werden. Du wirst Prediger hören, die nicht sich selbst, sondern das Wort Gottes predigen. Du wirst die göttliche Religion in ihrer ganzen himmlischen Schönheit prangen, und ihre kleinere auch schwester, Philosophie sie tüssen sehen."

Das Alles war eine fehr icone Prophezeihung über bas Generalfeminar, icabe nur, bag gerade bas Umgetehrte babon eingetroffen.

5. Ausspionirte Tischeseigen Gin Attentäter (Wurz) gegen "allerhöchfte Bersorbnungen." Gin hirtenbrief aus Trier gegen "spisfundige Grübeleien." Gin Churfurft gegen Rosentanze, Botivtafeln, Segnungen und Rirchenplunder.

Selbft Reben bei einem Gastmable geführt, wurden ichon 1784 ber Controle unterzogen, und man entblodete sich nicht, bruden zu

laffen: (S. 221) "Herr Wurz habe als Rirchtagsgaft zu Radenborf feine meiften Tifdreben wiber lanbesfürftliche Berordnungen in außerlichen Rirchensachen gerichtet." Die alte 2B. R.=Rig. rubte aber nicht, bis fie ben verhaften Burg bes Bellarminismus (fo nannte man ju jener Zeit schimpfweise die Berfechter des Primates) und auch bes Hochberrathes an ben landesfürftlichen Berordnungen anklagen konnte, und folgende foredliche Stelle aus einer Brebigt murbe bem eblen Wurg (ber seines Muthes wegen gewiß Anerkennung verdient) als Corpus delicti öffentlich vorgehalten: "Ift ber Landesfürft ein Erdverbefferer, so ift ber Schwarm jener Menschen um ihn herum, die voll neuer Entwürfe find: jeder lobt seine Beisbeit, seine Einficht, seine ftarten Schritte gur Auftlarung; jeder überreicht seine neuen Bebanten; man ordnet nicht, man berwirrt, man andert nicht, man wirft . Alles über ben haufen; man ichafft die Digbrauche nicht ab, man wirft auch bas Bute mit hinaus; man wurde eine neue Schopfung machen, wenn man tonnte. Unterbeffen ift bas arme Bolt burch all Die neuen Gefete, Berbefferungen, Berfaffungen, wie ein Ball berumgeworfen, weiß nicht, woran es fich zu halten hat, wird gegen bas Gute wie gegen bas Bose mißtrauisch, beweinet bie Bortheile, bie es verloren, und jammert über die Bludfeligkeit, die es nicht empfangen hat und fieht dabei noch ein 1), daß man nach einem paar hundert Jahren über alle diese Unternehmungen eben so spotten werde, wie wir jest. über die Rreugzüge unserer frommen Boreltern spotten" u. f. w.

Aus bieser prägnanten Schilderung der damaligen Zeit ergibt sich, daß Wurz nicht nur ein wackerer Geistlicher, sondern daß er auch ein sehr talentirter Mann gewesen, und wir können nicht umbin, diese von ihm citirte Stelle, welche die alte W. R.-Zig. mit allem Hohne der Blödigkeit zu verspotten sucht — die beste Stelle zu nennen, die uns in dem ganzen Jahrgang der besprochenen Zeitschrift vorgekommen.

Sine besondere Freude brachte in Blen, wo die Thaten aller Gesinnungsgenossen in den siebenten himmel erhoben wurden, der hirtenbrief hervor, welchen der Churfürst zu Trier nach vollbrachter Generalvisitation des Augsburgischen Sprengels den ersten Winter-

<sup>1)</sup> hier schaltete bie alte B. Ratg. Die hämische Bemerkung ein: "welch ein einsichtiges Boll." Und ber Spott über jene Reformen hat boch nicht einmal Gin Rabrbundert auf fich warten laffen.

monats 1783 erlassen hat. Es wird von ihm gerühmt: "Dieser Hirtenbrief kann für ein wohlgearbeites Handbuch der Seelsorgerpflichten gelten." Wir sinden in diesem Hirtenbrief einen Kreuzzug gegen "verzussenen Aberglauben." "Das Wort Gottes (ruft der Churfürst zu den visitirten Augsburgern) soll der einzige und beständige Stoss eurer Predigten sehn. Hinweg demnach von dem christlichen Predigtstuhle mit allen jenen spisssündigen Grübeleien, die mehr nach der Schule, als nach dem Evangelium riechen, weit geschickter sind, das Jankseuer zu unterhalten, als das Volk zu belehren" u. s. w. — Kun muß man aber wissen, daß zu jener glorreichen Zeit unter "spisssündigen Grübeleien" nichts anders als die Dogmen verstanden wurden, und jedes polemische Hinsellen der Unterscheidungslehren ein "Anblasen des Zankseuers" hieß.

Eine große Freude wird nun noch bezeugt, daß Se. königl. Hoheit der herr Churfürst gegen "Rosenkränze," "Botivtafeln" und anderen "Kirchenplunder," gegen "Segnungen," "schlimme Borurtheile" und "Aberglauben" losziebt.

In diesem Style waren damals zumeist die Erlässe der geistlichen Herren Churfürsten, und trot dieses ungeheuerlichen Seeleneisers gegen "Wißdräuche und Aberglauben" wurden sämmtliche geistliche Churfürsten von ihrem weltlichen Besitzthum kurze Zeit darnach fortgejagt, und die sie fortjagten, hatten gewiß schon alle "schlimmen Borurtheile und Rosenkränze" längst aufgegeben, ja diese Fortjager der Churfürsten trieben die Aufklärung nur noch einen Schritt weiter, und nannten den Länderbesitz der Churfürsten auch "einen Kirchenplunder und einen politischen Mißbrauch und Aberglauben, der bekämpst werden müsse!" —

6. Agitation gegen ben Papft. Die Seligsprechungsfeier eines Rapuziners von ber geistlichen Hofcommission verboten. Der gegen ben Papst widerspenstige Bischof von Pistoja läßt gegen ihn selbst widerspänstige Geistliche mit Polizeischub über die todkanische Grenze spediren. Die schabhafte Logik in den Röpfen der geistlichen Chursursten.

Richt vielleicht gegen eine ober die andere Persönlichkeit in der Reihe der Päpfte, sondern gegen die Würde des Primates hatte man in jenen Tagen das Geschoß gerichtet. Es ist Thatsache, daß gerade Bischöfe in diesem traurigen Kampse vorwärts standen, und

Digitized by Google

nur unwiffende, ober mobibienerische, ober auch gang vertommene cleritalifde herren fich ihnen hiebei eifrigft anschloffen. Die Selig= sprechung des Rapuzinergenerals Lorenz von Brundus sollte im Rloster gkeichen Ordens zu Wien feierlich begangen werden. Raum hatte die geiftliche Hofcommission von diesem verabscheuungswürdigen Attentat Runde betommen, als ben PP. Rapuzinern auch icon ein Defret gugeflogen tam, in dem ihnen, nach dem bereits ausgegebenen Feftprogramm zu verfahren, auf bas allerstrengste unterfaget, und fie angewiesen murden, das geft in berselben Ginschränfung, wie "alljährlich jenes bes beiligen Frangens" ju halten. Da macht fich nun ber Berichterstatter über die ausgegebenen Bildniffe des Beiligen lustig, und reift über die armen Rapuginer einen Sagel von ichlechten Wigen und Besonders aber macht er sich zur Aufgabe, bas Seligsprechungsbreve des Bapftes durch verschiedene innerhalb Rlammern dazwischen geftreute Bemerfungen laderlich zu machen.

Ein intereffanter Zwischenfall mit dem Bischof Ricci von Piftoja darf hier nicht umgangen werden. Daß ihn die alte R.-Ztg. über die himmel erhob, versteht sich von selbst.

Sie sagt von ihm (S. 267): "Der so gelehrte als unermüdete Bischof von Pistoja kläret mit dem Lichte des Christenthums ganz Toskana auf. Eine solche Aufklärung, so nahe an Rom, kann den Parteigängern des Kömischen Hofes, deren Künste nur im Finstern gelten, nicht anders als sehr wehe thun" u. s. w.

Einige Geistliche wagten es nun, gegen den sehr liberalen Bischof von Pistoja und seine servilen Umtriebe vor dem Großherzog Bedenken zu äußern, mit diesen wurde aber im Namen der Aufklärung — die doch die Meinung anderer auch respektiren sollte — nicht sehr säuberslich versahren. Es heißt über selbe (S. 401): "Zum Troste der katholischen Kirche, die heutigen Tages eben nicht eine Menge derzgleichen Bischöse hat, lebt Herr Ricci unter einem Landesfürsten, welscher ihn wider diese pharisäische Wuth zu schüßen weiß. Berschiedene Erzesuiten und die nunmehr mit ihnen verbrüderten Dominikaner, überschiert, daß sie schriftlich oder mündlich seine Heerde wider ihn aufgewiegelt haben, sind des Landes verwiesen worden." Dazu war nun der "Staatsschuß" sehr verwendbar, um unliedsamer Ruhestörer durch Landesverweisung los und ledig zu werden. Diese Geistlichen hatten

gesagt und geschrieben: "Es gehe darauf los, die Kirche bon ihrem Einigungspunkte zu trennen" und da waren sie vollkommen bei der Wahrheit geblieben — der Bischof Ricci hatte ihnen kein gewichtigeres Argument entgegenzuseten, als sie durch die großherzoglich-toskanische Polizei auf einige Wagen ausladen und über die Grenze spediren zu lassen.

Bas für ein benkwürdiges Gericht ift über Diefen Mann bereingebrochen. Gerade jene Pfarrer, die feinen Reformen beiftimmten, die mit ihm gegen ben Papft sich auflehnten, die mit ihm bor ber Staatsgewalt frochen, dieselben bestimmten auf ber Synode ju Biftoja 1786, wie biel ber Bifchof feinen Pfarrern gegenüber noch Recht haben folle! - Bom firchlichen Standpuntte hatten biefe Pfarrer ju ihrem Borgeben allerdings tein Recht, aber bom Standpunkt ihres eigenen Bijchofs operirten fie gang confequent und das geschah merkwürdiger Beise zu Biftoja in bemfelben Jahre 1786, in welchem die drei herren Churfürften ju Roln, Maing, Trier und ber Erzbischof von Salzburg die Emfer Bunktationen fabricirten, die im Grunde nur eine absolute Metropolitangewalt und somit eine Lostrennung bom Brimate bezweden follten - wenn dieß auch nicht gang offen ausgesprochen mar. Die Fulle ber Aufflarung batte in ben Ropfen Diefer geiftlichen Berrichaften ben letten Reft ber Logif verbrängt.

7. Eine allerhöchste Kritik und Berordnung gegen das vierzigstündige Gebet. Das kaiserliche Kammergericht zu Wetzlar und die sinkende Krone Karl bes Großen. Prälat von Schwarzach. Paulaner in Wien. Rath: Migazzi als Erzbischof abzuseten. Die "Attentate" auf die Krone. Die eingeschüchterten katholischen Schriftsteller.

Was für eine Ansicht man vom heiligen Sakramente des Alkars zu verbreiten suchte, mag aus dem Schlusse des vierzehnten Artikels der allerhöchst für Wien erlassenen Gottesdienste und Andachtsordnung zu ersehen sein; derselbe lautet wörtlich: "So schön die vierzigskündige Andacht (zum allerheiligsten Sakramente) aussieht, muß man doch bekennen, daß sie zu den neuen frommen Erfindungen gehöre, und dem heiligen Alterthume unbekannt gewesen ist. Die alten Christen verehrten Jesum im Sakramente vorzüglich mit würdiger

Borbereitung ihn zu empfangen, d. i. mit standhafter Rachahmung seines Sinnes und Wandels."

Daß es mit der deutschen Kaiserkrone besonders gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts auffallend bergab ging, darf uns nicht befremden, wenn wir den politischen Geschäftsgang einerseits, und anderseits die Huldigungshingabe an das corrosive Gift des Illuminatismus von Seite der Krone Karl des Großen, wie auch der andern kleineren Krönlein und Hütchen, die darunter steckten, ins Auge fassen. Kirchenzeformatorische Bestrebungen wurden von Seite des kaiserlichen Kammergerichtes auch im deutschen Reich gemacht. Wie Sterbende allerhand sonderbare Gelüste noch in ihren letzten Tagen laut werden lassen, so schieden weil sie über die Fürsten nichts mehr vermochte — doch noch an der Kirche ihre krankhaften Gelüste kühlen zu wollen. Es soll uns dieses hier nur durch Ein Beispiel ersichtlich werden. In einer Correspondenz aus Mainz heißt es (S. 357):

"Schon feit etlichen Jahren hat bas Mainzische Bifariat verfucht, in dem Rlofter Schwarzach das bellarminifche geiftliche Recht fo ungefcheut auszuüben, als wenn ber Raifer über Rirdenfachen im Reiche feine Oberaufficht hatte; ja, als wenn die bortigen geiftlichen Stifter nicht mit ihren Weltlichkeiten unter Gr. Majeftat allerhochfter Ratürlicher Beise konnte so ein Gingriff nicht Gerichtsbarkeit ftünden. lange hingeben. Raum batte burch die eingezogenen und erwogenen Befcwerben bes Rlofters bas faiferliche Rammergericht ju Beglar Wiffenschaft babon bekommen, als es bemfelben ben fraftigften Ginhalt Allein die Personen, die das geiftliche Amt nach den einst im tbat. Collegio germanico ju Rom eingenommenen Grundfagen bedienen, anstatt sich durch gelinde Wege jurechtweisen zu laffen, haben bas gegebene Aergerniß nur noch um ein gutes vermehret. Sie haben bie Religion des Churfürften fo beliftet, daß Se. Churfürftl. Gnaden nicht nur ihr Bitariat nicht gestraft, sondern auch eine bon altmondischen Trugschluffen ftrogende Schrift unterzeichnet, und als ein eigenes Schreiben an bas Rammergericht ben 25. Janner 1792 erlaffen haben. Die Antwort bes taiferlichen Rammergerichtes, wie fie bereits in öffentlichen Drudidriften (Schlozers Anzeiger 8. Beft, S. 497) ju lefen ift, haben wir unfern Blattern gang einzuruden nicht enthalten fonnen,

: ....

四种

避道

, E' 3

فنستال!

عا يهر

FC W

to be

出生

X. Æ

n die

::tag -!

n j: 🏝

) KX

1-2

11:15

100

لخشئة نتلخ

فيبينا إإ

وع شا

NA P

, 12°

. 34 **A** 

ملاق أسال

進点,

العندان

The s

ritiz.

weil sie eine der schönsten und merkwürdigsten Urkunden ist, die die Kirchengeschichte unseres Jahrhunderts der christlichen Rachwelt zur Belehrung überliefern kann." — Wir verschonen unsere Leser mit diesem "herrlichen" neun Columnen langen Attenstüde, das übrigens ganz im Polz- und Stroh=Style Reichskammergerichtlicher Erlässe geschrieben ist, und das man nur deswegen in den Himmel erhob, weil es dem Chursürsten von Mainz das Recht der Absehung eines unwürdigen Prälaten des Klosters Schwarzach (der sich in seiner moralischen Bedrängniß an das Reichskammergericht um Hülfe wendete) rundweg abzusprechen sucht. — Wo war aber zwanzig Jahre später das deutsche Reich und Kaiserthum, wo das bestäubte Kammergericht zu Weslar? so bald ging all diese Herrlichkeit schlasen, aber noch steht der Dom zu Mainz, noch sein uralter Bischosstuhl.

Als das Klofter der Paulaner um Difpensen von einigen Puntten ihrer Ordensregel in Rom einschreiten wollte - wurde es ben Baulanern von der Regierung nicht gewährt, das dahin bezügliche Gefuch nach Rom abzusenden, und ihnen geheißen, fie mogen fich an ben Erzbifchof wenden. Migazzi wollte nun felber fich nach Rom wenden, weil diese Dispens nicht in seine Machtvollkommenheit fiel, aber auch ihm verweigerte die Regierung diesen Schritt. Diefer Att wurde nun pflichtgemäß von der alten 2B. R .- 3tg. ausgebeutet, der Ergbifchof befdimpft - und ber Regierung fogar ein Wint gegeben, ben Erzbifchof beghalb seiner Burbe ju entseten. geschah in folgender Das asopischer Fabel (S. 364): "Wer einen Oberhirten nennt, der nennt ben Mann, ber fürs Beil aller und jeber Schafe ber ihm vertrauten Beerde alles nothige vermag. Gefteht ein Oberhirt von sich felbft bas Begentheil, so bankt er mit anbern, aber fehr beutlichen Worten fein hirtenamt ab. Wenn ein Schafer jum Grundherrn mit ber Rlage fommt: Herr! die nothwendige Pflege Ihrer Schafe geht über meine Rräfte — was bentt der Ebelmann babei ? Was anders, als: Der Mann will entlaffen fenn!"

Wieder ein klarer Beweis, daß es auf eine völlige Lostrennung vom Oberhaupt der Kirche abgesehen war. Wie ist dieses Gleichniß, bei aller anwidernden Polizeilichkeit einerseits, doch anderseits wieder so plump abgefaßt. Was würde denn die allerhöchste Stelle gesagt haben, wenn der Oberhirt auch von dorther keine Einsprache in sein

Hirtenamt zu bulben sich erklart hatte? Und wie steht es mit dem Bergleich vom Schäfer und Ebelmann? — man sieht die Zeitansicht: ber Staat hat die Bischöfe als seine Anechte gedungen, und die geistige Weide der Schässein wird zuvörderst vom Staate besorgt. Der Raiser ist der Ebelmann, der Bischof sein Knecht, den er nach Gutdunken entlassen kann.

Es wird nicht überstüssig sein, die Art und Weise kennen zu ler=
nen, in welcher das Armeecorps der febronianischen Großschreiber gegen
jene Literatur mandvrirte, die, wenn auch schwach, doch im katholischen
Lebensbewußtsein noch einiger Maßen sich zu regen getraute. Haupt=
kniff war es hierin bei jeder gemachten Bemerkung gegen die Kirchen=
verknechtung, sogleich des Kaisers beleidigte Majestät vorzuschieben, und
jeden Bersuch, den die Kirche machte, gegen ihre unwürdigen Fesseln
zu demonstriren, sogleich mit dem niederschmetternden Namen, Atten=
tat auf die Krone und Hochverrath an des Kaisers ge=
heiligter Majestät zu brandmarken. Ein Beispiel für
viele möge die Sache anschausich machen. Ueber die zu Augsburg er=
schienene Schrift: "Sind die katholischen Geistlichen in Rück=
sicht auf ihre Personen den weltlichen Regenten auch
unterthan? meine Zweisel! 1784" beginnt die alte W. R.=Zig.
ihre Denunciation in solgender Weise wortlich:

"Diese empörerische Schrift brebet sich gang auf hundertmal wis berlegten bellarminischen Sophistereien herum. Der bose Schwärmer war sich seiner strässichen Unternehmung so bewußt, daß er weder seinen Ramen, noch jenen bes Berlegers ober Drudorts zu nennen gewagt" u. s. w.

Die "bosen Schwarmer" der alten W. R.=Big. wagten auch nicht ihre Namen zu nennen — daß übrigens jene Schriftsteller, die eine kirchliche Gesinnung zur Schau trugen, sich nicht zu nennen getrauten, ist leicht zu erklären. Waren ja doch die Jansenisten und Febronianer sogleich bei der Hand — dieselben des Hoch verrathes zu beschuldigen.

Aus diesem von verrätherischen Lakaienseelen im Clerus selbst wohl organisirten Denunciationssystem wird es auch erklärlich, warum die katholische Presse so unthätig war. Die grenzenlose Persidie und die ihr zu Gebote stehende Polizeimacht hatte die katholischen Schriftsteller vollkommen einzuschreden gewußt. Der Seelsorge-Clerus war hiemit

von der zweiten Seite eingeschücktert. Die erste Einschückterung hatte er zumeist seinen Bischöfen zu verdanken — deren jansenistische Gestügigkeit man schon vor ihrer Ernennung kannte. Als Joseph auf den Thron gelangte, hatte er das schon in vollem Gasoppe in dieser Richtung hin besindliche Staatssahrzeug bestiegen, die Geschichte war, wie wir schon früher bemerkt haben, längst vorbereitet — die Fäden und Endknoten des Netzes schlau berechnet, in jahrelanger Ernennung der Ordinarien und Dignitäten der Domkapitel und der Theologieprosessischen längst über das Kirchengebiet der ganzen Monarchie geworfen.

8. Der Lugus bei ben bischöflichen Bistitationen. Bas ber Pfarrer Baumgartner von Altmünster bem Carbinal Lamberg gesagt hat. Gegen die Feste bes
Römischen Breviers. Der bose Pocklin schwer gestraft, wird ihm aber noch
mehr Strase gewünscht. Der t. k. hofastronom Rag hell auch gestraft. Die "sehnungsvollen Daniele" und die "von Gott erwecketen Landesfürsten." "Pharisäische Menschensaungen." "Begräbniß in Säden." Gin Superintenbent
als Denunciant.

Es beginnt das Wirten ber alten 28. R.=3tg. im Jahre 1785 mit erhöhtem Eifer. Wir haben es ichon wiederholt ausgesprochen, bag es auch auf firchlichem Gebiete etwas aufzuräumen gab - nur wurde bas nicht immer von jenen gethan, die es thun follten und nicht auf bie für solche Falle vorgesehene Beise. Am 2. December 1784 erließ ber Raifer eine Berordnung, in welcher ber Lurus bei bischöflichen Bisitationen, das Berberben armer Landpfarrer, verboten murbe. haben teineswegs Luft, biefen eingeriffenen Luxus zu vertheidigen, nur mare zu munichen gewesen, daß die großen Berren jener Zeit, die nebenbei Erzbischofe und Bischöfe waren, felber eine Reform vorgenommen und fich biefe Beschämung erspart hatten. In biefem Falle ift ber Raiser mit seinem Eingriff ben Landpfarrern willsommen gewesen. Run ift aber eben bieser Luxus wieder vom hineinregieren der welt= lichen Macht in die Kirche ausgegangen; Die Bolitif und die weltlichen Gewalthaber spielten bei Ernennungen und Wahlen ber Rirchenhirten Die größte Rolle; es tamen jumeift Leute im Sinne ber Regierungen auf die Bischofsftuble - Die Diocesanspnoben, in benen bie brei Momente: Rath, Bitte und Befdwerde batten Blag greifen fonnen, maren, um der unbequemen Rathgeber, Bittfteller und Beichwerdeführer ledig zu werben - eingegangen - ober eingeschläfert worden. Rom durfte sich auch nicht mehr rühren, denn die Reichsbischöfe, besonders die reichen Churfürsten, waren ja schon daran, sich von der lästigen Aufsicht Roms loszumachen. So tam nun hier die weltliche Gewalt, im Interesse des Seelsorgeclerus, und nicht zu seinem Leidwesen heran, um dareinzusahren.

Es konnte nicht im Sinne der Kirche noch im Zwede der canonischen Bisitation liegen, mit einem Gefolge von dreißig Personen und zwanzig Pferden die Ruhe eines ländlichen Pfarrhauses in den Lärm eines völligen Kriegslagers umzuschaffen. Der Cardinal Firmian zu Salzdurg pflegte den österreichischen Antheil seiner Diöcese mit der besagten numerischen Heimsuchung zu visitiren. Da gab es Hoftavaliere, den Weihbischof, den Consistorialdirektor, Hostapläne, Sekretäre, Leibsärzte, Kammerdiener; und es muß in Anbetracht dieser Umstände ansgenommen werden, daß manchem Pfarrer beim ersten Anblid eines solchen Juges, statt daß ihm das Herz aufgegangen wäre — die Augen übergegangen sind.

Der borlette Borganger Firmians war ber Carbinal Lamberg; Diefer führte in der Regel nur zwölf Begleiter mit einer gleichen Unjahl Pferden mit sich. Als er einmal nach Altmunfter bei Gmunden in Oberofterreich zur Bifitation tam, fragte er beim Aussteigen ben alten Pfarrer Baumgartner "wie er lebe ?" Dieser antwortete: "Cure Eminenz, ich muß wohl zufrieden senn. Ich sehe wohl, daß mich Gott ber Herr lieb habe. Bor zwei Jahren habe ich eine lange Rrankheit ausgestanden, voriges Sahr hat mich der Hagel getroffen und heuer fucht mich gar mein gnädigster herr beim." Der Cardinal jagte nichts - ließ aber bem Pfarrer beim Fortgeben zwölf Dutaten gurud. muß es biefen geiftlichen Cavalieren, bei sonstigen Fehlern, die in ber Luft ihrer Erziehung, Umgebung und Zeit lagen, doch zugestehen, daß nicht nur leben, sondern auch leben laffen ihre Devise mar, und daß ihnen oft der noble und anerkennenswerthe Muth eigen gewesen ift, fich mitunter recht berbe Wahrheiten ins Gesicht fagen zu lassen, ohne daß sie es dem Wahrheitsager nach der Hand heimtücksich vergolten bätten.

Seite 36 wird das Römische Brevier "altbarbarisch" genannt, "da es ein Werk des barbarischen Zeitalters ist, und dergestalt von Erdichtungen und Phantastereien stroßt, daß es bisher der Spötterei ber Welttinder mehr Rahrung ichaffte, als ber Andacht verftändiger Chriften." Unter die ben t. t. Berordnungen zuwiderlaufenden Fefte geboren auch: Die Ericheinung bes beiligen Dichael, Betri Rettenfeier u. a. - Am 5. Hornung 1785 freut sich die alte 2B. R.-3tg., baß "burch lehrreiche Schriften etlicher um die Ehre der tatholischen Andacht beeiferten Briefter Die erjefuitifde Berg-Befu-Andact icon fo herabgefest worden, daß fich bermalen fogar gemeine Chriften icamen, fich bamit abzugeben." Sinter ben ba= maligen Seelforgepriefter ju St. Stephan, Bochlin, ber es gewagt, Berg-Resu-Undachtbuchlein eines um zwei Rreuger zu vertaufen, wird bie gange Emeute ber polizeilichen Aufflärer aufgeboten und gehett, "benn bas fordert nur (S. 47) ben Rottengeift ber Jefuiten, gibt Beranlaffung ju Winkelandachten und Unkeuschheit" u. f. w. und weiß Gott was! Poclin wurde in Folge eines Spruches — durch machtige Fürbitte (mabriceinlich Migazzi's) boch noch zu 100 fl. Gelbbuge und vierzehn Tagen Gefängniß verurtheilt, was die B. R.=Btg., mit diefer fleinen Strafe gar nicht gufrieben - berichtet, fie meint, "er hatte (biefes Berbrechens wegen) seiner Stelle als Curpriefter entset werben sollen." "Sonderbar (fagt fie) ift, daß sein Fürbitter seinen Fehler dadurch als etwas verzeihlicher vorgestellet bat, daß Bochlin nur aus einem übertriebenen Religionseifer gefehlet batte. Wir ertennen aber teinen Briefter jur Seelenforge unfähiger, als, beffen Religionseifer übertrieben Die Empörungen Gregor VII., Urban IV. und anderer Bapfte wider ihre rechtmäßigen Raiser - - sind diese nicht die naturlichen Folgen eines übertriebenen Religionseifers gemefen ?"

Pochlin selber hatte sich von der liebevollen Behandlung der Regierung noch mehr verhofft, so berichtet die alte W. R.=3tg. selber "er war der erbetenen Milderung so froh, daß er dem Boten, welcher ihm sein Strafurtheil überbrachte, einen Speciesthaler schenkte." — Aber auch noch dieser Bemerkung sendete die Polizeimutter solgende Verdäcktigung nach: "Andere legen freilich diese Freigebigkeit anders aus, und sagen, er habe dieses nur gethan, um zu zeigen, wie sehr er sich freue, um des Namens Jesu willen Schmach zu leiden." So handelten diese Gutedel der Aufklärung.

Wegen Berbreitung ähnlicher Bruderschaftsbroschüren mußte auch der Exjesuit Hell (es war der berühmte f. f. Hof-Aftronom, wir

haben seiner in vorliegender Schrift, Seite 258 oben, des weitern Erwähnung gethan) 500 fl. Strase zahlen. Höchst tomisch ist die Rechtsfertigung dieses Urtheils. Es heißt: (S. 156) "Der Hell ist zu einer Geldbuße von 500 fl. verurtheilt worden; und zwar um desto gerechter, als der von ihm verführte Schmidt eben so viel zahlen mußte. Weil also Schmidt 500 fl. zahlen mußte, so ist die Strase des Hell, der eben so viel zahlen mußte, eine gerechte Strase." Die Verfasser der alten W. R.-Itg. hätten eine Logit des Rechtes schreiben sollen.

Die Bott bem Berrn in feiner Rirche wohlgefälligften Reformen werben folgendermaßen (nach einem bogenlangen Ausfall gegen Rom) bargeftellt: (S. 131) "Er (Gott) hat Landesfürsten nach feinem Bergen erwedet, welche mit ihren Gefegen die Priefter und hohepriefter in jene Ordnung gurudführen, Die ihnen fein beiliger Beift in den alteften Rirchenversammlungen vorgeschrieben bat." Leider wollte man biefe Erwedung nicht überall einsehen, benn "fromme, unterrichtete Ratholiten beseufzen es bei uns, bag nicht jeber Bischof in ben weitläufigen Staaten eines fo driftlichen Raifers an die von ibm eingeleitete Rirchenverbefferung aufrichtig Sand anleget. Es icheint aber, bag bie Seufzer folder fehnungsvollen Daniele bereits vor den herrn gefommen find. Denn sein beiliger Beift bat neulich Deutschlands erften Oberhirten ermedet, pharifaifden Menidensakungen bie immermabrende Erblebre feines heiligen Stuhles zu Mainz berghaft entgegen zu feten" u. f. w. Unter ben pharifaifden Menfchenfagungen murbe eben bier nichts anderes als die "fogenannte: Romifde Soflehre" verftanben. Am 13. August 1784 mar die befannte Berordnung erschienen, daß jeder Leichnam in einen Sad eingenäht ins Grab gelegt, und mit frisch gelofchtem Ralt aus Sanitatsrudfichten übergoffen werben muffe, um bie Bermefung zu beförbern. — Da ging aber nun in Stadt und Land ein völliger Aufruhr los - die Leute wollten trot allem Borphilosophiren und aller angewendeten Ruglichfeitstheorie von Seite ber "gutgesinnten Beiftlichen" nicht in biefe humaniftische Ibee eingeben - und icon am 13. Janner 1785 mußte die Bewaltmagregel wiberrufen werden. — Die Berordnung der Ralfüberschüttung war schon 1777 gekommen, wir sehen dies aus einem Linger Artitel bes Sahr= ganges 1786 ber alten B. R.-Big. S. 301, wo wir erfahren, wie ein Herr Superintendent sich als Spion einzuschmeicheln suchte, und bafur

belobet wurde. Der Artikel lautet: "Der Herr Superintendent Tielisch hat bei der Landesstelle die Anzeige gemacht, daß die Berordnung vom 4. Weinmonat 1770, daß die Todtenkörper mit Kalk bestreut werden sollen, im ganzen Hausrukviertel nicht gehalten werde. Die Folge war, daß von der Regierung das Kreisamt einen Berweis, das Consistorium aber den Austrag bekam, Vorkehrungen zu tressen, damit die katho-lische Geistlichkeit nicht öfters durch die protestantische zu ihrer Pflicht ermahnt zu werden brauche."

9. Der grausame Herobes Landrath: Epbel. Graf herberstein noch viel zu Römisch. Prälat von den Schotten hält ein gefährliches strafbares hochamt zum Nergerniß der t. t. Regierung. Die Regierung gibt dem Consistorium Lectionen über Dogmatik. Febronius. Entsehliche Mißbräuche bei St. Stephan in Wien. Anzeigen gegen Bischöse, die es gewagt von "großen Bäpsten" zu sprechen. Unterzünder "bider Pechwolken." Commendatäräbte. Sin "vertilgtes" Aloster. Theologische Prüfungsfragen. Graf Schaffgotsche in Ungnade. Gulogius Schneider.

Die Spionage in ben Kirchen artete in widerwärtige Chikanen aus. So wurde g. B. ber Pfarrer in Scharbing (Oberöfterreich), weil er in einer Predigt fagte: "seine Pfarrkinder sollen in ihrer Pfarrfirche zur Communion geben," bom Regierungsrath Cybel, dem Brofauftlarer ber obberennsischen Brobing mit 24 Gulben Strafe belegt. Derlei Falle tamen dupendweise vor. Es ift dem mahren Judasfangtismus und ber chnischen Unverschämtheit Diefer alten Rirchenzeitung zu verdanken, daß solche eclatante Fälle der Geschichte aufbemahrt murben. Mit ber orbinärsten Schabenfreude brachte dieselbe in ihrer Kriecherei vor dem Staatsabsolutismus diese Geschichten in ihre Straf=Regifter. — Graf Berberftein, Pfarrer von Tulin, erfternannter Bischof von Ling, wird (S. 268) getabelt, bag er fich sein bischöfliches Amt nicht auszuüben getraut, "weil die Bullen von Rom noch nicht gefommen waren." Er hatte also gar nicht barauf warten sollen. Als ber Reformpfarrer Sutter bon Lagenburg jum Domberen und Stadtpfarrer in Ling ernannt wurde, ruft bie B. R.=3tg. aus (S. 293): "Beil den Lingern, die nun seine Pfarrfinder find." Auch im Jahre 1785, im zweiten ber 2B. R .= 3tge. = Aufflarungehebichira magte es ber Pralat bes Benediktinerftiftes ju ben Schotten in Wien am St. Sebastiansfeste ein hochamt zu halten, und es wurde sogar mit ber großen Glocke geläutet, darüber wird das Consistorium wie folgt zur Berantwortung gezogen (S. 295): "Weil das Confistorium auf solche Ausschweifungen nicht achtet, so hat sich dießmahl die Borsehung eines besondern Weges bedient, um der Schwärmerei Einhalt zu thun. Ein Paar reisende Protestanten, die Augenzeugen davon waren, nahmen sich solche zu herzen, und sollen zu einander gesprochen haben: ""Sind denn die Ratholiken noch nicht genug aufgeklärt worden?" Diese vielsagende Bemertung hat Folgen gehabt und das Aergerniß ist bei der t. f. Regierung angezeigt worden").

"Bald darauf ist von dieser hohen Stelle der schreiende und dem Rirchengebrauche buchstäblich zuwiderlaufende Mißbrauch der Schottner fürs Künftige untersagt worden. Es geschach mit folgender, dem Consistorium für sie zugefertigten Berordnung":

""Gleichwie zwischen Gott und seinen Heiligen ein Unterschied ist, ebenso ist auch zwischen der Gott und seinen Heiligen gebührenden Ehre ein Unterschied zu machen. Es ist also den Ansichten des Monarchen weit anpassener, dem Herrn Prälaten aufzutragen, diesen prächtigen Aufput bloß auf die von der Kirche bestimmten höchst feierlichen Feststäge des Herrn aufzusparen, und an denselben allein zum Unterschiede anderer Heiligenfeste zu benutzen.""

S. 297 wird erzählt, daß der regierende Herzog von Würtemberg den alten Weihbischof von Hontheim (Febronius) zu Trier besucht habe, "den von römischen Hossichern mißhandelten Stjährigen, durch diesen Besuch so herrlich entschädigten Greis." — Da wird benn nun förmlich bedauert, daß Febronius seinen bekannten Widerruf nicht zurücknimmt, und zwar mit den dürren Worten: "Was sollte nunmehr unsern deutschen Osius hindern, daß er nicht groß-müthiger als jener spanische, sein ihm abgezwungenes Prositeor cum Tourrelio zur Erbauung der Kirche öffentlich zurücknehme."

Ueber Migbrauche in ber Domkirche zu St. Stephan in Wien werben Rachel'ische Wehklagen und Jeremiadische Lamentationen angestimmt; wie auch polizeiliche Bannflüche ausgestoßen. Ein nicht weni-



<sup>1)</sup> Doch nicht von biefen obgedachten angeblichen Protestanten selber, sondern von jenen bienstigertigen herren, die es belauscht haben wollten - was biefe Protestanten "gefprochen haben sollen."

ger als acht Spalten langer Brief (von S. 333 an) berichtet bie Brauel in Israel. Davon nur einige Beispiele: "Borgestern Nachmittags, als ich die Stephanstirche besuchte, fand ich rechts nicht ferne vom untern Gingange eine ziemliche Anzahl betenber Leute, welche ihre Besichter gegen die Seitenmauer zuwandten. Die Urfache hiebon leuchtete mir balb entgegen, benn an eben biefer Mauer maren bei bem baselbst angebrachten, mit Seitenblumen und einer Art Antipendium gezierten Alopfiusbilde acht brennende Rergen aufgestedt. Auf bem baranftogenben Altar bes Bergens Jefu brannten gleichfalls zwei Rerzen, und wahrscheinlich ber Symetrie ber Nachbarschaft wegen auch bei bem nachsten Mariahilferaltare. Run feben Sie einmal, wie man bie allerhochsten Berordnungen ju bereiteln weiß" u. f. w. - S. 335 meint diefer Aufflärer, das Bebet Salve Regina foll als eine abergläubifche Moncherfindung aus Brevieren und Ritualien ausgemarzt S. 349 wird angezeigt, daß ber Erjefuit Bethmaper fich unterftanden, gegen taiferlichen Befehl auf einem Seitenaltare Deffe ju lefen, mabrend auf dem Hochaltar celebrirt murde. Es heißt: "Er folich fich heimlich mit feinem Ministranten burch bie Johannestapelle in die Rirche" u. f. w. und das ganze Domkapitel wird für das Berbrechen verantwortlich gemacht. S. 353 wird "benen Jansenisten" eine warme Lobrede gehalten.

Wandevelde, Dr. der Theologie und Brafes des theologischen Collegiums zu Lowen focht ben Sat an: "bag bie Landesfürsten aus eigenem Majestätsrechte die Dacht haben, Chehinderniffe zu fegen und abaufcaffen." Dit furchtbarer Entruftung ergablt bieß bie B. R .= Rig. und fagt: "Gine folde Frevelthat, welche feit ber Bekanntmachung bes taiferlichen Chegesetes auf Seiten bes herrn Wanbevelbe eine Art bon Aufruhr mar, tonnte die Regierung von Bruffel nicht ungeftraft laffen. Er betam also ein ben 7. Heumont gefertigtes Detret, welches ihn von allen atademischen Memtern sufpenbirt." - G. 422 erfahren wir, mas die Berfaffer ber Zeitschrift: "Wahrheiten für und über die Prediger Wiens" von Brofessor hofmann, für einen 3med berfolgt haben. Sie erfcbienen, um ber Regierung jene Prediger ju benunciren (und diese unter Ginem jugleich einzuschüchtern), die es magten, fich als mit allen Reuerungen und Reformen nicht einverstanden zu erklären. Also auch die Predigerfrititer im officiellen Dienft ber Bolizei - nach offenem Geftand= nig ber Auftlarer.

Soon das erfte Blatt des Jahrganges 1786 beginnt würdig mit einer Denunciation bes Linger Bifchofs, "ber es gewaget, einen hirten=. brief ohne Placetum ju erlaffen." Bolizeiliche Anzeigen über Bifcofe, bie von "großen Bapften," bom "Primate" in ihren Erlaffen gefproden, über Cooperatoren und Pfarrer, die das "unverantwortliche Berbrechen" begangen, von Andacht ober Gebeiverbrüderung auf ber Rangel oder privatim etwas verlautbaren zu laffen — gehen in einer ununterbrochenen Rette fort. Das Net des Spürspftems war schon fast über alle Diocefen geworfen, und wir ermubeten die Lefer nur, wenn wir noch mehr von jenen gar erbarmlich kleinlichen Aufftechereien anführen wollten. - In Baiern hatte man fich gegen die in Wien triumphirende Muminaten-Richtung von Seite des größeren Theils der Beiftlichteit ausgesprochen, dafür wurde Baiern aber auch als bas Land geicolten, "in welchem Schwarzfünftler bide Bechwolken unterzünden 1)." (S. 61): Das Blatt Nr. 5 benuncirt nicht weniger als 10 Geiftliche aus berichiedenen Gegenden Defterreichs wegen Unordnungen gegen die Berordnungen in publico eccles. und enthält gar keinen andern, als nur Boligeiartitel. Das Auftlarungs-Geschäft mar im besten Betriebe. Und das ganze Treiben wurde fehr oft komisch genug: "Streben für beutiche Rirchenfreiheit" genannt.

Einen der zerstörendsten Eingriffe in kirchliches Recht und Eigenthum, in die innere Freiheit einer Corporation, ihre Güterverwaltung u. s. waren ohne Zweifel jene sogenannten »Abbes commendataires.« Das Dekret hierüber, von der Hofftelle (1786) erlassen, ist ein zu merkwürdiges Aktenstück, als daß wir es nicht anführen sollten, es lautet:

"1. Sowohl nach Zwettl, als auch nach dem Cisterzienserstifte Lilienfeld, wo gleichfalls ehehin Unordnungen aufgedeckt worden sind, dann nach dem eben erledigten Stifte Mölf sollen drei Weltpriester von geprüfter Geschicklichkeit und bekanntem Eifer (!) abgeschickt werben. — Diese haben 2. in einem Theil der Abtei ihre Wohnung, und aus den für die Abtei bestimmende

<sup>1)</sup> Es gehört auch ein Schwarzfunftler in ber beutschen Sprache bagu, ber es verfteht "bide Bedwolten untergugunben!"

Befoldung zu erhalten. - 3. Ihre Beschäftigung bat in ber Oberaufficht über bie Detonomie, über die Beobachtung ber allgemeinen Befehle, und über bie Bfarrgefcafte, wie auch in Sandhabung ber Ordnung und Rube ju besteben. - 4. Die gegenwärtigen Aebte ju Amettl und Lilienfeld follen nur gleich Prioren in andern Rloftern Die Monachaldisciplin (klösterliche Zucht) beforgen. — 5. Die obenerwähnten drei Weltgeiftlichen aber find vom bischöflichen Ordinario in Borfolag zu bringen und nach erhaltener Bestätigung auch, jedoch gemeinicaftlich mit bem Rreisamte zu installiren. — 6. Diefe Beltgeiftlichen find alsbann als Abbes commendataires angufeben, und follen einen Theil des anftatt bes Pralatenstandes fünftig bei ben Landtagen zu ericheinenben Clerus ausmachen. - Diefer lettere foll nämlich 7. in Butunft aus ben Erzbischöfen, ben Bifcofen, ben Dianitarien ber Rabitel und aus ben Abbes commendataires befteben. Und ba biefe Berfügung auch in allen übrigen Stiftern ju treffen ift, fo follen 8. bei Todesfällen der Aebte teine Abtwahlen mehr gestattet, sondern nur Prioren gemählt werden." - - Ge ift faft überflüffig, zu bemerken, daß durch diese Reile in die Organisation eines Rorpers hineingetrieben, ber nothwendige Tod erfolgen mußte. Die Abbés commendataires sind auch nichts anderes gewesen, als die frachgenden Todtenvögel eines Rlofters. Sie haben in der Folge wieder ihr Abkommen erhalten. —

Um ganz in den Sinn ber Berordnungen einzugehen, sagt der Bischof von Budweis (S. 230) in einem Erlasse an einen Rlostergeistlichen: "Nachdem das Cisterzienserkloster der von dornernen Krone genannt, in Kraft eines t. t. Detretes aufgehoben und verstilget worden ist"; u. s. w. ausgerottet und zermalmet wären gewiß noch würdigere Ausdrücke gewesen. —

Als eine theologische Prüfungsfrage (um die Herzen und Rieren zu durchforschen) wird folgende (S. 244) anempfohlen: "Ift derjenige Pfarrer ein guter Bürger, welcher die Landesgesetze in Kirchensachen wissentlich übertritt und seine Pfarrkinder zu ihrer Uebertretung seierlich verleitet?" — .— Der Graf Schaffgotsche, Bischof von Budweis, siel durch seine Predigten in die Ungnade der Wiener Resormer, es wird über ihn geklagt, daß er statt "Liebe, Friede und Tugend zu predigen, mit dem Ansehen, was er sich zu geben weiß, und mit sehr

lebhaften Geberden nur wider die Freigeister donnert." — Ueber die gut gesinnten Pfarrer wird (S. 306), nachdem gesagt worden, daß die Apostel rufen konnten: "wir sind Narren um Christi willen," der prächtige Passus hinzugesügt: "Aber beinahe können gute Pfarrer, weil sie über Gesese nicht mönchisch glossiren, in Oesterreich dermalen sagen: "Wir sind Narren um des Kaisers willen." — —

S. 348 wird bitter getlagt, daß zu Linz bei manchen Cooperatoren die Leute "zu oft beichten gehen," und dieses dortige Uebel aus dem Umstande erklärt, "weil das reine Christenthum unbekannt ist." — S. 354 wird weitläusig liturgisches Mißfallen über den Klingenbeutel bei St. Michael in Wien geäußert — der, wenn er gesammelt hat, sein Costüm am Leibe behält, und sich hie und da in der Kirche sehen läßt, der "sonst so schaftschige Pfarrer Don Niklas Spenger, in seinen gedruckten Werken Pergens genannt," wird darüber hart angelassen. — Am 10. Juni 1786 (S. 356) wird dem bekannten Franziskaner P. Eulogius Schneider folgende warme Lobrede gehalten:

"Das ist ein rechtichaffener, ebelbentenber, burchaus geschickter junger Mond 1). Er fpricht nicht allein englisch, malich, frangofisch, sondern ift auch ein guter Orientalift. Er besitt nebst biefer Sprachentunde auch viele, afthetische und philosophische Renntnisse. Dafür wird er aber auch nicht nur von ben augsburgischen Erjesuiten, sondern auch von seinen Mitbrüdern fehr verfolgt." In dem Borwort ju 1787 befürchtet die 28. R.-3tg., daß der gute Gulogius Schneiber (weil er ein Römisches Journal ins Deutsche übersette), nicht am Ende gar gu katholisch wird. "Untröstlich (sagt sie) wären wir, wenn einem Manne, ber fo icon angefangen bat, das Rreuz Chrifti ju fcmer geworden ware, und er eine für die geiftliche Jugend feines Baterlandes jo verführerische Arbeit nur unternommen hatte, um fich mit ben infallibiliftifden Berfolgern ju verfohnen." Stellen wir nun einmal den Schall dieser Lobposaune der R.=Ata, mit dem Leben dieses Eulogius Schneiber zusammen. Als die frangofische Revolution losging, wanderte er nach Strafburg aus, und übertraf an Blutdurft bie wuthenoften frangofischen Demagogen. Dit ber Buillotine gog er als

<sup>1)</sup> Er war geboren 1756 zu Bipfelb im Burzburgischen, als bas obige gefdrieben wurde 30 Jahre alt. Siehe 114. Seite, zweite Rote.

Anführer eines großen Pöbelhaufens von Ort zu Ort, und ließ als blutdürstiger Wütherich hunderte hinrichten. Die Commissäre des Convents St. Just und Lebas ließen ihn, nicht seiner Gräuelthaten wegen, denn sie waren um kein Haar besser als Schneider, sondern weil sie sein ausgeblasenes hochsahrendes Wesen nicht vertragen konnten, im December 1793 verhaften, schidten ihn nach Paris, wo auch sein Mörderhaupt am 1. April 1794 auf der Guillotine siel. — — Das ist der beste Lobspruch auf die kluge Voraussicht der Febronianer, sie hielten ihn für einen edlen rechtschaffenen Menschen, und macheten ihn zum Prosessor in Vonn, troß den Warnungen der "Finsterlinge."

10. Benebikt Oberhausers Grabschrift. Graf Arco zu ultramontanisch. Ascetische Bibliothek wird vertilget. Das vierzigstündige Gebet. Das laute Chorfingen. Schändlicher Auftritt. Die Throser prügeln die Auftlärer, weil diese kltäre abbrechen wollen. Ein verschmitzter Schwärmer. Triumph, daß die Bolizei Anzeigen berücksichtigt hat.

1786. Dem febronianischen Canonisten P. Beneditt Oberhauser, beider Rechte Doctor, Benedittiner aus Lambach in Oberofterreich wird nach feinem Tobe eine lange verklärende Biographie gewibmet. In seiner Grabschrift zu Lambach stehen unter andern die Worte: Idomquo celebratissimus Canonici Juris consultorum in Austria Coriphaeus. Ultramontistarum validissimus malleus. (ber größte Rirchenrechtsgelehrte in Desterreich. Der träftigste hammer ber Ultramontanen.) -Mit Jubel werden Bischöfe begrüßt, welche burch Wort oder That den Gefinnungen ber Wiener Reformer beipflichten. Go wird g. B. von Grat berichtet (S. 519): "Wir haben seit einiger Zeit etliche Broben, bag unser Berr Fürftbischof (Graf b. Arco) fich im Beifte zu ftarten und über die ultramontanischen Vorurtheile zu ichwingen, anfange." -"Seit er unfer Bischof ift, haben es Biebermanner mit Seufzen bemertet. daß er aus menschlicher Rudficht - bes Curialismus zu viel icone. Allein besto troftlicher ift es für uns, wenn wir feit Ginem Jahre seben, daß der aufgeklärte Oberhirt nun den Muth faffet, in die glorreichen Fußstapfen seines großen Meifters (des Grafen Thun) gang gurudgutreten. Er hat boriges Jahr die Pauliner gu Mariatroft nicht nur aufgehoben, sondern auch aus eigener bischöflicher Machtbollfommenheit ganglich fatularifirt, b. i. aller klöfterlichen Gelübbe

Digitized by Google

und Berbindlichkeiten frengesprochen. Gin gleiches that er spater mit ben Ciftergienfern zu Neuberg. So nahmen Se. fürftl. Gnaden feinen Anftand, es in öffentlichen Befellicaften ju ertlaren, bag, wenn je eine Ronne fich an fie, aus guten Grunden, um die bollige Erledigung ihrer Belübde verwendete, Sie biefelbe ju erhoren, gar nicht jaudern wurden, jo fehr pflegen Sie (b. h. die fürftl. Unaden) hinguguseten, bin ich überzeugt, daß ich als Bischof von Gott und feiner Rirche biegu berechtigt bin." - Bon S. 521 an wird auf fechs Seiten bie firdenhiftorifde Begebenheit angezeigt, bag ju Paura bei Cambach zwei Beiftliche nicht gut aufeinander ju fprechen find, und bag auch ihre Wirthschafterinnen mitsammen in haber sich befinden. - -Ofen murbe auf Regierungsbefehl eine ascetische Bibliothet in ber Universitätsbuchdruckerei von einer obrigkeitlichen Berson gerriffen und vertilget. Es mare Schabe, heißt es (S. 665), "wenn ein Fond, ber jur Beforberung einer ungeheuchelten Anbacht, reiner Religion und vernünftiger Dentungsart bestimmt mar, noch ferner gur Unterflugung ber Gleignerei, Scheinheiligfeit, fanatifder Anbachteleien, Bigotterie und bes Aberglaubens bienen follte." - Die Bolizeiluft mar bei ber alten 2B. R.=Big. in einem folden Bunehmen begriffen, daß Gefpräche, welche bei Landgeiftlichen über Tifch gepflogen murben, willige Aufnahme fanden; und fogar (S. 713) in einem eigenen Artikel ein benkwürdiges Factum mitgetheilt wird, daß fich nämlich zwei Cooperatoren öfters beim Speisen in Begenwart bes Pfarrers ganten und beschimpfen. — S. 753 große Wehtlagen, daß in ber Domkirche ju Ling noch immer "bie Jesuitische Anbacht ber vierzig Stunden (bas vierzigstundige Gebet) abgehalten werbe." -S. 751 lefen wir folgende intereffante Mittheilung : "Wien. Durch eine allerhochfte Berordnung bom 31. August ift in ben noch bestehenben Rloftern das laute Chorfingen aus dem Grunde unterfagt worden, weil alle Ordenspriefter bermalen jur Seelforge bereit fenn, folglich ihre Befundheit, die burch bas Chorgeschren nur ju oft gelitten bat, erhalten mußten." - 3m Linger Consistorium gab es eine Debatte (burd Berordnungen berborgerufen) über Ablag und Rreugwegandacht. Ein Rath (S. 773) sprach dem Ablag das Urtheil, "daß er nichts sey und nichts tauge." Ueber bie Rreuzwegandacht wird gefagt: bag fie unebangelische und falfche Dinge bem Bolt bor bie Augen ftelle; und zugleich wird der Pfarrer von Urfahr (bei Linz) denuncirt, daß er in der Fastenzeit "die Andächtelei" des Kreuzweges abhalte. — In der Pfarrtirche zu Hall in Tyrol sollte eine Berordnung durchgeführt und einige Seitenaltäre abgebrochen werden. Als nun die Abbrecher mit Beilen, Hämmern und Meißeln crschienen, sträubten sich die Bürger von Hall, und erschienen bewaffnet, um die Kerls sortzutreiben, die ihnen die Einrichtung ihrer Kirche, seit Jahrhunderten von ihren Vätern gestistet — zerstören wollten. Darauf meint die alte W. K.=Itg.: "Diese schändlichen Auftritte wurden sogleich der hohen Landesstelle einberichtet, welche vermuthlich nur durch das Militär dürften geendigt werden können. So gut steht es um Religionsbegriffe und Ausstlärung bei uns!"

Weil ein Geiftlicher, Ramens Chrlicher, ben Stiftsfrauen in Sall Exercitien gehalten, wird er "ein verschmitter Schwärmer" genannt.

In der Borrede zum Jahrgang 1787 feiert die B. R.=3tg. einen wahren Triumph, in Erwägung, daß ihre Polizeianzeigen von der Regierung beachtet und benütt worden sind; und ist der Weinung, daß ihr Gott der Herr selber zum Polizeidienst die nöthige Salbung, Kraft und Ausdauer verliehen, sie rühmt sich: "Auch hat der Herr, dessen allmächtige Weisheit durch die geringsten Wertzeuge große Dinge auszuführen pflegt, es mehr als einmal so geschickt, daß die Landesregierung durch die Kirchenzeitung auf von der höhern Geistelichkeit geschützte Aergernisse aufmerksam gemacht worden ist, und diesselben getilgt und Bischöfe und Consistorien gestrafet hat." — —

Somit haben diese Herren in der That gemeint, unser Herrgott sei ihnen mit seiner besondern Gnade bei ihrem Polizeidienst behülf=lich — und die Achtung der Nachwelt mit der Lobhymne: "Heil dir im Siegerkranz" könne ihnen auch nicht ausbleiben.

1787. Gewisse Schlagwörter und Schimpfnamen gegen Katholiken haben die Lichtfreunde von damals schon häusig in Anwendung gebracht, manche sogar selbst erfunden. Geistliche, welche die Einheit im Primate aufrecht erhalten wollten, wurden (z. B. S. 21) "Kömlinge" genannt. Den Ordensgeneralen zu Rom legte man es als Kecheit und Anmaßung aus, daß sie (wie z. B. der Augustinergeneral den Cardinal Batthpany) ihre Vollmachten über ihre Ordensklöster nach gewaltsamer Abbrechung des Verkehres mit denselben — den Diöcesan-29. bischöfen übertrugen. Es wird dieß eine Recheit genannt, weil bem Raifer "unterthänige Rlöfter" per so feine andere Obrigfeit mehr anerkennen durfen, u. bgl. - S. 25 lesen wir weitläufig, wie in ben Bfarren ju Angern und Mannersborf bas bochft bedentliche Ereignig fich zugetragen, daß es mit ben Brotofollen nicht ordentlich zusammengebe; und der Berichterftatter bedauert nach einer langen Ergablung: "Allein wenn er (ber neue Seelforger) es thut, ftiftet er eine neue Unordnung; und die fleine Bfarrei Angern wird bie erfte in der Chriftenheit fenn, welche boppelte Brotofolle') führt!" Doppelte Prototolle! Wo hatte bamals ber Kangleijupiter feine Donnerfeile und Bannstrahlen, zu subnen die unerhörte That - bas frevelnde Nachdem mehrere Blätter lang berichtet wird, Beginnen! - wie ein Raplan in Oberöfterreich fein Ordenstleid nicht ablegen wolle, "gern auf seine Rutten halte" — wie er "Andächteleien" pflege, sogar ein "angezogenes Chriftlindlein" befige, wie er gerne "fuße Sachen, Rugelhupfen" und bergleichen verspeise, so daß die Röchinnen mit ibm große Plage haben, fagt gleich barnach die alte 28. R. = 3tg. fehr naiv (S. 49): "Wir suchen gwar ben Werth unferer Rirchenzeitung nicht fo viel in der Reubeit der Berichte, als in dem, daß wir bie wichtigen firchlichen Begebenheiten unferer Beit ben Lefern zur Erbauung oder Warnung, und Unterrichte auffammeln." -

Gleich auf der folgenden Seite wird ein Tischgespräch, das ein Servit zu Gran beim Primas geführt, durch fünf Spalten lang mitgetheilt, als "wichtige kirchliche Begebenheit."

Es ift nicht zu viel, wenn wir sagen, daß in den sechs Jahrgängen der besprochenen Zeitung wohl einige hundertmal gegen die Herz-Jesu-Andacht Aufsähe, Glossen und Ausfälle vorsommen, sie wird auf höchst profanirende schändliche Illuminatenweise eine: "Eingeweideandacht" genannt, dann (S. 131) eine "altweibische Frömmelei," ein "schalkhaftes Blendwert," und werden auch alle Marienverehrungen insbesonders "verdammte, geheime, allezeit bose Rottirungen" gescholzten. — Ueber die Atten der famosen Emser Punctation lätzt sich Wittola zu folgendem Lärmgetrompete hinreißen: "Die wichtigste Religionsschrift, welche vielleicht seit Jahrhunderten in Deutschland erz

<sup>1)</sup> Rämlich eines ju Angern, bas andere ju Mannersborf.

schienen ist, und unter göttlichem Beistande für christliche Kirchen und Staaten nach einer langen Unglücksnacht den heitersten Tag herbeiführen muß. Hier kommen keine Menschen-lehren, keine Träume unstäter Leidenschaften vor, keine Tages-meinungen, die der folgende Tag wieder hinwegwischet, hier ist alles Weisheit, alles unläugbare katholische Erblehre" u. s. w. — S. 293 wird der Herr Hürstbischof zu Graß (Arco) gerühmt, daß er dem Raiser seine Beitrittscrklärung zur Emser Punctation zugesendet. "Ein solcher Beitritt macht Sr. fürstl. Gnaden um so mehr Ehre, als dieser Oberhirt wahrscheinlich der erste in den k. k. Erbstaaten ist, welcher dieses schöne Beispiel des Eisers für deutsche Kirchenfreiheit und Reformation gegeben hat."

"Nachdem sich (wie es S. 392 heißt) in drei Sakristeien zu Wien, die namhaft gemacht werden können, Geistliche erfrecht haben, gegen allerhöchste Berordnungen in publico ecclesiasticis etwas zu reden, wird das Ordinariat aufgefordert, diesem Unsug durch einen in allen Sakristeien angeschlagenen Befehl, daß nichts gegen die allerhöchsten Berordnungen gesprochen werden dürfe, zuvorzukommen." — Der edle Einsender dieses Artikels setz seinem guten Rathe bei: "Sollte aber ein solcher Besehl unterbleiben, so werde ich nicht ermangeln, Ihnen ein solches Gespräch umständlich und mit Benennung der Sakristei, in welcher es gehalten worden ist, zu überschieden." — —

Das Benediktinerstift Seitenstetten wird S. 402 angezeigt, "daß es sich erkühnt, eine Krippenvorstellung mit angezogenen Figuren in der Kirche aufzustellen, und auf dem Sonntagsberg wagte man es gar am Borabend des heiligen Dreifaltigkeitssonntages, eine musikalische Litaneh zu halten."

Daß in Conftanz die allerhöchsten Berordnungen nicht durchgingen, brachte die Wiener Kirchenpolizei zur Desperation. Es waren
nämlich daselbst vier Reichstifte, nämlich das Domstift, das Collegiatstift St. Johann, dann St. Stephan und die Reichsabtei Petershausen. — hier konnten nun, weil die Berordnungen über diese Stifte
keine Gewalt hatten, die Bruderschaften ungehindert fortbestehen. Das
verursachte bei den Resormern eine berartige Galle, daß sie die
Bruderschaftsbücher ausspionirten, und kaiserliche Beamte
aus Constanz, die der einen oder andern beigetreten waren,

in Wien benuncirten. Wird auch zugleich mit großer Seelenbetrübniß gemeldet, wie öfterreichische Unterthanen aus den Borlanden, troß Berbot, nach Maria-Einsiedel gewallfahrtet sind. (S. 416.) Mit großer Freude wird S. 436 berichtet: "Preßburg. Die hungarische Hoffanzlei hat den Borstehern des königlichen Seminariums besohlen, die Wienerische Kirchenzeitung für die Seminaristen zu halten. Eine gleiche Berordnung ist unter Einem an die Generalseminarien in Pesth und Agram ergangen."

11. Die Ermahnungen bes Bischofs von Leoben an "die lieben Rleinen," bestreffs ber allerhöchsten Berordnungen. Am "Site der Auftlärung zu Wien" "Andächteleien noch nicht abgestellet." "Pfützen salscher Andachtsübungen." Der "Fürst dieser Welt" in Todkana "täglich mehr hinausgeworfen." Gin schönes Bild zur Erklärung der Emser Punktation. Kapuziner Hermolaus in Besth. "Lauter Seuszer" eines Aufgeklärten, daß Leute bei St. Bölten vor der Statue des heil. Johann Repomuk Lieder sangen. Ein Erjesuit denuncirt.

1787. Der Bischof von Leoben (in Steiermart) firmte in Rarpfen-Diefer Firmung wird nun S. 467 ein zwei Seiten langer Artitel gewidmet, und der herr Bifchof über die Dagen belobet, weil er eine Ratechese über das vierte Gebot mit einer andächtigen Ermahn= ung an die lieben Rleinen ichlog: "wie Gott es auch besonders aufgetragen habe, und es in diefem vierten Gebote zu verftehen fen, bag bie allerhöchsten Berordnungen in publico occl. über Alles ju fegen fenen. Der Berr Bifchof ermahnt die Ermachsenen barauf bringlich, an den berbotenen allerhöchst abgeschafften Feiertagen "auf fein Bemiffen bin ju arbeiten -- und gwar ohne Deffe gu boren; weil Gott nach feiner ausbrudlichen Erklarung ber Behorfam angenehmer ift, als bas Opfer, und weil Gebet mit Sintansetzung anderer Standespflichten aufhört verdienftlich und eine Andacht Die alte 28. R.=3tg. gibt bem ftaatsfrommen Bifchof noch folgende Segensworte mit: "Gott fegne biefen murbigen Dberhirten, und lohne feinen Gifer burch bie Erfüllung biefer feiner frommen Bunfche." - Der Pfarrer Rrager in ber Pfarre St. Leopold ju Wien wird hart angelaffen, weil er am Fefte bes heiligen Sebastian, wie an bem bes heiligen Florian eine feierliche Meffe gelefen, und bedauert, daß am Site ber Aufflarung und Reform ju Wien (G. 483) "die Andachteleien nicht abgestellet," "besto fleißiger aber die Schafe bei jeder Gelegenheit an die Pfüten solcher Ansbachtsübungen hingeführt werden, welche bei allen unterrichteten Christen seit langer Zeit übel riechen." — Als gegen den Bischof Ricci zu Pistoja schon seine ganze Diöcese aufgebracht war, klagt die W. K.-Zig. (S. 493) "Der vortreffliche Bischof Ricci that zu viel Gutes, und Gott segnet seine Thaten zu sichtbarlich, als daß der Fürst dieser Welt, der nun in Toskana täglich mehr hinausgeworfen wird, nicht alle seine Tücken und Kräfte gegen ihn anwenden sollte."

Bei dem Bilderhandler Lofchentohl ju Wien murbe ein die Emfer Bunctation barftellender Rubferftich bertauft - ber um fo mehr befprocen zu werden verdient, weil die Beichnung bagu von ber Reformerpropaganda angegeben wurde, und die Lostrennung von Rom fich viel beffer bilblich als in ftarren Worten barftellen ließ, benn bas lettere offen zu thun, trug man aus Furcht vor dem noch tirchlich gefinnten Theil des Bolles und Clerus doch einiges Bebenten. ben Reformern fehr an ber Berbreitung, wie an bem Berftandnig biefes Bilbes gelegen, geht beutlich hervor, benn bie 28. R.-3tg. widmete ber Erklärung beffelben zwei bolle Seiten. Wir wollen nur Giniges baraus entnehmen: (S. 578) "Man fieht bie vier deutschen Erzbifcofe an einem runden Tifche in einem Saale figen, an beffen Wand rechts bas Bild bes Papftes hangt mit ber lateinischen Unterschrift: Primas ber Kirche1) und links bas Bilb bes Raifers mit ber Unterschrift: Schirmvogt ber Rirche." Es wird weitläufig jeder Bischof beschrieben, fie haben Bucher in Banben, fo g. B. bat ber Churfürft bon Roln, ber bekannteste offenste Gegner Roms, ein Breve ad Episcopos Germaniae in ber hand, mas offenbar als Ironie gelten foute. Alles aber übertrifft ber hintergrund, er wird fo beschrieben: (S. 572) "Neben dem Saale draußen öffnet sich das Land, und da fieht man ein paar bepadte Reisemagen, beibe an ben Schlagen mit Betersichluffeln und ber Papstmuge geziert. In ben entfernteren fleigt eben ein Pralat ein, welches die Abschaffung ber Runtiaturen aus Deutschland bedeutet. Mus bem näheren Reisewagen will jemand aussteigen, allein ein paar beutsche Beiftliche wiberfteben ibm, und suchen die icon ein wenig ge-

<sup>1)</sup> Diefes Bilb bes Papftes fammt ber Unterschrift follte nur noch für bie Schwachen fein, bas geht offenbar aus ber nachfolgenben Beschreibung bes hintergrundes hervor.



öffnete Thur wieder zuzumachen. Das spielt auf den Widerstand an, welchen die deutsche Kirche thut, um keine neue Nuntiatur von Rom anzunehmen."

Auf was es mit der Berbreitung und officiellen Erklärung diese Rupferstiches abgesehen sein konnte, braucht wohl kaum weiter erörtert zu werden. Es ergibt sich daraus, wie die Reformer, nachdem sie alle schlechten Künste anwendeten, ihr Werk durchzuführen, auch noch eine schöne Kunst (nämlich die Walerei) zu benüten verstanden. — Aus Iglau wird berichtet (S. 580) daß "die Jahl der Außerwählten klein ist, die sich mit den landesfürstlichen Verordnungen in Kirchensachen wohl bekannt machen, die sich ihre rühmliche Kirchenzeitung halten, damit sie wissen, was auch anderwärts vorgeht, und die herzlich bedauern, daß gerade diesenigen nicht in der Jahl dieser Außerwählten sind, die doch die landesfürstlichen Verordnungen in Kirchensachen in Vollzug zu bringen bezahlt und berufen sind."

Der Rapuziner Hermolaus stellte zu Besth einen Zeitungsschreiber zur Rede, warum er gegen die Religion geschrieben. Die W. R.=3tg. erzählt nun "die schneidende Antwort," welche der Zeitungsschreiber "dem Bettelmönch" gegeben: daß er nämlich "vom Papst aber nicht gegen Religion geschrieben." Die W. R.=3tg ist mit dieser Antwort höchlich zufrieden. Sie meint darnach, daß derselbe Hermolaus es gewesen, der voriges Jahr (als ungarischer Prediger zu Wien in der Malthesertirche) ohne zureichende Gelehrsamkeit auf die W. R.=3tg. einige Rateten abgebrannt. Die Bemerkung von "unzureichender Gelehrsamkeit" gegenüber dieser alten W. R.=3tg. ist wirklich von rührender Einfalt. Die Krone der Beschränktheit setzen sich die Herren damit auf, daß sie sich auch noch für Gelehrte hielten. Ju diesem Wahne wurden sie aber verleitet, weil sie die Kenntniß der allerhöchsten Berordnungen sur den Inbegriff alles menschlichen Wissens und Strebens zu betrachten, sich angewöhnt hatten. —

Ein paar Wiener reiften durch St. Pölten und sahen auf der Brücke über den Trasenfluß am Feste des heiligen Johann von Nepomuk Leute, die ein Lied sangen, da bemerkte der eine, daß dieses daß Fest St. Johanni sei, (S. 591) "aber der andere brach in einen lauten Seufzer darüber aus, daß bekannte Landesgesetze so feierlich in einer Stadt übertreten werden, worin ein Kreisamt ist, und ein Bischof seinen Sit hat." —

Ein Sziesuit wurde in Wien bei ber Meffe belauscht, und bag er bie Meffe Franc. Regis mit Com. Oct. Sti. Aloysii genommen (S. 604) angezeigt, mit um so größerem Bedauern, "weil bieser Mann sonst ein gefellschaftlicher, friedfertiger, auferbaulicher Priefter sen."

12. Ein Behmgericht über Winkhler, Domherr in Grat. Das Brevier eine Rönchserfindung. Joseph II. empfängt die Sakramente. Ein lombardischer Pfarrer belobt die Macht der Landesherren. Ein Mann in Oberösterreich wird in Eisen geschlagen, dieweil er bei einer Prozession vorgebetet. Mit der Aufklärung geht es zuruck, im Biertel Ober-Wienerwald wurden zwei Prozessionen gesehen. Die Bischöfe sollen ohne Bestätigung des Papstes ernannt werden.

1787. Die Geifter sprechen sich immer offenbarer aus. Winkhler, Domherrn in Grat und Borfteber bes bortigen Briefterhauses wird ein ordentliches Behmaericht gehalten. Bernchmen wir einige Rlagepuntte. (609.) "Winthler hat von dem unvergleichlichen ban Efpen gefagt: Er batte bie Citationen biefes Mannes fast alle nachgesucht, und teine einzige mahr gefunden." - Gin Alumnus batte follen im Dome die Chorftunden fingen , "ber Alumnus meinte , es ware überhaupt beffer und Gott gefälliger, wenn er anftatt bes Brevieres ein nügliches Buch lefe." Darauf unterftanb fich Winthler bem Alumnus zu fagen: "Sie find ein Wigling," und berfelbe mußte drei Tage Sausarreft halten. Winthler fagte: "bie Alumnen lernen im Generalseminarium Die Berachtung ber Rirche und ber Bifcofe." "Er arbeitet an bem wichtigen Plane, Die Generalfeminarien ber Aufficht und unmittelbaren Leitung ber Bifcofe zu unterwerfen." "Winthler behauptet auch das Brevierbeten fei eine wesentliche Pflicht eines Seelforgers, weil ein Seelforger beten muß. Als wenn bie alten Berren Seelforger nicht gebetet hatten, ehe noch bie fpateren Monde bas Brevier erfunden hatten." "In feinen (Binthler) Augen find die Generalseminarien die Derter gar nicht, wo würdige Seelforger tonnen gebilbet werden, weil die Boglinge barin gar nichts lernen." "Die Reformation bes Raifers gefällt ihm gar nicht. Den 11. April 1) fprach er (Winthler) bon ben Generalfeminarien : bag barin Sitten und Wiffenschaften verborben werben, und daß fie ein

<sup>1)</sup> Wir feben mit welch lobenswerthem Gifer bie Beitung ihre Bolizeiconbuitenlifte ju fubren mußte, fogar ber Datum einer Neugerung mar angegeben.



schändliches Ende nehmen werden." Und auf diese Klagepunkte hin wird über Winkhler der große Schreiberbann ausgesprochen. Wenn wir sehen, was jene Herren für Verbrechen gehalten haben, können wir daraus ermeffen, was sie hinwiederum für Vollkommenheit und Tugend gehalten haben muffen. —

Seite 630 wird erzählt, wie der Raiser die Sakramente empfing. "Wir nehmen gewiß innigsten Antheil an der Freude, welche den 15. August 1787 die Pfarrgeistlichkeit bei St. Leopold an dem frühen Andachtsbesuche ihres Monarchen bezeuget hat, wir wünschen, daß sie von nun an nach dem Geiste jener (d. h. des Raisers) Gesetze an der Reinigung des Hauses Gottes eifriger arbeiten. Morgens nach halb sechs Uhr war der Raiser schon da, aber von seiner Majestät gleichsam entztleidet. Er beichtete und ging mit andern Kindern Gottes vermengt zum Tische des allgemeinen Baters."

S. 631 wird ein tostbares Wert eines lombardischen Pfarrers ansgerühmt, denn "er beweißt nicht nur in der ersten Abhandlung, daß der Landesherr ganz unstreitig von Gott die Macht habe, Rlöster aufzuheben, sondern auch in der zweiten, daß, sobald er diese Macht außzgeübet hat, die Glieder eines Klosters oder Ordens schon dad urch von Gott aller ihrer Gelübde ledig werden 1)."

S. 714. Der Pfarrer Rolb an der Carmeliterkirche in der Leopoldsfladt muß sich auf ein Regierungsdekret rechtfertigen, weil er "unschid-liche Büchelchen," "altjesuitische verlegene Baaren" bei der Schulsprüfung ausgetheilet; und das Büchlein des Anstoßes war — der kleine Fragekatechismus Petri Canisii. — S. 756 wird ein Kaplan angezeigt, der in einer Wiener Borstadtsakristei sich herausgenommen, zu bemerken: "daß die B. R.=3tg. in keinem Credit stehe." — Mit großer Befriedigung wird S. 793 erzählt, daß ein Mann Namens Winklehner im Mühlviertel Oberösterreich, weil er bei einer Prozession vorgebetet, seinen Lohn dafür empfangen hat: "Aun aber hat ihn die Regierung durch das Kreisamt auf eine Zeit lang in die Eisen schlagen lassen." Ein gleich merkwürdiger Bericht folgt darauf: "An die Regierung in Linzist auch von dem Riederösterr. Kreisamte des Biertels Ober-Wiener-

<sup>1)</sup> Der Lombarbe hatte noch bagufegen follen: burch eine eigenthümliche Gnabe, welche gratia dirimens beiben foll.

wald die Nachricht ertheilt worden, daß in Konradsheim des nämlichen Kreises in sehr kurzer Zeit zwo Wallfahrtsschaaren aus der oberöfterreichischen Pfarre Reustift unter lautem Singen und Beten gesehen worden sind. Wie es verlautet, so sollen auch ihre Vorbeter bereits im Gefängniß sigen und man zweiselt, ob da der Pfarrer nicht auch werde etwas zu verantworten haben."

Der Jahrgang 1788 bringt schon in der Borrede eine seitenlange Klage über unrichtige Prototollführung des Dechants Titus zu Bokslüß!). Der Großherzog von Toskana hatte einige Bischöfe à la Ricci von Pistoja ernannt — diesen verweigerte der Papst die Bestätigung, die alte W. R.=Itg. meint hierüber (S. 87): "Die Sache könnte ein für diesen (d. h. den römischen) Hof bedenkliches Ende nehmen. Rom hält die Berweigerung der Bestätigungen dermalen für sein stärkstes Bollwerk wider die weltlichen Fürsten. Allein wenn es dieses Mittel so oft und so unanständig mißbraucht, so dürsten wohl die Fürsten bald genöthiget werden, zu fragen: ob sie denn ohne römische Bestätigung keine Bischösse bestätigen können. Und wird diese Frage einmal aufgeworfen, so wird es sehr leicht sein, sie nach der immerwährenden Erblehre (!) der römischen Kirche wider den römischen Hof zu entschen."

13. Die Geschichte mit dem Bischof von Laibach. "Complottandachten." Leute werden bei den Leidenöstationen beten gesehen. "Aechte Theologie" in Pesth.
Ein Franziskaner liest dem Probst Wittola die Leviten.

1788. Der Raiser wollte Laibach zu einem Metropolitansit erheben und demselben zu Suffraganen die Bischöfe von Zengg und den erst zum Bisthum zu erhebenden Gradiska beigeben. Auf bem bischöflichen Stuhle zu Laibach saß Fürst Karl von Herberstein. Bius VI. richtete (am 7. Juni 1786) ein Schreiben an den Raiser, in welchem er gerne einwilligt, daß Laibach ein Erzbisthum werde, sich aber entschieden ausspricht, Herberstein als einem unwürdigen das Pal-

<sup>1)</sup> Wittola erscheint hier auch als Denunciant eines Dechants, beffen Pfarre im selben Biertel lag, wie die Pfarre Probstdorf, von welcher Wittola sein Simmen bezog. Während dieser eifrige Resormer in Wien dem Polizeidienste obgelegen, versäumte er auf seiner Pfarre an Sonn- und Feiertagen die Frühppredigt, und bekam dehhalb einmal vom Kaiser selbst eine officielle Reprimande. (Theologische Dienerschaft S. 408.)



lium nicht geben ju tonnen. Mertwürdig find bie Worte bes beiligen Baters. Wir wollen einige bezeichnende Stellen anführen (S. 92): "Indeffen ersuchen wir Em. Majestat, es fich gefallen zu laffen, bag wir biefes auf eine Zeit hinaussehen, ba berfelbigen Rirche nicht mehr ber jegige Bifchof vorsteben wird. Denn wir tonnen ju hobern Burben einen Mann nicht erheben, welcher von ber gefunden Lehre abgefallen ift 1), noch ihm die Aufficht über Suffragane, und andere in berichiebenen tribentinischen Berordnungen ben Erzbischöfen zuerkannte Borguge, sammt bem die Fulle bes Hohenpriefterthums mit fich führenden Pallium 2) verleiben, welches nur jur Belohnung ber Tugend und Berdienste und in der Hoffnung ertheilet wird, daß ein Erzbischof mit feinen Suffraganen befto beiliger berbunden werbe und gusammenhange. Belder andere Busammenhang, welche Berbindung bes jegigen Bifchofs mit seinen kunftigen Suffraganen fteht wohl zu erwarten, als daß er bon neuen Burben aufgeblafen, fie, wie er nach bem uns jugetommenen fomerzhaften Berichte es icon mit feiner Geiftlichkeit gethan bat, in seine Frelehre besto kräftiger zu verleiten suchen wurde. Wollten wir ihn auf eine bobere Stufe ber hierarchischen Regierung erheben, fo wurden wir feiner icandlichen und abicheulichen Lehre uns felbft vor aller Welt Augen mitschuldig machen." Es wird nun im Briefe bem Bifchof ein Spiegel feiner baretifden und Muminatenausspruche borgehalten, bann heißt es (S. 26): "Es ift also tein Bunber, baß er bon Baretitern in öffentlichen Blattern, ja auch, welches thranenwurdig ift, bon einem gemiffen italienifchen Bifcof, ben aber feine Diocefanen wie einen Wolf verabscheuen 3), gelobt worben ift. Gedachter Bischof

<sup>1)</sup> Originell ift, wie die alte B. Ratg. ben Bischof von Laibach aus biefer Beschuldigung heraussechten will. Sie sagt: "Wer bas liest muß natürlich benten, Bischof Rarl sei auf je einer Kirchenversammlung als Irrlehrer orbent: lich angeklagt, überwiesen und verurtheilt worden. Indessen war von allebem nichts geschehen, und so bleibt diese Zumuthung ein bloßes Schmähwort." Als ob es ein Concilium erst bedürfte, eine offen geschriebene häresie als eine solche zu bezeichnen.

<sup>2)</sup> Das Pallium nennt bie A. B. R. Stg. "eine neurömische Grille, bie leinen Grund hat." Wir haben ben Borgang mit biesem Bischof von Laibach in ben Berichten bes Carbinals herzan an Kaunit in "Die theologische Dienerschaft" aussührlich gebracht.

<sup>3)</sup> Es ift bier ber besprochene Bischof von Bistoja gemeint, ber in seinem Reformeifer so weit ging, ben haretischen Laibacher hirtenbrief ind Italienische au überseben und in seiner Diocese vertheilen gu laffen.

von Laibach muß es also unserer äußersten Geduld und Mäßigung zuschreiben, wenn wir ihn in der Ausübung seines Amtes noch in der Erwartung dulden, daß er seine Irrthümer ablege. Wenn der sonst im Glauben und Lehre untadelhafte Erzbischof von Görz seinen Stuhl zu verlassen aus keiner andern Ursache gezwungen worden ist, als weil seine Berwaltungsart nicht gefallen hat 1), um wie viel billiger und Gott wohlgefälliger wäre es nicht, wenn hiezu der Laibacher Bischof vershalten würde 2)?"

S. 102 wird freudig gemeldet, wie in Pesth der Geschmad an der ächten Theologie täglich unter den Ungarn mehr zunehme. Bewiesen wird dieser Umstand aus der herrlichen Eröffnungsrede des Professos der Kirchengeschichte zu Pesth, die eine Exegese über die Berordnung vom 13. Brachmonat 1785 enthält. In dieser Berordnung wurde nämlich bestimmt, daß kein Doctor der Theologie aufgenommen werden soll, der nicht angelobet, daß er die christliche Religion von allerlei Aberglauben unversehrt zu handhaben, die geistlichen Wissenschaften von den abgeschmadten Meinungen der Scholastiker zu segen" u. s. w.

Wir wissen, was unter biesem Aberglauben und unter ben scholastischen Meinungen verstanden wurde. — S. 121 bekommen Gebetvereine einen neuen Titel, und heißen: "Complottandacht." — S. 201 wird ein Auszug aus dem Briese eines Studenten vorgeführt, der die neue und blanke Ansicht enthält: "Sie wissen meine Grundsäte, daß ich jeden Sterblichen liebe, als meinen Bruder liebe, er sey Jude, Türke, Protestant oder Heide, wenn er nur Rechtschaffenheit besitzt."

<sup>1)</sup> Der Fürsterzbischof von Görz war ber einzige, ber ben heroischen Ruth besaß treu seinem Glauben und seiner Ueberzeugung, lieber Fürstenhut und hirtenstab nieberzulegen, als sich bem Joch zu beugen. Der Eindruck seiner Ressignation war ungeheuer — und man suchte ihn bei dem Bolk so viel als möglich zu schwächen — die Reformer rebeten in ihren Schriften nicht gerne davon. Mären damals die Bischöse wie Ein Mann zusammen gestanden und hätten die nöthige Resorm auf kirchlichem Wege ausgeführt, so wären die kirchlichen Zustände anders geworden als sie es jest sind.

<sup>2)</sup> Seite 258 (Jahrgang 1788) heißt es: "Dieses papftliche Schreiben erweckte bei hofe viel Aufsehen. Minister und Rathe hielten baffolbe teiner Antwort würdig und meinten, man solle es zurudschieden." Der Kaiser aber gab es bem Laibacher Bischose zur Beantwortung mit ber Bemerkung, "er solle mit ben Römern weniger Complimente machen."

Die driftliche Liebe erftredt fich auf alle Menichen, bas ift gang recht. In ben lettern tausendmal wiederholten Worten ift aber offenbar bas nivellirende Symbol bes "Rechtschaffenheitsbogmas" aufgeftellt. - Aus Grat wird berichtet (S. 215): eine Gefellicaft habe einen Landausflug gemacht, und als fie an bas 3/4 Stunde entfernte Maria-Troft getommen, gab es bort Ballfahrter! Der Berichterftatter jagt unter anderm: "in ber Rirche borte man ein im widrigsten Tone klingendes Lied an Mariam: fo viel ich weiß, folog eine jede Stanze mit: "o Maria." - In ber Bfarre ju Matleinsborf in Wien hatten 1777 brei Parteien zusammen die vierzehn Leidensstationen den sogenannten Rreuzweg gestiftet. Im Jahre 1786 ließ der Pfarrer dafelbft (S. 219), "um ben allerhochften Berordnungen nachzutommen, folde Rreuzwegbilber aus ber Rirche wegräumen, und im Weinmonate 1786 licitiren, mo ein Stud für 45 Rreuger vertauft murbe." Die Stifter und Schenker biefer Bilber an die Rirche liegen fich bas nicht gefallen, wurden deswegen auch bon ber 2B. R.=Big. verhöhnt - ber Pfarrer mußte bie Rreuzwegbilber wieber gurudgubringen suchen und machte fie wieder auf, um die drei Stifter ju befriedigen, "allein auf eine gang andere Beije, als es vorhin war. Denn erftlich ließ er die rothen Areuzel alle wegnehmen und hernach bie Bilber gang in die Sobe an bie Rirchenmanbe aufhangen. Seither fieht man boch weniger Leute mit jum Altare gefehrten Ruden bor folden Stationsbilbern auf ben Anieen herumkriechen." S. 243 Freudenbezeugung, daß auf dem königlich portugiesischen Ministerium "noch ber Geift bes großen Bombal rube." - S. 275 eine lange Abhandlung, wie viel ben Franziskaner Laienbrübern ber Schnupftabat toftet, und mas fie für Schnupftücher haben; wie: daß diese lettern zu wenig find. — Die Franziskaner waren eine Zeitlang bas Lieblingsthema ber alten 2B. R.=3tg. ber größten Genauigfeit und Rleinlichfeit murbe aus bem Rlofter alles aufgegriffen und veröffentlicht. Wenn der Frater (Laienbruder) Rellermeister auf ber Rellerstiege mit einem Schlud fich erlabete - er warb belauscht und es tam in die Rirchenzeitung.

Da wurde es nun einem Orbensmanne von dort zu arg und er schrieb, wenn auch nicht als Doctor subtilis, doch als Frater massivus an den Redacteur einen derben Brief, in dem er unter anderm sagt: "Deine Gott und ehrvergessene Lügen, die du in die ehrliche Welt hineindruden läßt, find boch zu gräuelhaft, als daß wir fie dir nicht vor die Rase vorprellen sollten. Alles was du von der Franzis-kanerquardianwahl und seinem Betragen gegen seine Brüder geschrieben, ist gestunken und verlogen" u. s. w. — Wittola hatte mit seinem Spürtalent den unglücklichen Versasser dieses Briefes bald aufgesunden, und ihm einige Seiten aufs neue gewidmet. — Und das Alles zussammen galt damals als heilige Arbeit im Aufklärungsgeschäfte.

S. 344 folgen merkwürdige Beispiele von roher tyrannischer Behandlung junger Kapuziner in Ungarn — Dinge, welche auch wir mit der alten W. R.=3tg. nicht zu den Lichtseiten jenes Zeitalters rechnen könnten; die aber auf Berichte Wittolas hin auch nicht als authentisch angenommen werden dürfen.

14. Aergerniffe in Wien. "Ausländische Andachtsgrillen." "Bulliften." Der Aufklarer Aurelius Fester brennt aus Lemberg burch wegen vielen Schulben. Gine Geschichte mit Lavater.

1788. S. 386. Großes Aergerniß, daß in Wien eine Rirche "zu ben Sieben Zusluchten" heißt, "solchen vorschriftwidrigen ausländischen Andachtsgrillen sollten doch wir Oesterreicher wenigstens teine Tempel bauen." S. 404 wird große Freude bezeugt, daß man nun auch schon in Throl ansange, vor den papstlichen Bullen teinen Respett mehr zu haben. S. 657 werden die belgischen Bischöfe, welche in den Zwangs= und Staats=Resormen tein heil für die Kirche sehen wollen, "Bullisten" genannt. S. 627 wird gesagt: "es sei ein Wunder der Geduld auf Seite der Landesfürsten, daß sie noch immer die Bestätigung der ernannten Kirchenborsteher in Kom aufzyusuchen fortsahren")."

Wunder nimmt es nur, daß der Exkapuziner Aurelius Feßler, bekannt als Belletrift, doch getadelt wird. Wir erfahren hier die Ursache,
warum er heimlich von Lemberg entwichen, wo er als kaiserlicher Professor der hebräischen Sprache und alttestamentarischen Hermeneutik
angestellt war. Es heißt von ihm S. 680: "Er war nicht lange in
Lemberg, als er hier und da einen seinem Berufe nicht anskändi-

<sup>1)</sup> Es scheint: Wittola wollte es bem Raiser oft sagen, bag er ohne Bebenten eine taiserliche Bischofs-Ernennung acceptiren wurde, ohne sich um eine Bestätigung von Rom aus zu tummern.



gen Leichtsinn bliden ließ. Boriges Jahr hat er, was sich wohl für einen Priester gar nicht schidt, ein sehr profanes Theaterstück verfertigt, welches auch zum Aergerniß vieler frommen Christen aufgeführt worden ist. Er hat auch darüber eine Ermahnung von seinem Borsteher bekommen. Bald darauf ist er von Lemberg heimlich entwichen, allein nicht wegen des Theaterstückes, dessen Aufführung auf ordentlichem Wege gestattet worden war, sondern die wahre Ursache seiner Flucht lag in Schulden, die er nicht zu zahlen wußte."

Wir finden uns bewogen, diesen Umstand besonders hervorzuheben. Bisher hat es in einigen biographischen Literaturlezicis, wie auch in Conversationslezicis, wie ebenfalls dort, wo von Feßlers Leben einiges geschrieben steht, geheißen: Feßler sei des Theaterstückes wegen von Zeloten und Geistlichen in Lemberg so angeseindet worden, und ihre Intriten gegen den Dichter seien so weit gegangen, daß er, der große Dulder, sich veranlaßt sah, die Aucht zu ergreisen. Nun ist aber die alte W. R.-Zig. hierin gewiß kein unverdächtiger Zeuge, diese hätte den Feßler gewiß rein gewaschen, wenn es gegangen wäre, und siehe da, sie gesteht selber, daß Feßler unanständigen leichtsinnigen Lebenswandels halber mißachtet worden, und von der Schuldenlast gedrückt das weite zu suchen für gut befunden hat. Das die Wahrheit. Und die Lüge "von der clerikalen Verfolgung Feßlers" steht doch gedruckt und ist in vielen tausend und tausend Exemplaren zur Erbauung ausgetischt.

Er fand zu Breslau beim Buchändler Korn Unterstand. Seine Freunde in Wien arbeiteten daran, ihn wieder zurückzubringen. Die Hofentschließung auf dieses Ansinnen lautet: "Feßler möge zwar in die österreichischen Erbstaaten zurückehren, da jedoch der Ruf eines öffentlichen Lehrers durchaus ohne Ausstellung gut seyn müsse, so seh es nicht thunlich, ihn, wenn er zurücksommt, beim Lehramte wieder anzustellen." Feßler kam nicht mehr zustück. Er wurde 1791 zu Breslau Protestant, ging 1796 nach Berlin, stiftete dort Freimaurerlogen und heirathete, bekam 1809 in Rußland eine Anstellung als Hofrath und Professor der orientalischen Seschien, nachdem er es vom Kapuziner durch die Freimaurer hindurch zum

:::

: =

4 :

:

\_\_\_

: :

5

ورد. سر

.

-

۽ سم

يند

<u>:-</u>

ķ

1.3

2

3

ť

من

33 B 35

bischöflichen Superintendenten der evangelischen Gemeinde an der Wolga und zum Consistorialsuperintendenten an der Saratow gebracht hatte. Er war Kapuziner, Weltpriester, Protestant, Herrnhuter, mystischer Pietist, dann wieder Beförderer philanthropischer Ideen, und gab in seinem Leben das Bild eines zerrissenen mit sich zerfallenen Menschen.

Gine merkwürdige Begebenheit im Leben Lavaters foll hier erwähnt werden. Wir halten felbe um fo mahrer — als Wittola fie bringt,. der bei ähnlichen Berichten immer Partei gegen den tatholischen Clerus genommen.

"Im Berbst 1786 reifte B. Reininger, Pfarrer ju Espafingen nach Obicon er ein tatholischer Pfarrer ift, mar er boch für Lavater eingenommen und wünschte mit ihm perfonlich bekannt ju werben. Er bat darum ben Herrn Professor Meigner, ber ibn auch bei bem berühmten Mann aufführte. Berr Labater einpfing ben herrn Pfarrer fehr höflich, und lud ihn ju einer Anrede ein, die er noch bes nähmlichen Tages an seine Gemeinde halten follte. Durch die erfahrene Boflichkeit bestätigte fich herr Reininger noch mehr in ber bochschapung gegen den Herrn Prediger, und konnte die Anrede kaum erwarten. Allein diese rollte gang über die babplonische hure, welches die romische Rirche fenn follte, in so einem Tone her, als wenn Ralvin selbst auf ber Rangel gestanden mare. Der badurch außerft befangene herr Pfarrer Reininger ging noch einmal mit bem herrn Professor gum Brediger bin, und machte ihm über fein fo unerwartetes Betragen seine Anmerkungen; und Herr Lavater wußte nicht, mas er zur Beruhigung feines ebemaligen Bewunderers fagen follte."

S. 808 wird eine Semeinde in der Nähe von Wien angeklagt, daß sie troß Berbot, bei der Frohnleichnamsprozession auf dem Wege Reisig und Bäumchen aufgepflanzt habe. S. 811: Ein Freund des Probstes Wittola besucht die Paulaner zu Feistriß, läßt sich dort einsladen, ißt, trinkt und schläft im Aloster — und schreibt dann einen fünf Seiten langen Artikel auf Rosten dieser Paulaner in die Kirchenzeitung. Dadurch hat dieser Biedermann offenbar seine Dankbarkeit bezeugen wollen.

15. "Unnüte Fragen und Spitsfindigkeiten." "Schulgezänke." Churfürst von Röln, ein Freund ber "geläuterten Theologie." Db ber Enns "für bie gute Sache erobert." "Rur wichtige Begebenheiten." "Fleisch, Knöbel und Kraut." Eine unbequeme Zeitung. Selbe soll sogleich verboten werben.

Ueber ben sogenannten Umschwung (ober vielmehr bas mas man ju jener Zeit dafür gehalten hat) in der Theologie wird uns im Borworte jum letten Jahrgange 1789 folgendes berichtet (S. 15): "Diefes Reich theologischer Schulmeinungen, wo man neue Menschenlehren ju Religionslehren ju erheben mit Gewalt gefucht bat, rührete bei uns bis auf die gesegneten Zeiten Maria Theresias. Diese gottes= fürchtige Fürstin mar die erfte 1), welche auf ben öfterreichischen hoben Soulen alle unnuge Fragen und Spigfindigfeiten aus der Theologie auszumustern geboten bat. Bon bort an berfiel bas Ansehen ber Scholastiter mit jedem Tage; man fah mehr auf die Schrift und Rirchengeschichte 2), und fo legte fich merklich bas fo febr und fo billig verschrieene Schulgegante." S. 20 erfahren wir, baß "bie heutigen (b. h. die damaligen) Landesfürsten ihrem Schöpfer tonigliche Dienfte weihen," nämlich durch ihre Rirchenreformen. -S. 23 werben Febronius und "ber ehrliche Sarpi" für bischöfliche Seminarien (in welche jum letten Curfus die Theologen nach abfol= virtem Generalseminar eintreten) als Lecture angerühmt.

Aus Bonn wird berichtet (S. 47): "Se. t. Hoheit der Erzbischof und Churfürst zu Köln fahren fort, der geläuterten Theologie Ihren aufmunternden Schutz zu gönnen." Schade nur, daß diese geläuterte Theologie dem Herrn Churfürsten in späteren vershängnisvollen Zeiten gar keinen Schutz gewähren konnte. Der Churfürst nahm eine Dedikation von gedruckten kirchenrechtlichen Thesen an, in denen es durchwegs gegen die "Ultramontaner" losging. — S. 84. Der Bischof von Brünn wird belobet, weil er erklärt hat, sich an

<sup>1)</sup> Die fromme Maria Theresia verstand nichts von Theologie, was auch von ihr nicht verlangt werben konnte. Raunis und Switen waren aber in Rirchensachen ihre rechte hand und fast allmächtig und alleinmächtig. Was es mit biesen beiben herren bezugs ber Theologie für eine Bewandtniß gehabt, ist schon früher von und besprochen worden.

<sup>2)</sup> Unter Scholastit verstand man zu jener Zeit nicht mittelalterliche Speculation, b. h. das Streben des Mittelalters Wissen und Glauben zu vermitteln, sondern Dogmatik überhaupt, wie schon aus dem hervorheben von "Schrift und Kirchengeschichte" ersichtlich ist.

bie Emser Beschlüsse zu halten, und weil er Chehindernisse mit ben turgen Worten aufhebt: "Wir erklaren, daß zwischen diesen Braut-leuten kein hindernig bestehe."

Aus Ling wird gemelbet (S. 87): "Das Land ob ber Enns ift nun gottlob für bie gute Sache erobert. Die Baffauijde Racht ift nun binausgedrängt. Die Monde find theils aus ihren Reftungen ausmaricit, theils fo eingeschloffen, daß, obgleich unter ihnen noch hier und bort ein Bravi jum Boricein tommt, fie boch nichts mehr Entscheibendes unternehmen tonnen. Der neue Berr Prafibent (Graf b. Rottenhan) ift felbft ein Berr, ber bie beften Grundfage und alle Eigenschaften, biefelben, fo wie die landesfürftlichen Berordnungen in Bollgug gu bringen, befigt. Und von bem neuen Berrn Bifchofe lagt fich ein gleiches versprechen." - "Dumme Ganfe wird es gwar noch langere Zeit in Menge geben. Allein Ganfe laffen fich ja auch noch buten, und die Zeiten find borbei, wo Ganfe bem romifchen Capitolium gute Dienste leisteten. Rurg, die Reformation geht im Lande fo gut fort, bag es bermalen icon einen Epbel entbehren tonnte. Es ift befannt, welche herfulifche Arbeit Diefer verdienstvolle Berr Regierungsrath 1) anfänglich in bemfelben Lande verrichtet habe." S. 109 wird mit Lob eine ju Reapel erschienene Schrift erwähnt, "bie auch bort bei hofe wohl aufgenommen worden ift, in welcher man tatholifche Fürsten aus der Rirchengeschichte überzeugt, daß fie gar nicht nothig haben, die Bestätigung ihrer Bischöfe in Rom anzusuchen." Rachdem es öfter wiederholt wird, wie die alte 2B. R.=3tg. ein Blatt ift, welches "belehren und erbauen foll," welches nur "wichtige Begebenheiten" liefert, wird S. 165 ergablt, wie ein Berr Rolb, einer bon ben neuen wienerischen Bfarrern an der Carmelitenfirche ftarb, und wie er einige Bochen bor feinem Tobe eine Aeußerung gethan, "welche (fagt bie alte 2B. R.=3tg.) wir einzig in der Absicht herseten, weil fie vielleicht für mehrere von den Freuden des Stadtlebens entfernte Pfarrer ein

;

<sup>1)</sup> Besonders verdienstvoll durch seine Schrift gegen die Beicht, und burch seine auf Bestellung sabricirte Broschüre: "Bas ist der Papst?" Bir haben den "verdienstvollen Mann" zur Genüge kennen gelernt. Auf seinem Todenbette empfing Cybel die Sakramente. Wie er es sonst in seinen alten Tagen mit den Anschauungen und Thaten seiner früheren Zeit gehalten, ist uns nicht bekannt geworden.

:

neuer Grund der Zufriedenheit mit ihren ländlichen Lebensumständen sein durfte — um so mehr, als sie ganz aus dem innigsten Erfahrungsgefühle des Todtkranten geflossen war: ""Wäre ich, sprach er, auf dem Dorfe geblieben, und hätte ich Fleisch, Anödel und Araut verspeiset, so wäre ich noch der alte gesunde Mann."" Darauf folgt die Beschreibung des wirklich schonen christlichen Hintrittes des Mannes, welche Beschreibung aber durch die Betise obiger Anführung volltommen paralhsirt ist.

Ein gewisser Feller hatte im Sinne mahrer Rirchenfreiheit gu Maing ein Journal herausgegeben, mas den febronianischen Bureautratie-molochs-dienern nicht wenig zu Leibe ging. Es wurde also ver-Wir lefen barüber folgende Rritit (S. 527): "Es ift nur allgu offenbar, bag bie Landesfürsten es (biefes Journal) aus feiner andern Ursache aus ihren Staaten verbannen, als weil er darin mit unausstehlicher Recheit die ehrwürdigften Manner 1) verlegert, die beften Bucher verfcreiet, die gefährlichften Grundfage verbreitet, und alles jum Ungehorsame und Aufruhr verhetet2), nebst bem, bag er bie beutschen Oberhirten, welche ben von ihm geläfterten Emser Artiteln ihren Beifall geben, leichtfertig mighanbelt, und ihre Rechtgläubigkeit bezweifelt. Wer konnte benn eine folche Läfterschrift in feinem Lande bulben?" - - S. 543 bittet bie alte 2B. R.=Rig. um Unterbrudung ber Feller'ichen Zeitschrift: "ber Inhalt möchte Seelenhirten neuerbings bewegen, ihre Landesfürsten ju bitten, bag fie ihre Boller bor einer fo bofen Zeitschrift bewahren." - Das war ber lette Grund, ben man entgegenhalten tonnte.

16. Bas ber Seelsorge-Clerus gewonnen hat. Generalseminare. Gin schäbliches Marienlieb. Emser Punktation. Gin aufgeklärter Generalvikar in Ling. Der Katechismus ber Emser Babgaste. Die Elegie bes Herrn Kalbel. Schluß.

Im Anfang der fiebenziger Jahre begann das Reformschiff bei vollem Winde hinauszusegeln, und spiegelte bem Seelsorge-Clerus das

<sup>1)</sup> D. h. die Smfer Punktatoren sammt ihrer "Coterie." Mit den Rachs guglern dieser Coterie gibt es noch immer hinterpostengesechte bis auf den heustigen Tag.

<sup>2)</sup> Derrliche Polizeianzeige. Da waren die herren gleich bei ber hand, wer ihnen entgegen trat, wurde offen ober geheim angeklagt: "baß er Aufruhr anzeitelte, zum Ungehorsam verhetzete und ben ruhigen Frieden verscheuchete und vertreibete."

Land "ber beutiden Rirdenfreiheit" vor, und icon am Ende ber achtziger Jahre schwammen bem Schiffe bie Sumpfrosen aus bem Ufergebiete tyrannischer Berknechtung entgegen. Satte ber Seelforge-Clerus an einigen Anftellungen burch einen figen Behalt gewonnen, fo tam er anderseits in ben rechtslosesten Bustand und war, weil nur Conduitenangabe und beimliches Papiergericht berrichte, eben burch die Schreiberunterdrudung der maglofesten Billfur anbeimgefallen. Wo batte er auch seine Rlage erheben tonnen ? Die öffentlichen Lebensmomente des firchlichen Organismus, die Spnoden waren langft eingeschlafen, die Umgarnung mit dem Rubritennege jog fich ftets bichter jusammen. Faft feit 30 Jahren (feit 1760) waren Oberhirten im Sinne des Minifters Raunit allenthalben in der Monarcie auf die bischöflichen Stuble erhoben; und boch fprach die alte 2B. R.-Itg., Die übrigens mit biefen Mannern gang einverstanden mar, eine mertmurbige Untlage aus; um fo mertwurdiger, weil fie gerade gegen jene Bifcofe gerichtet mar, welche fie fonft ohne Unterlag mit Lob und Breis befrangte. Boren wir ihre Worte (S. 710): "Wir foweigen hier bon andern, noch weit mehr auffallenden Bedrudungen, welden der Cooperatorenftand oder bie Prieftericaft bes britten Ranges faft in allen Diocesen preisgegeben wird, und munichen, bag bie Bischöfe und ihre Rathe nicht als herrschende herren, bloß nach menichlichen Borzugsrechten, ohne Rudfict auf natürliche Billigkeit und auf die gleiche Burbe bes Priefterthums ihre Urtheilssbruche fallen. sondern daß sie als Bater des Clerus fich endlich felbst einmal murdigen, auf ihren Diocesanversammlungen für biefen Theil ihrer Prieftericaft eine folde Einrichtung festzusegen, welche ben Briefter bom Taglöhner, ben Cooperator bon bem übrigen Sausgefinde bes Pfarrers unterfceibe; wie es die ausbrudlichen Befehle und Beispiele Chrifti und seiner Apostel verordnen. Lucas XXII, 26. — Joh. X, 1. — I. Rorinth. XVI, 10. — II. Rorinth. X, 8. — I. Timoth. V. 19. — I. Bet. V. 3."

Daß die Rechtslofigkeit des Seelsorge = Clerus eine nothwendige Folge des Eingehens kirchlicher Institutionen (zunächst der Diöcesanspnoden) einerseits, wie anderseits der Staatskirchenwirthschaft sein mußte, ist jenen Herren gar nicht eingefallen. Ueberhaupt sind ihnen die nothwendigen Consequenzen ihres Principes völlig verborgen gewesen.

Die hierardische auf Gesehen (Canonen) bafirte Ordnung und Unterordnung wurde im Rampfe mit bem Primate erfduttert - ber Beiftliche wurde nicht mehr als Priefter, fondern als fubalterner Beamter behandelt, und das mußte doch natürliches Ergebniß sein, wenn ber Bifchof feine Aufgabe bareinfeste, als ein Beamter boberen Ranges ju figuriren; ja wenn fogar ber gewöhnliche Weg jum Bisthum eine Beamtenftelle gewesen; wobei bas Berbienft wieder gang naturlich nicht nach firchlichem Gifer, fondern nach rein bureaufratischen Bestrebungen und Tugenden berechnet wurde. Es hat ohne Zweifel ehrenwerthe und würdige Manner auch unter jenen gegeben, welche obgedacte Stellungen einnahmen — das war aber nur ausnahmsweise, b. h. wenn biefe noch Bewiffen genug befagen, bas specifisch firchliche Bewußtfein im fpecififc bureaufratifden nicht gang und gar auf und untergeben zu laffen. - - S. 713 wird es als ein Strafgericht Gottes über bie berblendete Menfcheit Belgiens angeseben, welche Menscheit die offenbare Unade Gottes gurudgestogen bat, weil fie fich von ber Rothwendigkeit und Ruglichkeit ber Generalfeminarien nicht überzeugen tonnte. Horen wir folgenden Rothschrei ber alten 2B. R.-3tg.: "Diefes traurige Strafgericht bes herrn ift ber belgifchen Rirche durch ein landesfürstliches Gbitt vom 14. August angefündet Nach bemfelben foll es ben Bifchofen frei fteben, ihre theologischen Zöglinge ber Theologie in ben bischöflichen Seminarien lehren ju laffen, ober in bas Beneralfeminarium nach Lowen ju fenben." -"Doch ift ben Lehrern sowohl an ber Universität, als an ben bischoflichen Seminarien unterfagt, Grundfage vorzutragen - - - Die ben Freiheiten ber nieberlandischen Rirche entgegen waren" - "in ben bifchoflichen Seminarien werben freilich gewiffenhafte Fistale ihre Bachfamteit verdoppeln muffen." -

Als einen wahren Standal führt die alte W. R.-3tg. (S. 741) ein Marienlied vor, wie solches zu Marialanzendorf von den Wallfahrten gesungen, und von manchen sogar heimgebracht wird. Wir vermeinten nach dieser Anzeige schon etwas fürchterliches zu sinden. Das Lied besteht aus neun Strophen, wir wollen die zwei Schlußestrophen hier ansühren, die den schrecklichsten Inhalt (nach der damalisgen Resourceansicht) haben, nämlich den Rosentranz:

"Ein Blümlein schön gezieret Heißt man ben Sprenpreis So viel Kranke kuriret, Das hab ich auf ber Reis Zu einem Kränzl gemacht Und dir zum Opfer bracht. Die Blum Vergismein nit Ist auch dabei, ich bitt. D Maria!

Richtet euch zu bem Beten Fromme Kirchfärtherschaar Wir haben es vonnöthen, Wir sehnd nicht aus der G'sahr Es hilft in G'sahr und Noth, Der Rosenkranz bei Gott Den ich andächtig will, Jett beten in der Still! O Maria!

Protestantische Schriftsteller haben öfter Strophen wie die erstere als liebliche Blüthen der Boltspoesie angeführt — und die hochaufgeklärten Katholiken von damals fanden Hochverrath darin. Das demagogische Lied, wo statt dem Kränzl der Strick gedreht wird, und das zum Refraine hat: "An die Laterne" wäre zu jener Zeit nicht mit einer solchen Angst gehört, und als so staatsgefährlich angeschaut worden, als so ein unschuldiges Marienlied. — —

Erquidlich ift, was das Confistorium von Straßburg an jenes zu Speyer für ein Schreiben über die Emfer Punktation erlassen hat, es heißt darin (S. 744): "Wir müssen aufrichtig gestehen, daß wir darin, etliche Artikel ausgenommen, so neue, widersinnige (paradoxa), so harte Grundsähe gefunden haben, daß, wenn man dieselben gelten ließe, nicht nur in der Hierarchie alles unter und über geworfen würde, sondern selbst für alle Christenwelt die traurigsten Folgen und unglüdlichsten Berwirrungen zu besorgen stünden." Daß die alte W. R.-Itg. über diese Zuschrift herzlich geschimpft hat, braucht wohl nicht erst erwähnt zu werden.

Wie weit man es in Beobachtung und Erkenntniß des canonischen Rechtes gebracht hatte, mag nachfolgender interessanter Fall erweisen (S. 765): "Als der Bischof von Linz starb, erwählte das Domkapitel den bisherigen Generalvikar zum Bisthumsverweser. Der Dombechant begab sich zu diesem, ihm die Bollmacht des Kapitels zu übergeben. Der Mann wunderte sich und sprach: er wisse nicht, wozu er die Boll-

macht des Rapitels nothwendig habe. Bergebens stellte ihm der Dombechant vor, daß er disher als Generalvikar seine geistliche Macht nur aus dem Auftrage des verstorbenen Bischofs gehabt, und nach der einstimmigen Lehre aller geistlichen und weltlichen Rechtsverständigen höre alle dergleichen entlehnte Macht (potestas delegata) mit dem Tode desjenigen auf, der sie gegeben. Darauf erwiederte dieser: "Ich bin ja ein kaiserlicher Generalvikar." — Das Kapitel entwaffnete den papierenen Kanzleihelden durch entschiedenes canonisches Austreten und belehrte ihn eines Bessen. Wir haben aber seine Neußerung nur angeführt, weil sie harakteristisch genug ist, um zu zeigen, auf was sür einen Standpunkt des Rechtes zu stellen, sich man zu dieser Zeit schon angewöhnt hatte. — —

S. 783 ersehen wir, welcher Journal in kirchlicher Reformer ergriff, wenn eine Schrift ober ein Journal in kirchlicher Richtung ihnen entgegentrat. Ein solches Journal erschien zu Mastricht, und wurde besonders häusig in den Niederlanden gelesen. Man ruhte nicht, bis man auf diplomatischem Wege von Seite der Generalstaaten das Bersot desselben bewirkt hatte. Wie man auch schon damals der Febronianischen Richtung mit der rechten Waffe zu Leibe ging, ersehen wir aus einer Stelle, welche gegen den Erzbischof von Mainz gerichtet ist, der 50 Dukaten als Preis für einen brauchbaren Diöcesankatechissmus ausschrieb.

Die Mastrichter sagte barüber treffend: "Unfehlbar wird bieser Ratechismus nach der Punktation der Emser Badgäste (des Baigneurs d'Ems) gemodelt werden; die Mainzer Illuminaten werden da das Licht aufsteden, und prächtige Dinge werden da zum Borschein kommen. Der Katechismus wird die Erzbischöse als Päpste, aber doch als dem Kaiser untergeordnete Päpste darstellen, welcher ihren Entscheidungen, wie sie ihn auch schon darum gebeten haben, erst die volle Kraft geben wird."

So viel meinten wir zum Berständniß der Zeit aus dem Hauptsorgan der clerikalen Reformer anführen zu sollen. Die Kirchenzeitung erlosch mit dem Jahre 1789. Sie fand unterm Clerus nicht viel Anklang; die darin offen gepredigte Servilität entwickelte keine Zugskraft und scheint mehr abstoßend gewirkt zu haben. Wittola starb 1797 in Wien.

Sin gewisser "Kalbel" machte am Schlusse bes letten Jahrganges 1789 auf die Kirchenzeitung eine eigene Trauerhymne, die dem letten Blatte beigefügt wurde. Wer aber dieser traurige Bearbeiter ber Lyra "Lucas Kalbel" seines sonstigen Zeichens gewesen, haben wir nicht eruiren können.

Nachdem wir mit ben aus einem offiziellen Organ gepfludten Regeften fertig find, und bier Bittola, wie icon fruber andere Reformer attenmäßig tennen gelernt haben, wollen wir eine Stelle aus Schloffer anführen, ber auch in feiner "Weltgeschichte furs beutsche Bolt" über die Aufflärungs-Beriode die unberftandigften Lobhubler abgeschrieben hat. Er fagt allen Ernftes 1): "Die Manner, welche Joseph in geiftlichen Dingen gebrauchte, berbienen icon barum genannt ju werben, weil fie als gelehrte und rechtgläubige Ratholiten nur bem Papismus, bem Monchthum, bem Jesuitismus und Fanatismus entgegentraten, die eigentliche und reine tatholische Lehre aber auf jebe Beije ju erhalten und ju befestigen suchten. vorzüglichsten unter ihnen waren: bon Born, bon Sonnenfels, bon Smeiner, ber Bralat Rautenftraud, ber Baron Rrejel, ber Staatssetretar Molinari, die Probste de Terme und Wittola der Unterfammerer Balery 2), ein Riegger, ein Cybel, beren befanntere Namen wir anführen, um zu beweisen, bag es bem Raifer an gelehrten Rathgebern nicht fehlte, und daß die borzüglichsten Manner unter ben Ratholiken seine Schritte billigten." — Und bieser Schlosser ift burch feine "Gefchichte fürs beutsche Boll" ju bem Rufe eines "Siftoriters" gekommen. Die von uns (in: theol. Dienericaft) als gefälicht nachgemiefenen Briefe Josephs führt er auch ohne Bebenten an. bem Worte "Pfaffen" wirft er ungablige Male herum, bas foll bem Style Rraft verleihen, und die liederliche Arbeit zudeden. Der Mann gebort zu den größten Mitberneblern ber öfterreichischen Aufflarungsperiode.



<sup>.1)</sup> Schlosser, Geschichte bes achtzehnten Jahrhunderts. 4. Auflage. 4. Band. Heibelberg, 1853. 380. Seite.

<sup>2)</sup> Balery war bei ber Wiener Commune ein Titular-Magistratsrath, eine total unbedeutende Erscheinung. Unterkämmerer heißt hier: Unterzahlmeister. (Desterreichischer Staatsschematismus von 1790.)

## Die Revolution in Belgien.

Line, authentischen Thatsachen Raum gebende Stizze der Revolution in Belgien ift ein nothwendiger Bestandtheil vorliegender Schrift. Den meiften beutschen hiftoritern für bas gute beutsche Bolt ift es in Bejug auf die josephinische Beriode wie Groß-Soffinger ergangen, ber in ber Borrede zu feinem Leben Josephs (S. XIX) mit einer rührenden Offenheit folgendes Geftandnig macht: "Binfictlich meiner, bei diefer Arbeit benütten Hulfsquellen muß ich zwar bedauernd erwähnen, daß es mir nicht so wie dem verdienten Preuß, der Friedrich des Großen Leben beschrieben, vergonnt war, aus ben Hauptquellen an Ort und Stelle ju fobbfen, boch glaube ich, bag bei ber verfchiebenen Tendenz biefes Wertes eine vollständige Erschöpfung alles hiftorischen Materials nicht bringend nothig mar." Groß-Hoffinger bat gar feine Quellen eingefehen. In ben meiften ahnlichen Werten fpielen Tenbeng, Leichtsinn, Albernheit und Nachbeterei die Hauptrolle. Nur ein Beispiel für tausende und zwar aus Groß-Hoffinger. Ueber bie Bischofe von damals erzählt er 1): "Man borte mit Entruftung, wie diese hohen Berren, um bes täglichen Rirchgangs überhoben ju fein, eine bequeme Borrichtung anschafften, welche in einem zierlichen Wandschrant bestand, ber in feinem Innern einen vollkommenen Altar enthält. fie in Bantoffeln nach Bequemlichkeit ihre Deffen." Unsinn ergablt Beter Philipp Wolf?) und andere. Die Urquelle davon ift ber alte Schwäher Ritolai 3), ber über bie Domherren berichtet: "Sie laffen sich einen tragbaren Altar weihen, der im Wohnzimmer in einem Schrante fteht. Bor bemfelben tonnen fie, wenn fie wollen die Deffe

<sup>1)</sup> Groß-hoffinger: Leben Joseph II. 2. Bb. G. 61.

<sup>2)</sup> Beranberungen unter Joseph II. Germanien 1795. S. 11.

<sup>3)</sup> Reisen in Deutschland. Bb. 5. Buch 2. Abschn. XIII. S. 22.

im Schlafrock lefen und ihre Kammerbiener im Bubermantel bazu ministriren laffen."

Merkwürdiger Beife liegen bie Dugend-hiftoriker biefer Beriode vor dem Absolutismus als blinde Anbeter auf dem Bauch, und wahrend fie ben Mund voll haben von Freiheitsphrafen, fomaben fie über jede Berfaffung, über jeben Conflitutionalismus, welcher fich ber Staatsomnipoteng nicht überliefern wollte. Derfelbige Groß-Hoffinger ergablt mit einer fast treuberzigen Naivetät folgendes: (Bb. III. S. 47) "Ungarn vermöge feiner absurben Landesverfaffung (!) am wenigsten unter allen Brobingen für bie Reformen empfänglich, lehnte fich querft gegen bie faiserlichen Beranberungen auf. Die bortigen Bischofe beriefen fic als Stände des Reichs auf ihnen gutommende Prarogative und Freibeiten, welche Joseph II. nicht anerkannte, ba er die Constitution bes Landes zu beschwören fich mohl gehütet hatte" (!!) Dit berselben Verachtung bes Berfaffungslebens wirft obiger P. Ph. Wolf ben Belgiern vor: "Es war wohl nichts weniger als Uebermag von Auftlärung, mas diese Ariftofraten vermocht hat, einem Monarchen seiner Souveranitätsrechte zu berauben, es mar eben fo menig Aufflarung baran Schuld , bag Monche fich ins Schlachtgetummel magten, um für Freiheit zu fechten. Es mar hingegen offenbarer Mangel bon Aufflarung, daß die Nation, von fanatischer Buth begeistert, Joseph II. Joch abschüttelte, um sich ftatt beffelben in die weit schwereren Feffeln übermüthiger Pralaten ichmieben zu laffen. Gin aufgetlartes Bolt murbe in den Reformationen seines Souverans weit etwas anderes als Angriffe auf feine Landesverfaffung gefeben haben, und überhaupt nie in ben Fall gekommen fenn, mit einem Landesfürften, ber fo ebelmuthig bachte und handelte, in Streit ju gerathen."

Mit ähnlichen, sinnlosen Tiraden wurde bisher in der Regel von liberalen Tendenzschreibern die belgische Revolution behandelt.

Nun war aber diese Revolution, wie aus den Thatsachen zu ersehen ist, die erste reifgewordene Frucht eines rücksichtelosen Centralisationsspstems, das sich um die Geschichte und Rechte der Kirche, aber auch der ganzen belgischen Provinzen nicht nur nicht kümmerte, sondern das Rechtsgefühl der Nation durch gewaltsame Berordnungen Schlag auf Schlag im innersten verletzte.

Auch Ottofar Lorenz fagt: "Die meisten beutschen Berte, beson-

1

bers Soloffer, beschräntten fich barauf, ben unberftanbigen Baneghriter Groß-Poffinger auszuschreiben.

Bekannt find Joseph II. Alagen, als die Revolution immer größere Ausbehnungen annahm; ja er sprach einmal aus, daß die Belgier kaum mehr seine Liebe wieder erwerben werden.

Dem Kaiser mochte immer noch nicht ber Gebanke aufgegangen sein, daß das Bolt in Belgien, durch eine Reihe von Bergewaltigungen aufgestachelt, gar nicht mehr gesinnt sei, sich des Raisers Zuneigung wieder zu erwerben. Leider mußten erst durch die vollendete Thatsache des Abfalles dieser herrlichen Provinzen dem Monarchen die Augen geöffnet werden.

Der Raiser wollte die ihm eingeflößten Regierungsprincipien verwirklichen und ging zum Theile auch aus Gram über die ganz unnöthiger Weise herausbeschworenen Thatsachen und ihre Folgen zu Grunde.

Dem Raiser werben bie Worte in den Mund gelegt:

"Das Privatbefte ift eine Chimare (?) und indem ich es auf einer Seite verliere, um meinem Baterland bamit ein Opfer zu bringen, tann ich auf ber andern Seite an bem allgemeinen Wohl Antheil hat diese Worte ber Raiser auch nicht gesprochen, so find felbe boch ficher ber Ausbrud feines Principes, bas er freilich nicht erfunden, es war damals Mode und wurde ihm von feinen Lehrern und feiner Umgebung beigebracht. Er mußte am Ende feiner Tage bitter genug erfahren, bag biefe Principien bie Revolution im Befolge haben. Das Privatbefte ift teine Chimare, und ber Grundfat Salus rei publicae suprema lex esto ift tein driftlicher und auch fein haltbarer Grundsat. Es ift ber Ausbrud einer gutmuthigen Begeisterung für Befehh, wenn ber alte Wiener Schwäher Graffer 1) fagt : "Ein Beift wie ber seinige (Josephs) erkannte und burchschaute bie Wirtungen und ben Ginflug beffelben (bes Jatobinismus) auf feine Staaten. Indeß . . er befand sich leider schon am Rand des Grabes. Bare er und in ungeschwächter Geiftestraft nur noch wenige Jahre am Leben geblieben: ohne 3meifel hatte burch feine Thatigfeit bie gange frangofische Revolution einen andern Charafter angenommen, ibre gange Richtung geanbert, und wie gang anbers

<sup>1)</sup> Josephinische Curiosa. Wien 1848 bei Rlang. 3. Banbden. S. 173.

stünde es jest (1848) um die Lage der Welt und Oesterreichs insbesondere! Bon Bonaparte-Rapoleon hätte man vielleicht nie ein Wort gehört." — Bei Gräffer standen Wohlwollen und Gedankenlosigkeit auf derselben Linie.

Die liberalen Auftlarungshistoriker arbeiten in Parteiphrasen, ihnen sind Thatsachen eine Chimare und umgekehrt wie z. B. Rams-horn in seinem: Raijer Joseph II.

Uebrigens gibt es aber auch hiftoriter, die Riemand bes Ultramontanismus beschuldigen wirb, welche aber bennoch bem Trog ber Siftorienfabricirenden Nachbeter in Bezug auf bas berftandlose Lobgehubel ber josephinischen Beriobe - auch bom Stanbpuntt bes Liberalismus gehörig bie Leviten lefen. Go fagt g. B. Ottotar Loreng, ben wir früher erwähnt, und auf ben wir am Ende wieder jurudtommen werden 1): "Was die Auffassung ber josebhinischen Regierung betrifft, fo ift es mir leid, bag bas hiftorifde Urtheil von bem popularen ber Sage und bes Romans fich fo erheblich unterfcheiben muß, und ich zweifle nicht, bag ich bei manchen Josephinern auch unserer Tage Migfallen erregen merbe." Wir wollen hier eine Bemerkung bes Mathot ban Rutelingen anführen, er fagt in seiner (im Original blämischen) Schrift 2) über Raifer Joseph : "Auferzogen in der Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts bielt er fich selbst für einen großen Philosophen. Ueberall fab er Digbrauche in ber Rirche wie im Staate, überall Borurtheile, beim Abel wie bei ber Burgericaft. Alle Digbrauche hinwegzuschaffen, alle Borurtheile ausgurotten, turg alles nach ben Begriffen ber herrichenben Philosophie gu reformiren, bas mar fein Traum. Er glaubte bieg fo leicht bewertftelligen zu konnen, wie man einen Mantel umdreht. Alle Ginwurfe meinte er wie Seifenblasen mit bem Sauche feines Athems ju befeitigen, bas Widerstreben ber Rurgfichtigen burch Gewalt beseitigen ju fonnen."

"Ermuthigt durch D'Alembert, ben er in Paris als den Phonig ber Weltweisen in seine Arme gedrückt hatte, die Lorbeeren des könig-

<sup>1)</sup> Joseph II. und die belgische Revolution. Bien, Braumuller 1862.

<sup>2)</sup> Belgien unter Maria Therefia. Bon Mathot van Rutelingen. Wien, Mang 1859. 3m 7. Abschnitt.

licen Philosophen Friedrich II. mit neidischen Augen beträchtend. wollte er es diesem in Reformen noch zu vor thun. Der Altar und bas Alofterleben maren bas vorzüglichste Riel feiner Bestrebungen. Einst besuchte er zu Wien die Frauenklöfter. Er war höchlich barüber verwundert, und entruftet, daß einige dieser geiftlichen Orden ausschließend ein ber Beschauung und bem Gebete gewidmetes Leben führten, welches bie driftliche Rirche gebilligt hatte, um bas Auge bes Menschen von bem Irbifden jum Ueberirdischen ju erheben. Joseph ließ ben Klofter= frauen eine Menge Leinwand bringen und befahl ihnen für die Armen ju arbeiten, indem er die rauben Worte beifügte: "Wer vom Baterlande ernähret wird, muß auch bem Baterlande nüglich fein." Alfo huldigte er dem Spfteme eines Materialismus, welcher Alles nach Diefem irdifchen Leben abmigt und feine Augen nicht hober erheben Später sollten biese Grundfage, indem fie alle Blieder bes Staates durchdrangen, einen unfäglichen Sturm erweden, und in grausem Sturze auf den Trümmern des Altars den Thron der Rönige eridüttern."

Derfelbe Mathot berichtet, daß die Borarbeiten zu Josephs Planen in Belgien ichon unter Maria Theresia von Kaunig ins Werk gesett wurden. Er fagt in der oben angeführten Schrift:

"Raunit, von den philosophischen Doktrinen seines Jahrhunderts angestedt, führte auch in Belgien unter Maria Theresia einen beimlichen Rrieg gegen die tatholische Rirche, indem er jansenistische Lehren begunstigte. Graf Robentsl war in Belgien Agent seines Willens. Schon am 2. Mai 1759 wurden fammtliche Eremplare zweier lateini= icher Schriften bes Briefters Dens mit Beschlag gelegt, "weil feine Brundfate ber fürftlichen Gewalt entgegentreten, Die Bulle Coena Domini rechtfertigen und die Rechte ber Bifchofe anerkennen. Bublicirung bes Inder (Benedift XIII.) gegen Ban Espen murbe ber= Im Jahre 1768 murbe verboten, feine Breviere ju gebrauchen und teine Litaneien ju fingen, Die nicht die tonigliche Benehmigung erhalten haben. 1768 murbe ju Wien eine Buchercenfur im Sinne bes Jansenismus begründet. Am 20. September 1767 wurde ben geistlichen Rörperschaften verboten, Guter anzukaufen. Um 4. September 1771 geiftlichen Bersonen bei Strafe unterjagt, bei ber Errichtung eines Testamentes thatig zu sein. Am 19. Mai 1771 allen Rlöftern auf bas

Strengste verboten, bei Aufnahme von Robigen eine Mitgift gu bebingen. Selbst ber Protestant Schaw erklart sich gegen biefe Dagnahmen einer Regierung, welche ben mahren Urfprung ber ausgebehnten geiftlichen Buter migtannt habe. Er fagt 1): "Erinnern wir uns, bag bie Monche bie erfte Unterweisung im Lanbbau gaben und daß die öben Grunde Brabants von beiligen Mannern in fruchtbare Aeder verwandelt wurden. Wenn auch die Rlofter mit einer ju großen Menge liegender Buter ausgeftattet murben, fo muß man boch anderseits bemerten, daß ber Reichthum ber geiftlichen Baufer bornehmlich für die 3mede ber Gaftfreundschaft und die iconen Runfte bestimmt mar. Biele Gebäude, heutzutage eine Zierbe bes Landes, wurden von ihnen errichtet, und bie Bachter fanden an ben Rloftern immer menschenfreundliche Oberherren. Die Rube bes Rlofterlebens bestand nicht zu allen Zeiten in trager Unthätigkeit. Unter ben nieberländischen Monden findet man Manner, die eben sowohl in ben iconen Rünften, als in ben Wiffenschaften bervorragten. — Die Aebte maren meiftentheils die feurigsten Berfechter ber Bolferechte und ihr Lebenswandel war gemeiniglich nicht nur ein untabelhafter, sondern häusig bas Borbild ber erhabenoften Tugenden." -

Freilich bei den Dugend-hiftorikern muß die Revolution in Belgien immer bon dem Clerus ausgegangen sein.

Als ob durch die mit Sewalt angestrebte Centralisation nicht sämmtliche Privilegien vernichtet und somit sämmtliche Interessen verletzt worden wären. Wir sind weit entfernt, irgendwie die Revolution principiell gutzuheißen, wir können es aber auch eben so wenig gutheißen, wenn alle jene Mittel angewendet werben, welche eine Revolution nothwendiger Weise herausbeschwören.

Der Clerus reichte allerbings viele Bitten und Borftellungen an ben Raiser und gegenüber ben Bergewaltigungen, welche gegen die Rirche losbrachen, kann bem Clerus nicht nur das Recht, solche Borftellungen zu machen, abgesprochen werden, der Clerus war im Gegentheil verpflichtet, auf dem Boden der gesehlichen Remonstration seine Stimme zu erheben.

Der Schluß einer dieser Borftellungen lautet :

"Ein foldes Recht, eine folde Berichtsbarteit ift ben Brabantern

<sup>1)</sup> Essai sur les Pais-bas Autrichiens.

nicht nur durch die Joyeuse Entrée, durch die unumftößlichen Concordate, sondern auch durch den Sid versichert worden, der in Höchst Dero Namen am Tage der Huldigung Guer Majestät geleistet wurde."

Was entgegnet nun ber hiftoriter Ramshorn hierauf? Er bemertt:

"So beutlich sich aber schon hieraus ber Geist ber Wibersetlich= teit zu erkennen gab, in noch viel grellerer Weise zeigte sich berselbe in dem Betragen der Geistlichkeit und ihrer Anhänger, überhaupt; eine Fluth von Schmähschriften gegen den Kaiser kursirte alsbald in den Riederlanden, und namentlich wurden auch hiebei wieder die Exjesuiten der thätigsten Theilnahme beschuldigt.")."

"Die von den Monarchen angestellten Lehrer an den Generalseminarien und Borsteher der theologischen Zöglinge wurden nicht nur vertegert, sondern selbst in den zahlreichen Schmähschriften auf die gesmeinste Weise verfolgt und verhöhnt. Man begnügte sich nicht, ihre Orthodoxie zu bestreiten, man nannte sie sogar Hunde, Landstreicher und Leute ohne Talente, die geschickter wären, Ochsentreiber zu sein, als junge Leute, die zum Dienst der Kirche bestimmt wären, auf dem Wege des Herrn zu leiten. Zu Leuten solches Schlages rechnéte man die tüchtigsten und aufgeklärtesten katholischen Lehrer damaliger Zeit." — So Ramshorn.

Man weiß, um welchen Preis ein katholischer Priester in jener Zeit das Lob eines Aufgeklärten sich erkaufen mußte. Run waren aber, historisch und notorisch erwiesen, an jenen Sendboten, die aus Wien nach Belgien kamen — keine Eigenschaften zu sinden, welche ihnen in den Augen der katholischen Belgier hätten Achtung verschaffen können. Es war an ihnen von Seite des Priesterthums, von Seite der Disciplin und auch von Seite der Gelehrsamkeit, so viel Schabhaftes zu ersehen, daß sie in Belgien ein glänzendes Fiasco machen mußten. Ramshorn ist eben nicht der Mann, der das Zeug

<sup>1)</sup> Daß die Erjefuiten beschulbigt wurden, darüber herrscht kein Zweisel, daß aber die Erjefuiten den Aufstand in Belgien nicht herbeigeführt haben, darsüber herrscht auch kein Zweisel. Der historiker hat sich nicht mit Beschulbigsungen abzugeben, sondern mit Schuldbeweisen. Es ift notorisch, daß auch die Freimaurer die hervorgerusene Unzufriedenheit der Belgier benutzten. Ban der Root war protokollisiter Maurer.



hätte, über die Tüchtigkeit und Gelehrsamkeit eines katholischen Theologieprofessors ein gultiges Zeugniß ablegen zu können.

Der Raiser war mit der Sendung dieser Aufklärungsapostel eben so schlecht berathen, als er auch bei dem ganzen politischen Borgehen in Belgien schlecht berathen gewesen ist. Es war offensbar lettes Ziel der Meister im Geheimbunde, den Kaiser immer weiter zu treiben — und die österreichische Monarchie geradewegs zu zertrümmern. Die Bersicherungen der damaligen Maurerscribenten von der Unmöglichteit eines Aufstandes, von der ungestörten Ruhe, das beständige Wegraisoniren jeder Gefahr, in welche das neue Experimentiren Oesterreich stürzen könne, zeigen zur Genüge — auf was es abgesehen war.

Rommen wir gurud auf die bon Wien aus nach Belgien gum Bebufe dortiger Aufflärung spedirten Theologieprofessoren, wer lobte fie? Rur die bom fanatifden Saffe gegen die Rirche erblindeten Schriftsteller. Eines ber gehässigften Organe gegen bie Rirche, bie Zeitung von Laufanne fagte im September 1786 über diefelben: "Die alten Lehrer und Professoren ber Universität Lowen sind entlaffen worden, weil sie die erhabene Wissenschaft ber Theologie entstellt haben. An ihre Stelle tamen andere bon Wien an, Die fich burch ihre Anhanglichfeit an bie gemilberten Grundfage unferer Rirche (b. h. bes Calvinismus) auszeichnen und beghalb Janfeniften genannt werben. Wir bemerten bei biefer Belegenheit, bag Se. Majeftat ber Raifer, nachdem er allen Berband zwischen bem beiligen Stuble und feinen ausgebehnten Staaten aufgehoben, an bie Spige aller Seminarien und Universitäten und in die ansehnlichften geiftlichen Burben nur Leute gefest hat, die ben Dogmen biefer bermeintlichen Secte ber Janfeniften hulbigen 1)."

Theiner hingegen berichtet auf Attenftude geftust?): "Die Rrone

<sup>1)</sup> Nouvelles diverses de l'anée 1786 Nr. 92; auch im Journal historique de Liège du 1. Janvier 1787. p. 64.

<sup>2)</sup> Recueil des représentations belgiques. Tom. II. p. 144-170.

Bo von hieran nicht eigens andere Autoren citirt find, ist die Stizze dem folgenden Werke entnommen: "Der Cardinal Heinrich Graf von Frankenberg, Erzbischof von Mecheln, Primas von Belgien und sein Kampf für die Freiheit der Kirche und die bischöflichen Seminarien unter Joseph II. Bon Augustin Theiner. Freiburg, herder 1850.

bieser Männer war der Priester Stöger, früher Prosessor der Airchengeschichte der Universität in Wien, nun Borsteher des Generalseminars und Direktor der neuen theologischen Fasultät, ein Mann ohne Religion und Sitten, ein theologischer Possenreißer im eigentlichen Sinne des Wortes. Er hatte im Jahre 1777 ein Handbuch der Airchengeschichte versaßt, das eine wahre und ununterbrochene Satyre auf die Religion und die Institute der Kirche ist, und wo sich der ganze Schlamm der Berläumdungen aller Protestanten und der übrigen Feinde des Christenthums gegen die katholische Kirche aufgehäuft vorssindet. Die Sekte wußte es dahin zu bringen, daß dieses Werk in allen bischössischen Seminarien eingeführt wurde."

"Doch der edle Erzbischof von Wien, der Cardinal Migazzi, trug dagegen seine Beschwerden der frommen Kaiserin vor, die dieses Werk sogleich verbot, dem Berfasser den Lehrstuhl untersagte und ihn von der Universität entsernte. Nichts war sonach natürlicher, als daß die Wiener Illuminaten, nachdem sie unter Joseph II. die volle Herrschaft erlangt hatten, diese Helden des Illuminatismus für die erlittenen Bersolgungen auf alle mögliche Weise zu belohnen und für ihre Zwecke zu befördern suchten. Sie konnten in der That keinen geeigneteren Wann auswählen, als Stöger, um mit Ersolg an die Spize der neuen Verpestungsanstalt des belgischen Clerus gestellt zu werden."

Daß die Bischofe Belgiens sich auf einen pflichtgemäßen und gesetzlichen Widerstand gegen die Vergewaltigungen der Kirche in Belgien, schon einige Jahre gefaßt machen konnten, das liegt am Tage. Sie mußten ja gegen die Revolution in der Kirche auf ztreten, das war nichts als ihre Pflicht. Die Illuminaten in Wien wollten sie zu blinden Wertzeugen der Staatsgewalt machen, die Bischöse, welche sich aber dazu hergegeben hätten, wären seige Verzäther ihrer eigenen Sache geworden. Der Bund, den Febronianismus, Rationalismus, die Maurerei und ihr Zweig, das Illuminatenthum, gegen die katholische Kirche eingegangen, lag offen am Tage. Des Kaisers Verbot der Bulle Unigenitus und das Toleranzeditt — welches weit eher eine Organisirung aller seindseligen Gewalten gegen die katholische Kirche hätte genannt werden können, das waren die ersten Früchte, die vom Baume der neuen Erkenntniß herabsielen. Schlau hatten sich die Kirchenseinde die Erziehung der für den Priesterstand

bestimmten Jugend wie der Jugend überhaupt bemächtigt. Die Aufhebung der bischöflichen Seminarien und die Einführung der Generalseminarien war geradewegs ein Vernichtungstampf gegen die Kirche. Am 15. März 1786 wurde den Bischöfen die Schließung ihrer Seminare und die Errichtung des Generalseminars angekündigt.

Die Belgier standen auf ihrer vom Raiser beschworenen Verfassung (Joyouse entrée). Bon dieser Grundlage aus protestirten der Carbinal von Frankenberg und der Vischof von Antwerpen (Cornelius Franz v. Nelis) in rührender, aber kräftiger Weise. Auch der weltliche Rath von Flandern machte den Raiser auf die unseligen Folgen dieses Schrittes ausmerksam. Bon Rarl V. bis auf Maria Theresia hatten die Herrscher aus Oesterreich durch gewissenhafte Einhaltung der Rechte, Privilegien und Freiheiten jener Provinzen, die Bewohner derselben in den gefahrvollsten Zeiten an sich gefesselt. Dieses Band sollte nun von Oesterreich aus gewaltig zerrissen werden. Die freie uneingeschränkte Jurisdiction der Bischofe, die Integrität und freie Verwaltung der Kirchengüter, der Klöster, der frommen Stiftungen war gewährleistet und alle früheren Monarchen hielten sich durch die seierlichsten Verträge gebunden.

Den neuen Reformbetreten war es anguseben, bag fie aus einer rudfichtslosen Staats-Omnipotenz herborgegangen maren und bag in ihnen auf Beschichte, Berhältniffe und Thatfachen gar feine Rudficht genommen wurde. So 3. B. erklarte ber Bischof von Antwerpen: "Was ihn betreffe, sei es ihm unmöglich, seine jungen Theologen nach Löwen zu fenden, oder je zu erlauben, daß fein Seminar aufgehoben werbe. Was aber die Zöglinge betreffe, so hatten fie eine fo große Abneigung gegen biefes neue Institut, bag fie es vorziehen murben, die Diocefe, ja bas Land zu verlaffen, als in bassclbe einzutreten. Die Unmöglichkeit ber Aufhebung feines Seminariums leuchte bon felbft ein, ba feine Diocefe fich auf einen großen Theil von Solland erftrede und alle Miffionare bes Landes in ibm ihre Bildung erhielten. Auch die Geiftlichkeit ber Markgraffcaft vom Berg-op-Zoom, die gur Bfalg gebore, vollende in bemfelben ihre Studien. Er tonne nicht, noch werbe er je die ausgebreiteten Missionen jener Brobing aufgeben, und so die tatholische Religion in ihnen ber Gefahr aussegen, unterzugeben, mas sich sicherlich leicht ereignen burfte, wenn

31 \*

er die Geistlichen jener Missionen nicht mehr in seinem Seminar er-

Waren die Proteste der Bischofe vom Geiste der Mäßigung getragen, so konnte man in Wien die Proteste der Stände, wie das Grollen des Donners vernehmen. Diese führten eine Sprache, die zum Nachdenken hätte führen können. Der Rath von Flandern wandte sich (13. Juni 1786) direkt an den Kaiser und machte ihn auf seine unseligen Schritte aufmerksam<sup>2</sup>).

Er erklärte dem Kaiser, "daß alle Neuerungen, welche derselbe in Betreff des Säkular- und Regularclerus einzusühren beabsichtige und theilweise schon ausgeführt habe, durchaus nicht geeignet seien, ihm für längere Zeit das Zutrauen der Nation zu ershalten, demnach es ihn ja nicht befremden soll, wenn die Gemüther durch solche eigenmächtige Eingriffe schon hinlänglich gereizt, endlich zur Berzweiflung gebracht würden. Sine abscheuliche Anstalt sei aber die Religions-Rasse (oder Fond), deren Namen schon allein die Belgier empöre, da noch nie auf eine so anstössige Weise die Berletung des heiligsten Rechtes des Sigenthums, nämlich der Kirche oder Klöster und frommen Stiftungen von einem Despoten sanktionirt worden wäre."

Es ift allerdings traurig, wenn die Stände einer fernen Probing zu einer berartigen Sprache fich hinreißen lassen, jedenfalls aber hätten die Rathe des Raisers demselben eben diese Sprache als höchst bedentlich bezeichnen können.

Erof diesen und ähnlichen Protesten aber wurde am 16. October desselben Jahres das Soikt über die Generalseminarien in Belgien proklamirt und am 1. November diese Institute in Löwen und Luxem= burg eröffnet. Die geseierte Universität Löwen mit ihren reichen Dotationen, wie alle bischösslichen Seminarien wurden unterdrückt. Die Stiftungssonde eingezogen. Außer diesen Thatsachen erbitterte ganz Belzeien der Borwurf im Ansang des Soiktes: "das Sittenverderb= niß und die Unwissenheit wären in Belgien beim Bolke ebenso wie beim Clerus so groß und machten so schred-

<sup>1)</sup> Recueil VIII. 181.

<sup>2)</sup> Recueil IV. 100-102.

liche Fortschritte, daß ber Raiser sich zum Wohl seiner Unterthanen genöthigt sehe, diesen Uebeln zu fteuern 1)."

Die Bischöfe protestirten, als die Zeit der Eröffnung des Generalseminars in Löwen näher rückte, wiederholt mit allem Ernst und Pflichtgefühl, aber auch mit aller dem Landesfürsten schuldigen Achtung. Alles half nichts. Die neuen Professoren und Direktoren kamen an, durchwegs Jansenisten der schlechtesten Sorte. Als Jansenisten werden sie selbst von Schriftstellern bezeichnet, die der österreichischen Regierung das Wort reden.

Theiner sagt über sie: "Bon einem Berein solcher Manner, die noch dazu unter den Besehlen der Wiener Muminaten, der Studien-Commission standen, und diese, um ihre Gunst zu erwerben und so Besörderung zu erhalten, in Frechheit und Gottlosigkeit zu übertreffen suchten, hingen damals die kirchlichen Angelegenheiten ab. Ihnen allein verdankt es Joseph II., daß er" u. s. w. "Sie verleiteten ihn zu jedem, auch dem unerhörtesten Gewaltstreiche, dis sie es endlich durch ihre Schmeicheleien dahin zu bringen wußten, daß er ihnen in Allem freie Hand ließ und ihnen so zu sagen seine Gewalt abtrat."

Wir werden vielfache Beweise liefern, wie unverantwortlich diese Manner bas Zutrauen ihres herrschers migbrauchten und seinen Ramen schändeten. Ihnen muß es Oesterreich zuschreiben, daß es diese schonen und glüdlichen und in der Waagschaale der europäischen Politik so wichtigen und entscheidenden Provinzen verlor.

Die nothgebrungenen und gezwungenen Zöglinge erschienen im Generalseminar zu Löwen und protestirten gegen die Frivolität und Untirchlichkeit ihrer Lehrer schon am 5., 6. und 7. December, indem sie erklärten, ihre Borlesungen nicht mehr besuchen zu können. Die Prosessoren (aus der ganzen Welt zusammengelaufene Leute) lehnten sich an die Gewalt an und beschimpften die Seminaristen und mishandelten sie. Es tam zu Thätlichkeiten, Fenster wurden eingeschlagen, Bänke zertrümmert. Stöger, der Direktor, eilte nach Brüssel und tam mit 32 Dragonern wieder, bezog den Gasthof zur Stadt Köln in

<sup>1)</sup> Ueber die von Wien nach Belgien gesendeten Lehrer ber Theologie siehe: Die theologische Dienerschaft, bas Rapitel: Die Erzieher bes Clerus.

Löwen, wo er mit seinen Genossen auf Rosten der Anstalt Tafeln hielt. Abends den 8. December suchte der Universitätsrektor Lamprecht die Studenten zu beschwichtigen und durch allerlei gute Worte zu gewinnen, sich selbst als ihren Freund heuchelnd. "Nun denn, erwiderten sie ihm, wenn sie wirklich unser Freund sind, so tragen sie dafür Sorge, daß Herr Stöger und die übrigen Schänder der Kirche, die Herren Le Plat, Marant und Mazieres abgesetzt und entsernt werden."

Der Cardinal von Frankenberg ermahnte durch ein rührendes Schreiben die Studenten zur Ruhe. Es nahmen aber die Bewohner von Löwen für die jungen Leute entschieden Partei. Darauf wurden Jäger und Dragoner von Brüssel und Namur nach Löwen gesandt, sechs Ranonen vor dem Generalseminar aufgepflanzt. Soldaten drangen in das Seminar mit gezogenen Säbeln und geladenen Gewehren und holten 17 Zöglinge heraus, die im Verdacht standen, die Urheber der Unzufriedenheit zu sein, sie wurden bei Wasser und Brod eingesschlossen und mehrere Tage bewacht.

Rettor Stöger begann über die Bapfte loszuziehen, die Bischöfe zu loben, die es mit den Grundsäßen Behems und Eybels hielten, sich über die Constitution Unigenitus lustig zu machen, und erklärte offen: "Die katholische Rirche kann auch ohne das eine und sogenannte höchste Oberhaupt bestehen, denn wäre dem nicht so, so müßte sie beim Tode eines jeden Papstes aufhören zu sein, und zusammenstürzen."

"Was die Constitution Unigenitus betrifft, so ist es mit ihr sür immer aus, man spricht nicht einmal mehr von ihr, über 40 Bischöfe von Frankreich haben sie nicht mehr anerkennen wollen. Uebrigens könnt ihr von derselben halten, was euch beliebt. Ein gleiches Bewandtniß hat es mit den fünf Propositionen von Jansenius und ihr sollt für die Zukunst nicht mehr den üblichen Sid über sie ablegen. Es gibt keine Jansenisten. Diese angebliche Reherei ist eine wahre Ersindung. Ihr dummen und abergläubischen Belgier habt euch dieser Fahne nur bedient, um bei euch alle edlen, gelehrten, aufgeklärten und frommen Männer auf Tod und Leben zu verfolgen und aus eurem Lande zu vertreiben."

Run sollten sich die Böglinge durch eigenhändige Unterschrift zur haltung der Statuten verpflichten. Sie wollten aber in dieser Anstalt nicht bleiben. Alle verlangten ihre Entlassung. Bon Bruffel tamen

neue Soldaten, neue Commissäre. 21 Theologen wurden Nachts aus ihren Betten geholt und in nahe gelegene Klöster eingesperrt. Auch, diese Gewaltthätigkeit half nichts. Am 25. Januar waren von 300 Böglingen nur noch 20 geblieben, 280 hatten die Flucht ergriffen. Die Bischöfe regten sich aufs neue, in der officiellen Schrift über die Generalseminare war es ja wörtlich angekündigt worden, es solle durch diese Seminarien "der ultramontanen Hyder der Garaus gemacht werden")."

Der apostolische Nuntius in Brüssel, Prälat Zonzadari, hatte in Brüssel 100 Czemplare von der Bulle gegen Cybel drucken lassen, um sie einzig und allein in die von seiner Jurisdiction abhängigen Missionen von Holland und England zu senden. Er mußte Brüssel innerhalb acht, Belgien innerhalb vierzehn Tagen verlassen. Die Berzbreitung dieser Bulle hieß es, habe die Seminaristen bewogen, das Generalseminar als eine verdächtige Anstalt anzusehen und es zu verlassen. —

Louis Far 2) erzählt die besprochenen Borgange wie folgt: "Rachbem Stoger aus Wien, Dr. Le Plat und Dufour als Chefs ber Aufflärung in theologicis es so weit gebracht hatten, daß von breihundert Generalseminaristen nur zwanzig im Seminar blieben, die Anderen über bas ekelhafte Treiben biefer Lichtmanner entruftet bas Seminar verlieften - murben diese übrig gebliebenen vom Bolf als Elende angeseben. Die geringe Anzahl ber Schüler nahm ber Anftalt vollends jeben Reft von Credit und nicht felten fab man Leute aus ber gemeinsten Boltsbefe in ben Hörfälen erscheinen, die fich über die por ben leeren Banten docirenden Professoren laut und ungestraft luftig machten. Joseph, ber in allen biefen Scenen, burch welche er eine seiner Lieblingsideen im Beginn vereitelt fab, nur bas Wert bes boberen Clerus erblidte, beschloß sich beghalb auch gleich an besien Brimas zu wenden. Er ließ ben Carbinal-Erzbifchof bon Mecheln, Frankenberg, nach Wien tommen, wo berfelbe eine Denkidrift überreichte, in welcher er die Entfernung mehrerer Professoren aus bem

<sup>1)</sup> Entwurf zur Ginrichtung ber Generalseminarien in ben t. t. Erblanden. Wien, Sonnleithner 1784.

<sup>2)</sup> Der Abfall ber belgischen Provinzen von Desterreich. Von Louis Fax. Leipzig, Jacob Anton Maher 1836. S. 34.

Seminar verlangte. Joseph verwarf diese und zeigte dem Fürsten Raunit an: sein Wille sei, daß der Erzbischof entweder diege oder breche. "Ich din sest entschlossen," fügte er hinzu, "ihn nicht eher von hier fortzulassen, als dis er entweder nachgegeben oder sein Amt niederzgelegt hat, denn es ist für die Religion und den Staat sehr gleichzgültig, ob ein Frankenberg Erzbischof von Mecheln sei, aber desto mehr liegt daran, daß das Haupt der belgischen Kirche gute Gesinnungen habe, und voll Eifers sei, sie sowohl selbst zu befolgen, als sie von seiner ganzen Geistlichkeit annehmen zu lassen."

Der Cardinal Frankenberg wurde aus Wien nicht fortgelassen, die Belgier verlangten nun ungestüm seine Rückehr. Man wagte es nicht länger, ihn in Wien zurückzuhalten. In Belgien wurde er dann mit allzemeinem Jubel begrüßt. Sein Weg nach seinem ehrwürdigen Metropolitansitz glich einem Triumphzuge der alten Casaren.

Wer gegen das Generalseminar sich erklärte, wurde versolgt. Gottfried von Alost, Consultor der Rapuziner, der sich im Ramen des Generalvisitators der belgischen Prodinz freimüthig gegen das Seminar erklärte, wurde des Landes verwiesen. Der Bischof von Namur, Graf von Lichter-Belde, mußte sich flüchten, die Magistrate der großen Städte protestirten wiederholt gegen die Gewaltmaßregeln. Die Jöglinge verschiedener bischssslicher Seminarien reichten Borstellungen dei den Ständen ihrer Prodinzen ein, in denen sie in wahrhaft ergreisenden Worten das schändliche Treiben der Borsteher wie der Lehrer derselben ausbedten. Alle betheuerten einmüthig, nie mehr in diese Schule der Berführung, die nur zum Naterialismus und Atheismus führen tönne, wieder zurüczutehren. Theiner führt die Beschuldigungen, welche offenbar gegen die Borstände ausgesprochen wurden, aktenmäßig an.

Die Regierung in Brüffel gab nicht nach. Die Zöglinge sollten ben Plan zu ben Generalseminarien, jeder durch seine Unterschrift approbiren. Immer mehr erhoben sich die Deputirten, die Magistrate. Die Stände von Brabant, machten in ihrem Berichte vom 23. Juni den Raiser auf die nahen Gefahren aufmerksam, welche die Ruhe des Landes bedrohten — wenn er nicht bald das Bolk über die unglücklichen Neuerungen beruhige und seinen Wünschen rücksichtlich der vom Kaiser selbst beschworenen Aufrechthaltung der Rechte der Kirche Gehör gebe. — Zugeständnisse wurden gemacht und bald dar-

auf wieder zurückgenommen. Das brachte die Regierung um alles Bertrauen und steigerte die Erbitterung der Belgier. Die Illuminaten intrigirten in Brüffel und Wien. In Brüffel geschah das Gegentheil von dem, was der Kaiser den belgischen Deputirten in Wien versprochen.

Graf Murray — als er sah, wie Brüffel unter den Waffen stand und über 50,000 Menschen aus den benachbarten Städten nach Brüffel kamen, lenkte ein und verhieß im Namen des Kaisers Folgendes:

"Die Constitutionen, Grundgesetze, Privilegien, Freiheiten, so wie endlich die Joyeuse entrée sind und werden gemäß der Atten der Inauguration Sr. Majestät in kirchlichen und bürgerlichen Sachen aufzecht erhalten werden und unangetastet bleiben."

"Rücksichtlich ber Berletzungen ber Joyouso ontréo und ber Gingriffe in dieselbe wird man mit den Ständen, wie sie es verlangt haben, unterhandeln" u. s. w. — Die Gemüther wurden versöhnt, die Belgier faßten aufs neue Vertrauen zum Kaiser und sandten eine Abresse des rührendsten Dankes nach Wien.

Doch wieder wurden die Bersprechungen nicht gehalten. Wieder kam eine Depesche, welche das Fortbestehen des General-Seminars strenge befahl. Theiner berichtet: "Auch dieß ist wieder allein das abscheu- liche Werk jener Priester, Feinde der Altäre und Throne, welche die Regierung zu diesen verhängnisvollen Schritten brachten, welche die Shre des Kaisers in den Augen Belgiens und der Christen- heit schändeten und seine Herrschaft über dieses glückliche Land ver- nichteten."

"Sie wollten das General-Seminar aufrecht erhalten, toftete es was es wollte, unbekümmert, ob Josephs Andenken mit untilgbarer Schande und mit Fluch beladen, ob eine der schonften Provinzen für die Erblande Oesterreichs verloren gehen würde. Die Gottlosigkeit kennt keine Grenzen, jedes auch das größte und theuerste Opfer ist ihr gleichgültig."

Wieder machte der Cardinal Frankenberg eine slehende Gegenschrift an den Raiser. Wieder ergriffen die Stände von Brabant das Wort 1). Wieder erhoben sich die Stände von Namur, Tournan,

<sup>1)</sup> Die Aftenstüde in Recueil etc. IX. u. X. Vol.

Hlandern in energischen Borstellungen an den Kaiser und die Bischöfe von Antwerpen, Gent, Brügge und Namur schrieben Bricfe gleichen Sinnes an den General-Gouderneur Grafen Murray in Brüffel, dann wieder die Stände in Mecheln und die Oberen aller Orden. Die alten Mitglieder der Universität Löwen erklärten sich in einer Eingabe an Murray für die bischössichen Seminarien, nachdem sie von ihm um ihr Gutachten über das General-Seminarium angegangen wurden.

"Die Professoren trauten aber bem Grafen Murray und seinem Anhange nicht, fie gaben ihr Claborat ben Ständen und biefe sendeten es dem Raifer, daß es nicht von den Muminaten in Bruffel tobigeidwiegen und verloren werbe. Sie fagten barin: eine andere Bestimmung haben die Diocesan-Seminarien, eine andere die Universitaten, diefe muffen Band in Sand geben, aber jedes in feiner Sphare und ftets in volltommener Harmonie. Um Ende ersuchten die Brofef= foren bie Stande, fich bet bem Raifer zu verwenden, daß auch ihre Universität wieder in ihre alten Rechte und Freiheiten eingesett, und berfelben namentlich bas Recht, Die Brofefforen zu ben theologifden Lehrstühlen felbft ernennen gu tonnen, wieder guruderftattet merbe. - Die Muminaten bon Wien, um ihre Apostel des Unglaubens auch auf die Lehrstühle ber Rirche . erheben zu konnen, hatten bem Raifer mit vieler Schlauheit gerathen, bie Bifcofe und die Universitaten biefes Rechtes ber Ernennungen gegen alle Sagungen ber Rirche ju berauben."

Murray buntte den Muminaten in Belgien und in Wien zu wenig energisch. Aus seinen Briefen geht hervor, daß er ein gemäßigter, besonnener Mann war, der troß der Besehle des Kaisers mit aller Energie der Wassengewalt einzuschreiten, doch das Blutvergießen sich nur für den äußersten Fall aufsparen wollte und der keine Mittel undersucht ließ, die Zerwürfnisse auf friedlichem Wege zum Ausgleich zu bringen. Er wurde abberusen, an seine Stelle kam Graf Trautmannsdorf. Theiner sagt von diesem: "ein Mann von schwachem aber herrschssichtigem Charakter, dabei ohne Religion, ganz der Sekte der Wiener Illuminaten ergeben und ihr blindes Werkzug."

Alle im Ramen des Raifers von Murray gemachten Berheißungen wurden durch den neuen General-Gouverneur annullirt. Wieder wurde mit Hartnädigkeit an der Inscenesegung des General = Seminars gear=

beitet. Trautmannsborf schickte seine neuen Verfügungen in einer Depesche voll der hochmüthigsten Ausdrücke an alle Bischöse, "um wie er sagte, ihr künftiges Verhalten rücksichtlich des General-Seminars und des Unterrichtes in demielben danach einzurichten." "So hatten also diese verkommenen Diener der Neuerung und des Unglaubens es dahin zu bringen gewußt, daß sich der Kaiser in den Augen der Nation und Angesichts der Kirche und Europas durch dreifachen Treubruch besteckte."

Die Stände von Brabant richteten nun eine furchtbare, energische Eingabe im Namen der ganzen Nation an den bethörten Minister, der die Sache in seiner traurigen Kurzsichtigkeit sehr leicht nahm — sie verlangten, alle Berfügungen haben suspendirt zu bleiben bis sie eine Borstellung an den Raiser gemacht und dieser ihnen geantworztet habe.

Nur eine kleine Formveränderung wurde von Wien aus gewährt. Das General-Seminar in Löwen habe statt den Statuten jenes in Wien, die Statuten des General-Seminars in Pavia anzunchmen, "dieser neue Plan, worin nebenbei bemerkt, das Gift des Unglaubens allerdings nicht in jener plumpen Weise, wie dies im Plane des Wiener Instituts geschah, sondern mit der ausgesuchtesten Schlauheit und Bosheit ausgestreut war," wurde den Bischöfen mitgetheilt und sie um ihre Bemerkungen hierüber angegangen.

Zugleich lag eine Aufforderung bei, die Zöglinge der Theologie, sowohl Cleriker des Weltpriesterstandes als der Klöster — sogleich nach Löwen ins Generalseminar zu schieden.

Neue Verwahrungen der Vischöfe und der Domkapitel, ein neuer Notenwechsel zwischen ihnen und der Regierung. (Die Aktenstücke bei Theiner, 5. Abschnitt, S. 106—138.)

Den Zöglingen der bischöflichen Seminarien wurde Geld gegeben und ihnen schnelle und glänzende Beförderung in Aussicht gestellt, wenn sie ins Generalseminar eintreten würden. Die Eröffnung wird aufs neue angekündigt. Neue Protestationen, worunter die der ansehnlichen Bürgerschaft von Antwerpen besonders hervorragt. Von den Zöglingen des Regierungs-Filialseminars wurden einige durch Versprechungen das hingebracht, daß sie schriftlich ihre Zufriedenheit mit diesem Seminar

aussprachen. Aurz barauf aber schrieb die Majorität der Zöglinge bieses Seminars an die Stände der Proving Luxemburg unter andern 1):

"Wir haben die Chre Gure Berrichaften ju verfichern, bag bie Seminariften nicht ben geringften Untheil an ber Lobrebe haben, welche man über dieses Inftitut verbreitet. Wir protestiren vielmehr boch und heilig gegen alles Lob, mas man unter unfern Namen und ohne unfer Wiffen hierüber verbreitet haben mag. Wir wiberrufen nicht und werden niemals die gerechten Beschwerben widerrufen, die wir gegen unfern Borfteber Mayence erhoben haben, nur gegen unfern Willen find wir feiner Leitung unterworfen. Wir munichen nichts fo febr, als bon bem Joch eines Mannes befreit zu werben, ber bereits fo unwiderlegliche Beweise von feinem Borhaben gegeben, uns mit einer verberblichen Lehre zu verpeften." "Behüte uns Gott, daß wir je unsere Zufriedenheit über ein Saus ausbruden wollten, wo man gegen die frommen Absichten Gr. Majestät ungeftraft eine Lehre borträgt, die in allem jener abnlich ift, welche ber gemeinschaftliche Bater ber Chriften fo eben in seiner Bulle gegen Cybel mit bem Anathem belegt hat."

Bon der Muminatenpartei in Belgien wurde ausgesprengt, es würden Bischöfe aus Oesterreich nach Belgien tommen und die General= Seminarien gutheißen und die Bischöfe und Studirenden hier auffordern, daß sie diesem heilsamen Institute keine hindernisse mehr entgegensehen.

Darauf erfolgte eine gemeinschaftliche Abresse ber Theologiestudirens ben Belgiens an ben Erzbischof von Mecheln und die Bischöfe von Antwerpen, Gent, Tournay, Ppern, Namur und Ruremond?).

Die Studenten beschworen die Bischöfe, Alles anzuwenden, daß sie nie mehr in dieses Institut eintreten dürfen. Eine Stelle lautet: "Es verbreitet sich das Gerücht, auswärtige Prälaten werden in Rurzem in unser Land tommen, um durch ihr Ansehen die schändlichen Neuerungen zu unterstützen und wo möglich den Widerstand, den unsere hirten und Bäter in Jesus Christus bisher den Feinden der Kirche entgegengesest haben, zu schwächen. Mag nun dieses Gerücht gegrünzbet sein oder nicht, mag es auch nur einer zewöhnlichen Kunstgriffe sein, mit denen uns diese Männer, deren Spielball und Opfer

<sup>1)</sup> Recueil XIII. 287.

<sup>2)</sup> Recueil XII. Vol. pag. 270-276. Theiner, Frankenberg 154.

wir seit so langer Zeit sind, zu erschreden suchen: so haben wir gleiche wohl es für nothig befunden, diese neue Bestürzung zur Renntniß jener zu bringen, beren Obsorge allein im Stande ift, sie zu zerstreuen."

"Der Plan, ben Glauben unserer Bäter zu vernichten, ist nicht mehr zweiselhaft, welches auch die Mittel sein mögen, die man ersindet, um ihn durchzuseten, er ist vorhanden, er ist auf eine so klare und zugleich so erschreckende Beise entworfen worden, daß jedes Bedenken, jede Ungewißheit hierüber verschwinden muß."

"Die Regierung selbst hat uns davon den völligsten Beweis gegeben, indem sie erklärte, das Seminar von Pavia wäre das Muster von dem, welches man in den Riederlanden errichten wolle. Run dieses Seminar von Pavia ist dergestalt in seiner Lehrweise verdorben, daß, seit es besteht, kaum mehr ein einziges wahrhaft katholisches Werk über Theologie in ihm erschienen ist. Hier macht man aus der She eine rein weltliche Angelegenheit, indem man diese heilige Bereinigung den Regeln und den Gesehen der Kirche entzieht; dort schafft man die Kirchengeschichte zu einer Satyre gegen die Kirche um; anderswo erhebt man sich gegen die Heiligkeit des Sonntags, man lacht über diesenigen, welche da glauben, die knechtischen Arbeiten dürsen in einer gewissen Zeit verboten werden."

"Um eine sicher unverdächtige Idee von den Studien dieses Seminars zu erhalten, brauchen wir blos auf das Lob hinzuweisen, welches der mehr als jansenistische Herausgeber der Kirchenzeitung (Wittola) den Thesen von 1787 spendet. Sie werden hier wahrnehmen, daß selbst die Kapuziner gegen den Colibat losdonnern."

"Um uns nun eine solche Aufflärung zu verschaffen, muß man uns unsere Bischöfe entreißen und mit eben so vieler Unbequemlickeit als Unanständigkeit in ein eigenes Haus zusammensteden, unsere früheren Lehrer vertreiben, Abenteurer aller Art aufsuchen 1), die berühmteste katholische Universität zerstören, gegen Bücher und Briefe eine Inquisition ausüben, von der weder der Fanatismus noch der Despotismus ein Beispiel kennt; das öffentliche Vertrauen in dem Postgeheimnisse verlegen, alle Zungen fesseln,

<sup>1)</sup> Auch Ottokar Lorenz fagt in: Joseph II. und die belgische Revolution: "Bei der Ginrichtung seines General-Seminars bediente fich der Raifer überdieß eines in der katholischen Welt eben nicht gut beleumundeten Priefters, bes Abbe Doufour."



alle Geister knechten, gegen den Muth und die Offenheit wüthen, überall die Schmeichelei und die Gemeinheit herrschen lassen; die Verbreitung der empörendsten Gottlosigkeiten begünstigen und ermuthigen, ihre Urheber zu den ersten und einträglichsten Aemtern befördern und die Vertheidiger der alten Wahrheiten beschimpfen und verstoßen, allentshalben Widerspruch und Verwirrung begleitet und unterstügt von Gewallthätigkeit einführen" u. s. f.

Jeder Bischof erhielt von diesem Aktenstück eine Abschrift mit der Unterschrift sämmtlicher Seminaristen Belgiens versehen. Wieder erscheint von Wien ein Erlaß, das General-Seminar müsse aus Reue ersöffnet werden und die Zöglinge müssen dahin kommen 1), darin heißt es: "Der Raiser werde es nie zugeben, daß diese Anstalt durch ersogenen und mit Bosheit vom Elerusgeschmiedeten und versbreiteten Argwohn verdächtigt und geschändet werde, zu mal diese Berläumdungen leicht auch auf den theologischen Unterricht in den übrigen Königreichen und Provinzen seines Kaiserstaates ausgedehnt werden könnten."

"hierdurch wurde es ben Aufchein gewinnen, gleich als befanden sich die Niederlande allein im Besitz des mahren Glaubens und mußten benselben für das gesammte Raiserreich, mo er in Gefahr fei, vertheis bigen." "Es fei somit Zeit, die Welt hierüber zu enttauschen und biese schmachvolle Bricfterintrique, in die man bas unwisfende Bolt hineingezogen, zu bernichten. Um biefes burch ben Ranal ber Bifcofe felbft zu erzweden und ihre Widersetlichkeit zu bemüthigen, werden ber Erzbifchof und die übrigen Bischöfe bes Landes, welche fich dem General-Seminarium widerseten, nach Löwen beschieden, um fo im Stande ju fein, fich felbft von ber Rechtgläubigkeit bes Unterrichtes ju überzeugen, und somit ihr Gemissen zu beruhigen, und falls fic bei ben Lehrern Jrrthumer entbedten, ihnen biefelben nachweisen zu tonnen. Der Raifer fei ferner fest entichloffen, dem Geschrei ber Bischofe ein Ende zu machen, und nachdem das eben erwähnte Mittel erschöpft fein werbe, ihnen für immer ein beständiges Stillichweigen rudfictlich ber Befahren, die fie für die Religion fortwährend träumen, aufzulegen und jede fernere Einsprache als die größte Beleidigung anzusehen.

<sup>1)</sup> Recueil XII. 328.

Uebrigens bleibe es beim Beschluß. 1. Außerhalb ber General-Seminarien fann es keine theologischen Studien mehr geben. 2. Rur jenen, die ihre Studien im General-Seminarium gemacht haben, und dann von ihren Bischöfen geprüft und gebilligt worden sind, können die höhern Weihen ertheilt werden."

Theiner bemertt über biefen Befehl: "Allein die lette Ermagigung, bas icheinbare Recht ber Brufung ber im General-Seminar gebilbeten Zöglinge mar nur eine Schlinge, womit die Regierung die Bischöfe täuschen und fangen wollte, und eine offenbare und bittere Verhöhnung ihres Ansehens und ihrer Gewalt. Denn da fein Briefter eine Anstellung erhalten tonnte, wenn er nicht in diefer Anstalt gebildet worden war, was blieb den Bischöfen anders übrig, als fie entweder alle zu verwerfen, was die Regierung nie erlaubt hatte, oder fie alle ju billigen, was ihnen ihr Gewissen nicht zuließ. Der Cardinal Frankenberg machte wieder eine ausführliche Berwahrung 1) gegen diesen Erlaß; die Regierung achtete auf diese burchaus nicht, im Gegentheil wurde der Ausbau des General-Seminars in Lowen beschleunigt, die Universität Löwen ganglich aufgehoben. An die Stelle des frühern Rektors Clavers trat ein herr von Lempoel, ein den Jansenisten gang ergebener Mann.

Die frühern Professoren sollten ihm huldigen, als sie sich sträubten, wurden sie mit dem Gefängniß bedroht. Um Mißhandlungen zu entgehen, flüchteten sie aus Belgien. Clavers, ein ehrwürdiger Mann, wurde durch öffentlichen Urtheilsspruch auf zehn Jahre des Landes verwiesen mit dem Befehle, keinen der kaiserlichen Erbstaaten zu betreten.

Es tam nun zur Eröffnung des General=Seminars. Am 1. August begaben sich kaiserliche Commissäre, begleitet von einer bedeutenden Anzahl Soldaten zu Fuß und zu Pferde, ja selbst mit Kanonen in die verschiedenen bischöflichen Seminarien und nöthigten im Namen der Regierung die Zöglinge, diese Anstalten zu verlassen und ins GeneralsSeminar nach Löwen zurückzukehren.

Es kam überall zu blutigen Auftritten, die Seminaristen wollten ihre Seminarien nicht verlassen, die Bürgerschaft nahm Partei für die Seminaristen. Als die Soldaten mit Gewalt in die Seminarien hin-

<sup>1)</sup> Recueil XII. 259 .- 266. Theiner, Frankenberg 150-154.

ein wollten, um die Zöglinge mit fich gewaltsam fortzuschleppen, wurde von dem Bolke auf das Militär mit Steinen geworfen.

Das Militär gab Feuer, viele aus dem Bolke fielen schwer verswundet oder getödtet, jest waren die letten Würfel für Belgien gerollt. Auch in Mecheln wäre es zu einem Blutbad gekommen, wenn nicht der Cardinal seinen Seminaristen gerathen hätte, sich in Privathäuser zurückzuziehen.

Staffart, ber Bollzieher der Regierungsbefehle, hätte fast sein Leben verloren — er rettete sich zur Nachtzeit durch die Flucht. Blutiger ging es in Antwerpen zu. Der Bischof hatte, obwohl ohne Erfolg, durch einen Rotar mit zwei Zeugen gegen die empörende Niß-handlung seiner Seminaristen Protest eingelegt. Der Notar und die beiden Zeugen wurden ohne Umstände gefangen genommen und in die Festung abgeführt. Auch mehrere hundert Bürger wurden gefangen genommen, doch — schon nach einigen Tagen aus Furcht vor der drohenden Stimmung des Volkes wieder freigelassen. Ende August protestirte in einem für Oesterreich verhängnisvollen Attenstücke die ganze Nation gegen die Regierung in einem Manisest ).

"Wir protestiren gegen jedes Borhaben einer Losreißung bom Papste, dem Oberhaupt und Mittelpunkt der allgemeinen Kirche, gegen die noch fortdauernde Ausweisung des apostolischen Runtius, gegen alle Einmischung der weltlichen Gewalt in kirchliche und religiöse Angelegenheiten, gegen Alles, was die Religion zu schänden beabsichtigt und die göttliche Trösterin der Menschen zu einem Spielball der Unwissenheit oder der Bosheit herabwürdigen will."

"Wir protestiren gegen die Ablesung der Berordnungen der Regierung in den Kirchen, welche die weltlichen Befehle an die Stelle des Wortes Gottes setzt und die Diener des Altars in öffentliche polizeiliche Ausschreier umwandelt: ein abscheulicher Mißbrauch 2), der mit der

<sup>1)</sup> Journal historique de Liége du 15. Août 1788 pag. 625.

<sup>2)</sup> Das Gefühl für die Unschiedlichkeit, die Kanzel als Ankundigungsbureau zu gebrauchen, war manchem Seelsorger aus der josephinischen Zeit her ganz abhanden gekommen. Nur ein kleines Beispiel: Der alte Pfarrer in Petersborf bei Wien verlangte einmal (1842) von seinem Kaplan, dieser solle nach der Predigt vor dem Hochamte auf der Kanzel verkünden: "Gin Grenadier habe im Bereich der Pfarre sein seidenes Schnupftuch verloren, der redliche Finder möge dasselbe in die Sakristel bringen." Der Kaplan entgegnete: "Mir thut es sehr

Berachtung ber Tempel und ber heiligen Mysterien zugleich bie Unwissenheit des Bolles und den Berfall alles christlichen Unterrichtes nach sich zieht."

"Bir protestiren gegen die öffentliche Schule ber Berführung, welche man General-Seminar nennt, gegen die Gewalt, mit ber man die Jugend nöthigt, in dieselbe einzutreten" u. f. w.

"Wir protestiren gegen die Unterbrüdung der bischöflichen Seminarien, gegen die Berletzung des heiligsten und unverletzlichsten Eigenthums" u. f. w.

"Wir protestiren gegen die so eben erschienene Depesche vom 17. Juli, welche unsere Bischöfe gleich Schülern ins standalöse Schauspiel des Seminars schickt, um hier Zuhörer jener Abenteurer zu sein, welche an die Stelle der rechtmäßigen Professoren gesetzt worden sind, und um sodann den Befehl eines unverbrüchlichen Stillschweigens zu erhalten, eine Depesche einzig in ihrer Art, sowohl ihrem Inhalt, als ihrer Form nach, an deren Dasein die Nachtommenschaft nicht glauben wird, und welche die gegenwärtige cristliche Generation den Annalen des Rachfolgers des Constantius entlehnt meint."

"Wir protestiren gegen die Zerstörung und Vernichtung der alten berühmten orthodogen Universität Löwen, gegen die Bedrückung ihrer achtbaren Mitglieder, gegen alle jene Scenen von Gewaltthätigkeiten und Verfolgungen, welche diesen friedlichen Sit der Wissenschaften verwüsten" u. s. w.

"Wir protestiren gegen jene unsinnigen Neuerungen, welche die Jugend jenen phantastischen und gehässigen Erziehungsweisen unterwerfen wollen, gegen jene Normalschulen und andere lächerlichen und pedantischen Ersindungen, welche allgemein erprobte Lehrweisen absichaffen, die Kette der Kenntnisse und der Mittel des Unterrichtes unterwechen, und auf einmal die alten Lehrer verabschieden, gefährliche Abenteurer herbeirusen und so den Kindern einen Unterricht vorbereiten, welcher die Bäter in die tiesste Bestürzung versetzt."

"Wir protestiren gegen alles, was bisher geschehen, noch geschieht, und noch geschehen soll jum Rachtheil ber Grundfage, ber Gebrauche

leid um ben armen Grenabier, aber wenn auch ein ganzes Regiment seine Sadstücher verloren hätte, so würde ich biese schmutzige Wäsche nicht auf die Kanzael bringen."

Brunner, Aufflarer in Defterreich.

und Rechte unferer heiligen tatholischen und romischen Rirche, beren folgsame Rinder wir sind und als solche auch fterben wollen."

Endlich, erinnern die Berfasser den Kaiser an den feierlichen Schwur, welchen er den 17. Juli 1781 für die Aufrechterhaltung der bürgerlichen und religiösen Freiheiten Belgiens geleistet, wenden sich dann an alle Mächte, katholische wie protestantische, die so oftmals, namentlich aber in den Friedensschlüssen von Baden und Utrecht die Gewährleistung dieser Rechte im Berein mit Oesterreich garantirt haben und schließen mit den Worten: "Möge der himmel so großmüthige Herzen zu unsern Gunsten rühren! Mögen die großen Seelen bei diesen setzen Schrei der National-Existenz, bei diesen letzen Seufzern der Freiheit sich erweichen."

Die Proteste wurden wie gewöhnlich ad acta gelegt. In Löwen wollten selbst die wenigen Seminaristen, die noch da waren (meistens Ausländer), die Flucht ergreifen. Sie wurden einzeln von Soldaten bewacht, um sie in ihrem Borhaben zu hindern. So weit war der Liberalismus in Belgien vorgeschritten. Jest sendete man Anwerber aus, die aus den umliegenden Prodinzen Theologiestudierende für das General=Seminar auftreiben sollten.

Man brachte mit den freigebigsten Berheißungen nur 40 Mann zusammen, meistens Leute ohne Kenntnisse und Sitten und der niedrigsten Boltsklasse angehörig. Nun meinte man, sei es an der Zeit, das General-Seminar mit Pomp und feierlich eröffnen zu können und zwar, nach dreimaligem Fiasko der Regierung — zum vierten Male.

Am 24. Februar 1789 erhielt ber Erzbischof von Mecheln fünf Depeschen im Namen bes Raisers, von der Regierung in Brüssel außzgestellt. Die erste galt ihm; es hieß darin: "er habe sich ohne Berzug den 8. März nach Löwen zu begeben und hier so lange zu verbleiben, bis er die an dem General-Seminar vorgetragenen Lehren geprüft, sie ge billigt oder erklärt habe: was an ihnen auszusehen sei. Weigere er sich, so sollen alle seine Einkümste auf der Stelle eingezogen und unter die Armen vertheilt werden." Die Bischöse von Antwerpen, Namur, Brügge, Opern und Ruremond wurden in der zweiten Depesche angehalten, ihre Böglinge bis zum 15. März ins General-Seminarium einzusenden. Die Borsteher der Abteien und Klöster in den ganzen Niederlanden er-

hielten denselben Befehl. Auch sie wurden mit Einziehung ihrer Skter, Aushebung ihrer Ordenshäuser bedroht im Falle einer Weigerung. Der Bistiator der Dominitaner wurde ausgesordert, seine Zöglinge aus Douai sogleich zurückzurusen und nach Löwen zu senden. Jene Aebte und Klostervorstände, die sich weigerten, wurden Landes verwiesen. An vielen Orten rückten Soldaten in die Klöster ein und bemächtigten sich gewaltsam der Rovizen und führten sie in geschlossenen Wagen mit Wachebegleitung wie Staatsverdrecher — ins General-Seminar, trop bes Widerstandes der Oberen, der Bitten und des Flehens der Laien.

Wieder machte der ganze Spiscopat einen Protest an den Raiser, mit aller Rüdsicht auf die Unterthanentreue zwar, aber auch mit allem Ernst der gewissenhaften Pflichterfüllung.

Jest brach der Sturm der Verfolgung gegen das Haupt der belgischen Kirche los. Die Männer, welche an der Spise der geistlichen Commission in Brüssel standen, unterließen nichts, um sich an dem Cardinal zu rächen. Der Minister Trautmannsdorf, ein blindes Wertzeug derselben, richtete den 5. März an den Cardinal ein Schreiben, das in den Annalen der Kirchengeschichte, selbst nicht in den unglüdlichen Zeiten des Arianismus, dessen einzige Stüße das Schwert, der Schrecken und der Despotismus der ihm anhängenden Herrscher war, seinesgleichen aufzuweisen hat.

"Da das Gewissen", schrieb Trautmannsdorf, "auf welches sich Guere Eminenz stets seit 1787 berusen, Ihnen genug Muth gibt, um auf die sichtbarste und beharrlichste Weise ihrem Herrscher ungehorsam zu sein, so wird es Ihnen ohne Zweisel auch Muth genug geben, in die Hände Sr. Majestät die Würden niederzulegen, die sie in die peinliche Alternative versehen, entweder ihrem Herrscher oder ihrem Gewissen, von dem sie sich so blindlings leiten lassen, untreu zu sein. Dieser Schritt wird dem Kaiser und dem ganzen Land beweisen, in wie weit Ihr Berfahren Ihnen nur zum Borwande diene. Er wird zugleich das alleinige Mittel sein, das Aergerniß, welches Guer Eminenz vielleicht geben werden, zu vermeiden, wenn sie mich verpslichten, im Falle Sie nicht gutwillig an dem bezeichneten Tage nach Löwen sich begeben, die strengsten Besehle Sr. Majestät an Ihnen zu vollstrecken, die vielleicht ohne Beispiele sind, wie dieß gleichfalls der Ungehorsam ist, durch

ben Guere Eminenz sich selbst zu einem Opfer hinstellen, das endlich ber gerechten Rache des Raisers geopfert werden muß" 1).

Der Cardinal erwiederte: "er habe in seinem Schreiben wohl die wirtsamsten Mittel angegeben, um dem Berlangen des Kaisers rückssichtlich der gewünschten Prüfung der Orthodogie des Unterrichtes im General-Seminarium zu entsprechen, sich hiemit aber noch teineswegs geweigert, sich nach Löwen zu begeben, er werde demnach am bestimmten Tage dort eintreffen."

Der Cardinal begab sich am 8. März mit einigen Domherren und seinem Sekretär nach Löwen, und legte am 10. März den Professoren der Theologie (welche die Regierung bestellt hatte), folgende Fragen bor:

"1. Besitzen die Bischöfe traft göttlichen Rechtes das Recht, zu lehren und zu unterrichten durch sich selbst oder durch andere, nicht allem durch Bortragung des Katechismus und durch Predigen, sondern auch durch Ertheilung des theologischen Unterrichtes für jene, die sich dem geistlichen Stande widmen? 2. Kann dieses Recht durch die weltsliche Macht behindert oder beschränkt werden?"

Es läßt sich benten, daß diese Fragen den jansenistischen Prosessser und auch der Regierung sehr unerwartet kamen, denn eben diese Fragen zerhauten mit einem Schlage das ganze Netz, welches so sintenzeich um die Bischöfe Belgiens gesponnen war. Trautmannsdorf war sehr aufrichtig, als er sein Rescript an den Cardinal mit den Worten begann: "Zu meiner größten Verwunderung habe ich die zwei Fragen vernommen, die Euere Eminenz gestern den Prosessoren gestellt haben."

Trautmannsborf erwies sich als den Besitzer einer sehr sadensscheinigen Theologie, als er ferner behauptete: "Diese zwei Fragen geshören gar nicht in das Bereich des Dogma und des Unterrichtes, und haben nichts mit dem Auftrage zu thun, den der Cardinal erhalten, da dieser Auftrag sich nur darauf beschränke, zu prüsen, od die in Löwen vorgetragene Lehre orthodox sei oder nicht. Insofern habe er (Trautmannsdorf) den Prosessoren der theologischen Fakultät verboten, auf diese zwei Fragen, wie auf jede andere, die sich nicht direkt auf

<sup>1)</sup> Recueil XIII. 187-139.

den Gegenstand beziehe, für den er allein nach Löwen berufen worden, zu antworten."

Theiner bemerkt hierüber: "Wan weiß nicht, workber man mehr entrüftet sein soll, über die Unwissenheit des kaiserlichen Winisters ober über die Unverschämtheit dieser Prosessoren, die ihm eine solche Anterwort, die sich gegen allen gesunden Wenschenderstand verfündigte, eingaben." —

Der Cardinal wieß in einem neuen Schreiben bem Minifter nach: biefe beiben Fragen geboren zum Dogma. Run befahl Trautmannsborf bem Detan ber Professoren, er solle biefelben beantworten. Maziere, ein Hauptjansenift und ber Regierung gang bolb, suchte fich mit einer sehr zweideutigen und unfinnigen Antwort durchzuhelfen 1). Reue Begationen, neue Drohungen gegen ben Cardinal von Seite Trautmannsborfs, neue Berbote an die Professoren, dag fie bem Corbinal nicht auf feine Fragen Rebe fteben follten, neue Auftrage, ber Carbinal habe fich zu entscheiben, ob er in ben Bortragen ber Professoren etwas beterodoges gefunden. Gin Brief an ben Carbinal, bon bem durch die Professoren und feine Regierungsorgane fehr übel berichteten Raifer. Der Cardinal kellte nun im Laufe des Abril an Die Professoren (immer nach einigen Tagen Zwischenzaum) im Gangen an 30 Fragen, auf welche bie Herren Farbe zu befennen gezwungen waren. Es murbe ihnen, nachdem sie biefelben beantwortet, bange, ber Cardinal tonne ihre Antworten publiciren und fie ftunden bann bor dem ganzen Lande migachtet da. Daber spielten fie eine Intrique mit Bulfe Trautmannsborfs, welcher bem Carbinal auftrug, feinem Meniden die Antworten ber Brofefforen mitgutheilen, sondern den Bericht hierüber burch ihn (Trautmannsdorf) dem Raifer au fenden. .

Trautmannsborf, ohne irgend einen Auftrag vom Kaifer zu haben, befahl bem Carbinal nichts besto weniger in bessen beswierem und bringendem Auftrage, durch ein eigenhändiges und in sast bekeibigenden Ausdrücken abgefaßtes Schreiben vom 8. Mai ja nichts über ben Hergang seiner Prüfung in Löwen der Oessentlichkeit zu übergeben, sondern wenn er sein Gutachten hierüber verfertigt haben würde, dasselbe durch

<sup>1)</sup> Theiner, S. 179.

ihn dixett an den Raiser nach Wien einzusenden, und von ihm die weiteren Befehle abzuwarten 1).

Der Rampf der belgischen Bischöfe übte seinen Einstuß auf einen (wenn auch kleinen) Theil des Episcopats der andern österreichischen Erbstaaten. "Bier Kirchenfürsten waren es vorzüglich, die vor dem gottlosen Zeitgeiste ihr Haupt nicht beugten, und muthig sich dem Strome des Unglaubens wie den Eingriffen der Regierung in die Kirche entgegensetzten. Doch ihre edle Stimme verhallte und fand bei der zahllosen Menge der geistlichen und weltlichen Berräther der Religion und der Kirche tein Gehör und konnte nicht durchdringen. Diese Ränner, deren Namen die religiöse Nachsommenschaft stels mit Dankbarkeit und Bewunderung nemen wird, waren Cardinal Nigazzi, Fürst Estethazy, Bischof von Agram, Graf Edling, Erzbischof von Görz und der geseierte Cardinal Bathyany, Primas von Ungarn."

Graf Trautmannsborf brängte den Cardinal Frankenberg zur Abgabe feines Gutachens über die Professoren des General-Seminars in Löwen. Die höchst entschiedene Arbeit, in welcher die Heterodogie und das verderbliche Wirken der Professoren gründlich dargestellt ist 2), war bald in Belgien durch den Sekretär des Bischofs von Antwerpen, der eine Abschrift davon erhielt, in vielen Auslagen verbreitet, und von den Katholiken Belgiens mit einem eben so großen Jubel begrüßt, als die Illuminaten in Wien darüber erbittert wurden.

Theiner sagt S. 195 von dieser Erklärung Frankenbergs: "sie ist ein wahres Meisterwert evangelischer Mäßigung und theologischen Scharsstung. Rie ist das Treiben jener Priester, die sich Prosessoren der Theologie nannten, aber nur Verführer und Verderber der Zöglinge des Priesterthums und Schänder des Heiligthums waren, von kräftigerer und heiligerer Hand dargestellt worden als hier. Diese theologische Erklärung brach für immer den Stab über die Schöpfung des Wiener Juminatenthums, wir meinen das Institut der Generals-Seminarien."

Trautmannsdorf rief ben Cardinal am 28. August nach Bruffel und überhäufte ihn mit ben bitterften Borwurfen, ben Feuerbrand

<sup>1)</sup> Journal historique de Liége du 1. Juin 1789. p. 217.

Declaration doctrinale de S. E. le Card. Arch. de Malines sur l'enseignement du Seminaire generale de Louvain. Abgebrudt in Recueil XIV. p. 1—162.

mittelst seiner Erflärung unters Bolt geschleudert zu haben. Offen und der Wahrheit gemäß betheuerte ihm der eble Riechenfürst, weber Antheil noch Verschulden an der Veröffentlichung seiner Erflärung zu haben, da sie ohne sein Wissen geschehen sei.

Dann frug er ihn mit ernster und entschloffener Miene, wer es wohl hier verbieten konnte, fein Urtheil in einer fo wichtigen und beiligen Sache, die einzig und allein die Religion, die Rirche, ihn und ben gesammten belgischen Spiscopat betreffe und auf die nicht allein Belgien, sondern die gange tatholische Christenheit ihr Auge gerichtet habe, auszusprechen, und ber Deffentlichkeit zu übergeben ? Sein Streit mit der theologischen Fakultät zu Löwen sei keine Brivatangelegenbeit amischen ihm und ber Regierung ober bem Raiser und konne nicht etwa im Geheimnig vergraben bleiben. Er und der gefammte Chiscopat, ber Clerus und die Stande bes Sandes feien- von diefen Mannern, Die fich in ihrer Frechheit und Ruchlofigfeit über alle Autorität ber Rirche gesett, sich über den Spiscopat erhoben, die Frommigkeit ber Glaubigen verspottet haben, in den Organen der öffentlichen Meinung und borjuglich in jenen, die im Solbe ber Regierung felbft fteben, auf bas Graulichfte in ben Augen ber Ration und bon Europa angegriffen, geläftert und mighandelt morben.

Ihm als Oberhaupt der Kirche Belgiens liege die Berpflichtung ob, der Nation und der Christenheit zu zeigen, ob er seiner Sendung treu gewesen und die Rechte der Kirche zu vertheidigen gewußt habe; die Nation habe gleichfalls ein unbestrittenes und heiliges Recht, zu ersahren, ob und wie er den Pflichten eines treuen Hirten entsprochen, ob und wie er in religiösen Interessen den Glauben ihrer Bäter, den man frech und gottlos untergraben wollte, gewahrt. — Betroffen über die Felsensestigkeit dieses großen Hirten ersuchte ihn der Minister, einen Hirtenbrief zu erlassen, um die Gemüther des aufgeregten Boltes zu beschwichtigen. Dieser Einladung entsprach der großmüthige Cardinal ohne Weigerung, und kehrte deshalb sogleich nach Mecheln zurück, um benselben zu versassen.

Der hirtenbrief mahnte zum Gehersam gegenüber der weltlichen Obrigfeit, erzählt aber auch die Schritte, welche der Cardinal zur Erlangung der kirchlichen Freiheit gethan hat. Der hirtenbrief wurde Trautmanns-

borf hingesandt, die ser wollte aber nur die Mahnung zum Gehorsam. stehen lassen und den Bericht über die Bemühungen des Cardinals gestrichen wissen, oder doch wenigstens durchsetzen: der Cardinal solle mit der Publikation des Hirtenbriefes warten, dis der Raiser den Inhalt genehmigt und das Placet ertheilt habe.

Jest erhob die belgische Presse ihre Stimme für die unterdrudte Rirche. Gine Schrift von größter Wirkung erschien, der bestgesinnte Desterreicher kann nur bedauern, daß diese Schrift durch das beharrlich verfolgte System der Alluminaten provocirt worden war 1).

Am Schluffe biefer folgenschweren Schrift sagt der Berfaffer: "Gebe ber himmel, daß endlich ber herrscher im Angesicht biefer Unmaffe bon fo unfinnigen Detreten, welche fammtlich allen Befegen ber Bernunft, ber Natur, ber Beisheit, ber Menfolichkeit, ber Milbe und ber Religion zuwider find, die fürchterliche Ueberliftung erkenne, womit man feine fone Seele und die Gute feines Bergens, wie gleichfalls Die Reinheit seiner Abfichten und feines eblen und brennenden Gifers für das Wohl seiner Unterthanen zu hintergeben und zu schanden gewußt hat. Moge er biefe abicheuliche Ueberliftung erkennen und nun alle bie unglüdlichen Folgen einigermaßen abwenden, alle Dinge auf ben alten Buß gurudjegen, auf benen er fie bei feiner Ehronbesteigung vorgefunden, ohne ju befürchten, biedurch etwa feiner Burde ju icaben ober sie zu entehren. Rein, sicherlich nicht. Ein Fürft, ber ben Duth befigt, seine falfchen Magregeln einzusehen und gurudzunehmen, entehrt feineswegs feine Burbe, er ergreift im Begentheil bas einzig wirksame Mittel, dieselbe wieder berzustellen und zu erhöhen, und gibt ihr einen reineren und erhabeneren Blanz. Der Sieg, ben fold ein hochberziger Fürft bei biefer Belegenheit über fich bavonträgt, erwirbt ibm mehr Ruhm, als die glorreichsten Siege über seine Reinbe."

In wichtigen politischen Fragen umging ber Kaiser selten ben alten Kaunis. Raunis war aber ein Politiker ber alten Schale, Rachgeben, Bersprechen, Zurudnehmen, Balanciren, zu Zeiten mit Gewalt breinfahren — bas war die thatsächliche kopflose Manier, mit welcher Belgien mehrere Jahre hindurch behandelt wurde. Die Mißgriffe bes

<sup>1) 152</sup> Absurditäten aus ben Ebicten, Orbonnanzen und Grundsaten ber Gesetzung u. f. w. In Recueil XIII. p. 286—266.

letten Jahres öfterreicischer Herrschaft in Belgien find aber als ein wahres Spstem von Ropflofigteit zu bedauern; es folgte ein Schlag auf den andern berartig, als ob es barauf abgeseben ware, ben Berluft diefer Provingen nur mit aller Gewißheit und Geschwindigkeit ber-Als Raunit einmal (1787) ben Ständen fdrieb: "Die beiauführen. Sachen werden so hergestellt werden, daß die Stände und das Bolk aufrieden fein tonnen," ichentten die mit Berbeigungen und ihren Gehalt icon befannten Belgier ben glatten Worten Raunipens teinen besonbern Crebit; benn fie hatten beutlich: Die Bieberherstellung ihrer alten Berfassung verlangt. Ein für die absolutistische Beglüdungstheorie der Brobingen besonders eingenommener Autor 1) rief hierüber aus: "Sollte man es glauben, auch diefer mit fo vieler Burde und Bohlwollen gefdriebene Brief bes Staatstanglers machte fatt guter Birtung nur bertehrte Eindrücke auf die einmal verhetten Ropfe." Der gute Bezzel bedachte eben nicht - daß ein Ropf durchaus nicht verhett zu sein braucht, wenn er Leuten, die ihn ichon wiederholt entschieden angelogen haben, feinen Glauben und fein Bertrauen mehr entgegenbringt.

Als ob es rein absichtlich geschehen mare, murde zur religiösen Aufregung, die das gange Land durchzog, als Bundesschwefter auch noch die politische nicht nur beraufbeschworen, sondern beraufgezwungen. (Theiner S. 206) "Die Unzufriedenheit aller erreichte aber ben bochsten Gipfel, als ber Raifer burch ein Detret vom 16. Juni ben Senat von Brabant und die durch hobes Alterthum geheiligte Berfaffung bes Landes "ber freudige Einzug" ("laetus ingressus" "joyeuse entrée) genannt, die alle Herricher von Belgien, feierlich beschwören mußten, und die Joseph II. selbst beschworen hatte, aufhob. Ein proteftantischer Schriftsteller 2) bemertt zu bem besagten traurigen Greigniß: "Diefe freilich unangenehmen aber nicht gang inconflitutionellen Schritte (bie Subsibienverweigerung) verführten Joseph im Borne gu einer jener Magregeln, die über bas Schidfal ber Staaten entscheiden und die auch in unfern Tagen Rarl X. im Streite mit gang andern Reinden als Joseph - seine Krone tofteta Der Raiser vernichtete Die Staaten von hennegau und alle Vorrechte der Proving, die er hinfort als ein

<sup>1)</sup> Beggel in feiner Charafteriftit Jofeph II.

<sup>2)</sup> Geschichte ber Rieberlande von Ban Rampen. hamburg, Perthes 1838. 2. 86. S. 506.

erobertes Land betrachtete und beren Pensionäre er als Staatsgesangene nach der Citabelle von Antwerpen führen ließ (18. Juni 1789); auch die Constitution und alle Borrechte von Bradant wurden vernichtet und alle Ermunterung zur bewassenten Auswanderung mit dem Tode und Sinziehung der Güter bedroht, die Auswanderer selbst mit Berlust der Güter und Berbannung. Man schien ganz durch Wassengewalt regieren zu wollen." Diese Maßregel entzündete den Aufruhr im ganzen Lande. Graf Alton erließ den 26. October 1789 einen Aufruf an das Bolk, in welchem er drohte, alle Dörfer und Ortschaften einzuäschern, wo man die Freiheitssahne aussteden oder sich den kaisertichen Truppen widersetzen würde.

Drohungen von Seite Trautmannsborf an den Cardinal Frankenberg, ibn nach Steiermart in die Gefangenschaft abzuführen, batte biefen veranlagt, gur Sicherung feiner Freiheit fich von Mecheln gu entfernen und an einen verborgenen Aufenthalt sich zuruckzuziehen. Trautmannsborf forieb nun Stedbriefe in ben Zeitungen aus, nach Art jener, burch welche man Berbrecher einzufangen trachtet. In einem offenen Brief an ben Cardinal wird biefer von Trautmannsborf mit Beleidigungen überschüttet, und "ber Sauptling ber Berfdwörung ber Belgier gegen ben Raiser" genannt. "Zugleich zeigt Trautmannsborf ihm an, baß er in bie volle Ungnade bes Raifers gefallen, aller feiner weltlichen Burben bon jest an verluftig sei, und beghalb ohne Bergug bas Abzeichen bes Großtreuzes vom Stephansorden und fein Defret jum Staatsrath jurudzusenden habe." Der Carbinal wies in einem Schreiben an Trautmannsborf bie Anschuldigungen beffelben mit apostolischer Burbe gurud, in welchem ber Cardinal jugleich einen gedrungenen Rechenschaftsbericht über sein bisheriges Berhalten abgibt. Frankenberg schreibt an Trautmannsborf:

"Ihr Brief vom 28. October ist nicht an mich gelangt, aber ich habe ihn in einem öffentlichen Blatte gelesen und er hat mir eine eben so große Entrüstung als Stannen verursacht. Wie, weil ich ein Aspl gesucht habe, um mich in Sicherheit zu bringen gegen die Drohungen, die Sie mir so oftmals gemacht, daß Sie sich meiner bemächtigen und mich nach Steiermark bringen würden, Drohungen, die nicht allein meinem Sekretär wiederholt wurden, sondern die mir noch neulich der Staatsrath Goubou bestätigt hat. Sie behaupteten ohne Anstand

ju nehmen, ich sei eines ber vorzüglichsten Häupter bes Aufruhrs, ber fich an den Grenzen der vereinigten Provinzen erhoben hat."

"haben Sie wohl die freche Beleidigung reiflich erwogen, die Sie mir burch eine folche alles Grundes entbehrende Rumuthung anthun ? 3d rufe ben Simmel und die Erde gum Beugen an, bag ich nie irgend einen Antheil ober einen Ginflug, welcher Art er auch nur immer fei, an diefem Aufruhr gehabt habe. Die gefammten Nieberlande werben biefe Bahrheit bezeugen und mir hieruber Gerechtigfeit geben, und ich forbere geben auf, er fei wer er wolle, hiefit nur ben geringften Beweis beigubringen. habe mich keinen Augenblid aus meiner Dibcese entfernt, hielt mich beftandig in Bruffel, Mecheln ober Lowen auf, einzig und allein mit ben Pflichten meines Amtes beschäftigt, ohne Unterlag bie Banbe gum himmel emporhebend um ben Gott bes Friedens ju beschwören, Die öffentliche Rube wiederherzustellen und bas Blutvergießen zu verhindern. Uebrigens faßte ich erft alsbann ben Entschluß, ben erzbischöflichen Balaft ju verlaffen, als er bereits von bewaffneten Solbaten bejett mar, die fich ihrer Drohungen gemäß meiner bemächtigen wollten. Sollte ich mich etwa ihren Sanden überliefern, felbft mitwirten zu jenem Schimpf, ben man mir in einer ber Sauptftabte meiner Diocese anthun wollte, und mich einer geräuschvollen handlung aussehen, die in ben gegenwartigen Umftanben leicht einen Auflauf unter bem Bolte batte bervorbringen können, um auch noch hiefür verantwortlich gemacht ju werben? Satte ich nicht vielmehr nach Ihrem Berfahren gegen mich allen Grund zu fürchten, daß man bei meiner Entführung weber auf die Jahreszeit, noch auf meine Burbe; noch auf mein Alter, noch auf meine Bebrechlichteiten bie geringfte Rudficht haben murbe ? fomit mein Burudgiehen nicht nach ben Grundfagen bes Naturrechtes und somit volltommen gerechtfertigt? Es liefert gar nicht ben geringften Grund ju jener gehaffigen Berlaumbung, mit welcher Sie mich in Ihrem Schreiben belaften, und ich tann nicht umbin, Ihnen bierüber die bitterften Borwürfe zu machen und von Ihnen eine Bieberberftellung meiner Shre, die fo febr angegriffen und geschändet wurde, ju berlangen."

"Was das Großtreuz vom Orden des heiligen Stephan und meine Ernennung zum Staatsrath betrifft, so find mir diefe ehren-

wollen Beweise bes Wohlwollens mit benen mich die große Raiserin Maria Theresia vor dreißig Jahren geschmückt hat, zu werth und theuer, um mich derselben auf einen einsachen Besehl Ihrerseits mittelst eines so beleidigenden Schreibens zu berauben. Ich werde vorerst hierüber direkte und bestimmte Besehle von Sr. Majestät dem Kaiser abwarten, und ich vertraue zu sehr auf seine Gerechtigkeit, um je zu glauben, er wolle mit einer gleichen Uebereilung, wie Sie die Wirkungen seiner Entrüstung einem Präsaten empfinden lassen, der weit entsernt, die verdreichen Widersetzlichkeiten, wie Sie in Ihrem Schreiben sich auszudrücken belieben, auf die Spize getrieben zu haben, sich vielmehr gar keine der Art vorzuwersen hat, und sest überzeugt ist, sich durch sein Benehmen jener Ehrenzeichen, die er seit so vielen Jahren besitzt, nie unwürdig bewiesen zu haben 1)."

Auch sammtliche anderen Bischöfe hatten sich von ihren Didcesen nach Holland entfernt, um den Anschein jedes Antheiles an der allgemeinen Erhebung zu vermeiden.

Rachdem der Aufstand ausgebrochen, die Gemüther aufs äußerste erregt waren, zeigte Trautmannsborf in einem Erlasse vom 25. Rovvember den Belgiern an, daß der Raiser alle von ihm sowohl in Resligions- als in politischen Angelegenheiten getrossenen Reuerungen widerruse. Dieß wurde darnach auf kaiserliche Proklamation vom 26. November bestätigt, und zugleich allen, die an den jüngsten Ausständen Theil genommen; allgemeine Amnestie verheißen?).

Nun war es leiber zu fpat, Trautmannsdorf und auch die kaiserliche Proklamation fanden in Anbetracht früherer Borgange leiber keinen Glauben mehr.

Bu spät mußten dem Raiser über seine unglücklichen Rathgeber die Augen aufgehen. Die Brabanter siegten unter Anführung van der Wersch und van der Root in allen Theilen des Landes, eine Stadt nach der andern kündigte den Oesterreichern die Herrschaft auf u. s. w. "Wie aus einem Traume gerüttelt und enttäuscht am Abend seines Lebens wandte sich der unglückliche Fürst an das Oberhaupt der Kirche und suchte dessen Bermittelung zwischen ihm und seinen belgischen Unterthanen nach. Hoch und seierlich erneuerte er auch diesem dieselben

<sup>1)</sup> Recueil XV. 18-21.

<sup>2)</sup> Recueil XV. 25-86.

großmüthigen Berfprechungen, die er bereits ben Belgiern gegeben und betheuerte ihm alle Gingriffe nicht allein in die Rechte ber Rirche, sondern auch in die Berfaffung des Landes gurudgunehmen und nach Rraften die Rachtheile, die er biedurch verurfacht habe, gut ju machen. Es schien, ber schmählich betrogene Raiser habe endlich bie Früchte, welche bas unglüdselige Werk seiner gottlosen Rathe und Briefter nothwendig erzeugen mußte, erfannt. Er gab noch außerdem bem bebren Oberhaupte der Rirche bieselben Bersprechungen rudfichtlich ber bon ihm unternommenen oder vielmehr ihm eingeflüsterten firchlichen Reformen in seinen übrigen Erbstaaten, die er soeben ben Belgiern gegeben hatte, auch fie sollten hier wie in Belgien aufhören und Alles in ben Stand gurudtehren, wie es unter feiner glorreichen Mutter gefegneten Andenfens gewesen mar. Bius VII., groß als Fürst aber noch größer als Rapft, vergaß in biefem feierlichen Augenblid alle Somachen bes ungludlichen Raifers, vergag die lange Reihe ber berben Betrübniffe und ber fleinlichen Rranfungen, die biefer ibm burch feinen Rrieg gegen Die Rirche verursacht hatte und gleich einem liebevollen Bater verzieh er dem reumuthigen Raifer, der sich nun mit kindlicher Ergebenheit in feine Arme warf. Freudig, reichte er ibm die Sand bes Friedens und übernahm die Bermittlung zwischen ihm und den Belgiern. 13. Januar 1790 fdrieb ber Babft an ben Brimas und alle Bifcofe von Belgien von den Berheifungen des Raisers, Die firchliche und politische Freiheit, wie fie früher mar, ben Belgiern wieberaugeben, und forberte fie auf, bas Bolt jum Behorfam neuerbings ju ermahnen. Das Schreiben ift in ber Sammlung ber belgischen Attenftude jener Beit zu finden, ein mahres Mufter von Beisheit, Bohlwollen und väterlicher Liebe 1) boch - es war zu fpat, noch ehe bas Senbichreiben bes Papftes nach Belgien fam, mar ber Zuftand bes Landes ein anberer geworben. Um 11. Januar 1790 hatten die Bewohner fammtlicher Provinzen Belgiens unter bem Namen eines felbfiberrlichen Congreffes ber vereinigten Staaten einen Bund geschloffen, burch ben

<sup>1)</sup> Recueil XVI. 94—98. Den Borgang wie Joseph II. burch seinen Ge-sanbten zu Rom Carbinal Gergan Bius VI. um seine Bermittlung in Belgien ansuchte, und Raunis wünschte: baß bieses Ansuchen geheim bleibe, haben wir aus ben Atten bes Hofarchives bargestellt in: Die theologische Diesnerschaft S. 189 u. f.

Desterreichs Herrschaft über dieses schone Land zu Ende ging; die Rachricht davon war der Todesstoß für den kranken Kaiser. Er stark, an seinem Todestage zum belgischen Fürsten von Ligne, seinem vertrauten Freund noch früher die Worte sprechend: "Ihr Land hat mich getödtet, die Einnahme von Gent (durch die Bradanter Patrioten) war meine Agonie, die Räumung Brüssels (durch die österreichischen Truppen) mein Tod. Welch herber Schlag für mich (diese Worte wiederholte er mehrmals stammelnd und schon mit dem Todesschweiß auf der Stirne), ich sterbe. Gehen Sie in die Riederlande und führen Sie dieselben zu ihrem Herrscher zurück, können Sie es nicht, so beeiden Sie hier: Opfern Sie nur nicht ihre Interessen, Sie haben Kinder."

"Richt Belgien (sagt hierauf Theiner) hat ben unglüdlichen Fürsten getöbtet: ihn tödteten seine schlechten Priester mehr noch als seine schlechten Minister, die den beklagenswerthen Raiser zu jenem traurigen Rrieg gegen die Kirche verleiteten, und den ehrwürdigen Kaiserthron seinem Sturz entgegenführten, von dem ihn nur die wunderbare Hand bes barmberzigen Gottes in unseren Tagen gerettet hat."

Wir haben nun noch einige sehr maßgebende Urtheile von Ottokar Lorenz 1) über die belgische Revolution zu vernehmen. Er sagt z. B. S. 7; "In keinem Punkt hat sich die politische Unfähigkeit der Josephinischen Regierung klarer gezeigt, als in diesen Streitigkeiten des General-Seminars von Löwen, wo sie nicht einmal im Stande war, dieser elenden Studentendewegung entgegenzuwirken, aus dem einfachen Grunde, weil sie kein einziges verfassungsmäßiges Organ hatte, das ihr Hilfe geleistet hätte."

Die Bewegung in Belgien war in ihrem Berlaufe mehr als eine elende Studentenbewegung, benn das ganze Bolk stand ja mit zu den Studenten und wollte seine angetastete Berfassung aufrecht ershalten wissen. Die politische Unfähigkeit lag mehr als in der Ohnmacht der Regierung gegenüber dem Aufstande — in der Bersblendung, die alle Mittel anwendete, um einen tragischen Aufstand heraufzubeschwören.

Später tommt Lorenz bazu, dieselbe Ansicht schärfer auszusprechen: "Der Raiser war auf der Bahn des bevormundenden Geistes bereits so weit

<sup>1)</sup> Joseph II. und bie belgische Revolution. Wien, Braumuller 1862.

vorgeschritten, daß er die leisen Winke wohlmeinender Korpersichaften nicht mehr zu verstehen im Stande war. So erschienen denn die Neujahrspatente im direktesten Widerspruche gegen die Ueberzeugungen der gesammten Nation. Rein Bunder, daß man in Flandern von der Berletzung der Freiheiten und Privilegien und in Brabant von Berrath an jener heilig gehaltenen Joyouse ontres gesprochen hat, welche Joseph II. selbst noch beschwor."

Was auch neuere Historiker über die alte belgische Verfassung sagen: "daß sie eine unbrauchbare Reliquie aus dem Mittelalter gewesen sei, welche für das moderne auftauchende Regierungsspstem nicht taugte," dasselbe fagten den Belgiern schon zu jener Zeit auch Organe, die im Sinne der damaligen Wiener Regierung schrieben. Die Belgier erwiederten damals: "War die Verfassung veraltet, warum wurde sie bei der Uebernahme des Landes seierlich beschworen? Hat man sie aber beschworen, warum wird sie nun nicht gehalten?" — Zur Abänderung der Verfassung hätte der nothwendigste Faktor: die Vertretung der belgischen Provinzen Rath und Cinwilligung geben müssen; der Grund des Uebels lag im einseitigen absolutistischen Vorgehen von Seite der Regierung in Wien — die rücksichs über den andern geseymässigen Faktor hinausgehen wollte, aber bei ihrem unbekümmerten Fortschreiten — strauchelte und zum Falle kam.

Das Urtheil von Ottokar Lorenz (der durchwegs kein "clerikaler Autor" ist), dürfte eben für diese Spoche Oesterreichs und Belgiens von besonderm Belange sein. Auch er sagt: "es ist von mehreren Schriftstellern und Juristen der damaligen und jezigen Zeit bündig nachgewiesen worden, daß die Dekrete des Kaisers mit vielen Punkten der Privilegien im offenbarsten Widerspruch ständen. Nun versuchte der Kaiser "in der Hoffnung auf den Berwesungsprozes jener alten Institutionen seinen neuen Staat daneben zu organistren."

"Nun könnte man sich vielleicht noch mit dem Spftem Josephs verschnen, wenn in Belgien unter den Ständen und Staatsräthen der verschiedenen Provinzen eine underbesserliche Abneigung gegen jede neue Einrichtung schlechtweg vorhanden gewesen wäre." "Aber bei der Lektüre der Aktenstüde, welche von den Ständen jener Provinzen ausgegangen sind, macht man bald eine Beobachtung, welche unter allen Anklagen, die man gegen das Spstem Josephs erheben kann, am lau-

testen und heftigsten spricht. Denn es zeigt sich, daß die Stände von Brabant Reformen keineswegs von der Hand wiesen, daß sie in ihrer Majorität für Berbesserungen des Staatswesens jeder Art redlich einz genommen waren, aber ihre Beschwerden richteten sich gegen die Bersletzung ihrer verfassungsmächtigen Rechte, welche ihnen unzweiselhaft einräumten, daß sie bei den Reformen des Staates mitzusreden, zu rathen und zu begutachten hatten."

Was hier Lorenz ganz richtig über das Verhältniß Josephs zu Belgien bemerkt, dasselbe haben wir in unserer Schrift: "die theologische Dienerschaft" über das Verhältniß Josephs zur Kirche und ihrem Primate auch nachgewiesen. Auch hier wurde aus Liebe zum Abso-Iutismus einseitig und mit Vergewaltigung vorgegangen, da man doch in Rom dis zum äußersten geneigt war, die Kirchenangelegenheiten auf gesetzlichem Wege im Frieden auszutragen.

Es ift höchst merkwürdig, einen hiftoriter, ber auf bem Standpuntt verfassungsmäßiger Freiheit steht, in feinem Endurtheil zu vernehmen, welches er über die Ratastrophe in Belgien ausspricht 1).

"Beit entfernt, auch nur den mindesten Grund der Unruhen in den Dekreten, die er erlassen, zu erblicken, bleibt der Kaiser nach wie der von der unsehlbaren Bortrefflichkeit seiner Berordnungen überzeugt, beharrt auf seinem System der rücksichtslosen Energie, und nach wenigen Jahren war Belgien für ewige Zeiten der Oesterreichischen Monarchie und dem Habsburgischen Hause verloren."

"Die Defrete, von benen Joseph einen Umschwung des staatlichen und kirchlichen Lebens hoffte, waren nach wie vor papierene Beweise seines wohlwollenden Herzens und eines falschen politischen Spstems geblieben."

"Eine der mertwürdigsten Erscheinungen in der Geschichte der mitteleuropäischen Staaten ist nun aber die, daß die Träger des Spstems, welches sich im vorigen Jahrhundert so unglücklich erwiesen hat, dei den Nachkommen einer Popularität sich erfreuen, die den unbefangenen Kenner der Geschichte in Erstaunen setzt. Das verderbliche politische Spstem, welches Friedrich II., Maria Theresia und Joseph II. im vorigen Jahrhundert gehandhabt haben, hat diesen Monarchen bis

<sup>1)</sup> Ottofar Loreng, Joseph II. und bie belgische Revolution. Wien, Braumuller 1862. S. 58. u. 61.

auf ben heutigen Tag in bem Anbenten ber Deutschen nicht bas mindefte geschadet und bie Berehrung bor biefen Monarchen ift fo groß, daß man bor lauter Bewunderung ihrer perfonlichen Gigen= ichaften zu einer mahren politischen Entwidlung ber Staaten taum selbst gelangt ift. Das patriarchalische Wesen biefer Regierungen 1) scheint also so tief in bas Mart ber Bolter eingebrungen zu sein, bag wir noch heutzutage in der Anwendung der constitutionellen Staats= formen und ber politischen Freiheit als Rinder erscheinen muffen, mabrend baffelbe Belgien, bas fich gegen ben bebormunbenben Beift erhoben und dem Josephinismus abhold geblieben ift, heute als das Mufter eines conftitutionellen Staates bafteht. Und diefer Umftand icheint fo laut gegen bas autofratische Spstem Zeugniß abzulegen, daß es mehr als ein Baradogon sein durfte, wenn man behauptet, daß auch die beutschen Staaten in ihrer politischen Entwidlung viel weiter fein würden, wenn fie von der allerdings wohlwollenden Gefinnung, aber besto gewaltsameren Regierung eines Friedrich und Joseph verschont geblieben maren."

"Raiser Joseph II. hat sich in der Tradition der Boller nun aber nicht bloß als edler Mensch und wohlwollender Herrscher sestgeftellt, sondern man hat auch nicht unterlassen, seine Regierung als eine besonders weise zu bezeichnen. Daß sie das nicht gewesen, hossen wir nachgewiesen zu haben, denn eine bedormundende Regierung ist niemals eine weise. Man sagt nun aber, daß Josephs System besonders in Betress der geistlichen Berhältnisse und der Stellung der Kirche zum Staate außerordentlich liberal und aufgestlärt gewesen sein. Aber auch hier scheinen die Thatsachen gegen dasselbe zu sprechen. Wir haben des Raisers Berordnungen über das General-Seminar und über die geistliche Regierung in Belgien kennen gelernt. Bergleicht man nun die Zustände Belgiens mit denen der österreichischen Länder heutzutage, so wird man nicht läugnen, daß Belgien auch in dieser Beziehung heute eine weit aufgeklärtere Gesep-

<sup>1)</sup> Rachbem Lorenz die Regierung Friedrich II. später selbst als gewalts sam bezeichnet, weisen wir auf Onno Alopp's Geschichte dieser Regierung des großen Friedrich hin. — Rlopp hat die furchtbare Thrannei dieses großen Freundes der Philosophie und des Durchprügelns, der seinen Soldaten die Todderechtung in den schönen Worten lehrte: "Ihr hunde wollt ihr denn ewig leben?" — attenmäßig nachgewiesen für ewige Zeiten.

gebung bat, als Defterreich; mabrend die bortigen Bischofe bie Oppofition gegen Josephs Ginrichtungen mit mehr Glud burchgesett haben, als die Desterreichischen. Der Brund Dieser Erscheinung liegt barin, bag ber Raifer ben Briefter jum Beamten, und ben Beamten jum Richter über firchliche Dinge machen wollte, um fo bie Bevormundung ber Regierung beffer ju organifiren und handhaben ju tonnen. Durch biefes Spftem wird aber die Aufflärung und Intelligeng fo wenig beforbert, bag bie freie Forschung ber Beifter nirgends mehr unterbrudt mar, als bort, wo fich Staat und Rirche im josephinischen Beifte ibentificirt haben 1)." - Wir fügen diefer Bemerkung bon Ottofar Lorenz noch bei, was wir icon anderwärts weitläufig erörtert haben; bag bie aus jenem absolutistischen System hervorgegangenen Schulen wirklich Berdummungsanftalten gewesen find2), daß aber barnach, als im Nahr 1848 bie gange moriche Bretterbude jusammentracte - gerabe ber Rirche, Die boch fattifch felber am meiften unter bem Spftem gelitten - bie größte Schuld biefer Buftanbe hinaufgefchrieen und binaufgeschoben murbe.

Wir lassen auch noch die Schlußbetrachtung von Lorenz folgen: "Den Anhängern des Josephinismus haben wir nur Eine Frage vorzulegen und das ist die: warum der Kaiser nicht lieber seine Resorms bestrebungen auf die Berfassung in Belgien gelenkt hat, und warum er nicht lieber im Geiste eines Montesquien vorging, als sich durch endlose und nutslose Ordonnanzen zu erschödssen. Aber es war freilich leichter zu dekretiren, als wahrhaft zu verbessern. Und wenn wir das System Josephs als einen Irrthum und eine Täuschung bezeichnen konnten, durch welche wir seinem Charakter nicht nahe treten, so ist doch auch nicht zu läugnen, daß der Kaiser mit großem Selbstbewußtsein in sein bevormundendes System verrannt war. Der politische Sinn

<sup>1)</sup> Wir haben aktenmäßig nachgewiesen, baß auch ber gängliche Berfall bes theologischen Studiums in Defterreich gerade ben Maßnahmen ber Regierung von 1770—1790 zuzuschreiben ist, in: "Der Dominikanersorben in Wien und Defterreich. Bon S. Brunner. Bien, Braumüller 1867." Die Rachwirkungen bieser traurigen Zustände ragen noch über die hälfte bes neunzehnten Jahrhunderts berein.

<sup>2)</sup> Siehe in: Bober, wohin? Bon S. Brunner. Regensburg, Mang 1865. 5 Banbe.

ber Niederlande war aber geweckt genug, um mit eben so großem Bewußtsein auf seiner Bahn zu beharren und der Erfolg hat ihn freilich leider zum großen Nachtheile Oesterreichs gerechtfertigt." —

Das klingt nun freilich ganz anders, als der Chorgesang der Schwäßer und gedankenloser Nachbeter, welche die Revolution in Belgien mit großer Beharrlichkeit den "fanatischen Mönchen" aufladen, die in ihrer Liebe zur Finsterniß das ihnen durch die Laterne aus Wien zugesendete Licht nicht vertragen wollten. Wenn jene großen Gelehrten, denen das Wandeln im historischen Phrasennebel zum Bedürfniß geworden — den historischen Thatbestand dadurch abzuschwächen suchen, daß sie über Verunglimpfung und Schmähung des großen Monarchen ein neues Zetergeschrei erheben, so ist das eben die bekannte einzige und letzte Wasse dieser großen Gelehrten, — trot alledem aber wird das Durchdringen der historischen Wahrheit nicht ausgehalten werden.

Es konnte hier unsere Aufgabe nur barin bestehen, jene Thatsachen aus der belgischen Geschichte vorzuführen, welche von dem Gros der "Historiker fürs deutsche Bolk" theils aus Unwissenheit, theils aus bosem Willen verschwiegen worden sind.

Wer die, beim Studium über jene Periode der belgischen Geschichte, nicht zu umgehenden Quellen 1) durchgelesen hat, der bedarf keines besonders scharfen staatsmännischen Blides, um zum Resultate zu gelangen: Die Desterreichische Regierung von damals hat leider alle Mittel und Wege versucht, um das heraufzubeschwören, was auch wirk-lich gekommen ist.

<sup>1)</sup> Recueil des Représentations, Protestations et Réclamations faites à S. M. I. par les Représentants et Etats des Provinces des Pays-Bas Autrichiens 1787—1790. — 17 Bänbe. (De l'Imprimerie des Nations.)

# Joseph II. und die Maurer.

urz nach Joseph II. Tode am 17. August 1790 schreibt Marie Antoinette an ihren Bruder Leopold II., er solle sich vor den Freimaurern hüten, denn diese Ungeheuer gehen in allen Ländern auf dasselbe Ziel los: "Gott behüte mein Baterland und Dich vor solchem Unglück")."

Wir bringen hier ein Pribatmemoria eines Professor Hofmann an Franz II., welches bas Wirken ber Maurer unter und gegen Joseph II. enthält2).

Hofmann war früher selbst Maurer und wirkte im Sinne ber Logen. Als er schon 1791 gegen die Maurer in seiner Wiener Zeitsschrift auftrat, waren dieselben noch so mächtig, daß er als Professor entsfernt und mit einer kleinen Pension abgespeist wurde. Er kannte alle Logengeheimnisse und machte 1793 folgendes Promemoria:

"An Seine t. t. Majestät Franz II.

Privat - Promemoria

über bie zwedmäßigsten Mittel, bie fammtlichen geheimen Orben für jeben Staat unschäblich zu machen."

"In einem beglaubigten öffentlichen Blatte liest man folgende aus Regensburg vom 1. Juni 1793 batirte, und auch schon durch anderweitige Privatberichte bestätigte Rachricht:

""Bei der neulichen Gesandtschaftsconferenz, die Studenten-Ordenssache betreffend, außerte sich der Chur-böhmische Gesandte: daß Seine Majestät der Raiser für rathsam hielten, das diesfalls zu beschließende Berbot, nicht bloß auf die hohen Schulen- und Studenten-Orden ein-

<sup>1)</sup> Siehe Arneth: Marie Antoinette, Joseph II. und Leopold II. Leipzig 1866.

<sup>2)</sup> Aus bem t. t. Saus: und Sof:Archive.

zuschränken, sondern ganz allgemein, und auf alle geheimen Orden, Berbindungen und Berbrüderungen 2c. zu erstreden."" — Wenn eine solche, officiell dargelegte Proposition keinen Zweisel mehr übrig läßt, daß es Ew. k. Majestät entschiedener Ernst sei, über die Angelegen-heiten aller geheimen Orden standhafte und nachdrückliche Verfügungen zu treffen, so darf wohl derjenige, der allerlei nüsliche und wichtige Bevdachtungen über die Beschaftenheit gedachter geheimer Orden gesammelt hat, es für eine Art von Pflicht halten, die Resultate seiner Beobachtungen in der Form reif überdachter Vorschläge Ew. Majestät zur allerhöchsten Beurtheilung vorzulegen."

"Allein bevor wage ich aber einige Bemerkungen und Thatsachen vorauszuschiden, welche über die Sache der geheimen Orden ein sehr nühliches Licht verbreiten konnen."

"Die Zeit ist allerdings da, den geheimen Orden aller Arten von Seiten der Regierungen Krieg ankündigen zu können. Das Publikum hat durch wohl belehrende Schriften schon eine ziemlich hinlängliche Borbereitung erhalten. Die Orden selbst sind durch verschiedene innerliche Factionen unter sich getrennt. Einige dieser Factionen stehen auch sogar noch auf der Seite der guten Sache, und wünschen, daß die Monarchen selbst die überhand genommenen Unordnungen abstellen möchten."

"Alle diese Umstände begünstigen also gegenwärtig die Ausstührung eines Unternehmens, woran in andern Zeitaltern schon mehrere Monarchen gescheitert sind; denn da waren die nöthigen Borbereitungen noch nicht vorhanden; und jede Maßregel der Strenge wurde daher ein Pfeil ins Herz desjenigen, der diese Strenge gebrauchen wollte."

"Die traurigste Ersahrung hievon hat der unvergeßliche Joseph II. gemacht. Alle Kräntungen und Unfälle, die er während seiner Regierung litt, kamen nirgends her, als aus den geheimen Ordenswinkeln aller europäischen Reiche. Sein gutes Herz, und seine Reigung für Aufklärung bewog ihn ansänglich, der Freimaurerei vollkommene Dulbung zu gewähren, denn man log und schwätzte ihm unter tausend Bersicherungen, die Monarchie auf den Sipfel ihres Glücks zu erheben, diesen Schutz ab. Es vergingen jedoch kaum zwei Jahre, so sah er schoon deutlich, daß er betrogen war. Den stärksten Betrug aber empfand er durch die Illuminaten, die ihm herzhaft betheuerten, daß sie, im

Fall sie in den österreichischen Staaten geduldet würden, durch ihre Brüder in Bayern, den Tausch von Bayern bewirken wollten. Dieses Geschäft wurde in der That mit großem Eiser betrieben. Richt lange aber, so kam Friedrich II. der Sache auf die Spur; Herzberg mußte sich zum Illuminaten machen lassen, damit er an die Spise des Ordens gestellt werde, und also dieses große Werkzeug in das Interesse des preußischen Hoses ziehen könne. Der deutsche Fürstendund wurde dann errichtet, und dieser ist nirgends anders, als in den Illuminaten= und Freimaurerlogen geschmiedet worden. Es wäre dießfalls der Mühe werth, zu wissen, wie viele europäische Gesandte an allen Höfen gescheime Ordensmitglieder sind oder nicht, denn hieraus ließe sich der Derzbergische Einfluß und die Superiorität des preußischen Kabinets unter Joseph II. berechnen."

"Joseph II. bemerkte diese Superiorität fehr mohl, und es wurde ibm auch theils burch zufällige Berrathereien gewisser Matadore, theils burch redliche Patrioten begreiflich gemacht, daß diese Superiorität ihren Brund junachft in bem Busammenhange und in der Abbangigteit aller europäischen Illuminaten= und Freimaurer=Gremien mit und bon ben preußischen, Braunichweigischen, und andern unter Bergbergs Obergewalt stehenden Sauptlogen habe. Dies veranlaßte icon im Jahre 1783 ben geheimen Befehl: die öfterreichischen Logen follen fic von allen ausländischen Connexionen und Berbindlichkeiten indepedent machen. Der äußern Form nach geschah bies fast allgemein , und bei mancher Loge mit mahrer Aufrichtigkeit. Aber im Innern und Wesentlichen bliebs beim Alten. Der preugische, Braunschweigischefrangofische Einfluß gewann immer mehr Starte; und die Alluminaten machten fich unbemertt zu unumschränkten Beberrichern aller Freimaurerlogen in gang Desterreich. Die bekannte Bornische Loge in Wien, Die weit über bie Balfte aus lauter Illuminaten bestand, mar bas Centrum ber gangen Saupt= und Oberdirection."

"Die Sifersucht und die maurerische Orthodoxie einiger Logen erregte bald allerlei Zwiespalt. Hierdurch geschahen verschiedene Entbedungen, welche bei Joseph II. einen noch höhern Grad von Abneigung und Verachtung gegen das Freimaurerwesen erregen mußten. Das Aergste aber war, daß es dem Monarchen nicht unbekaunt blieb, die merkwürdigsten Delinquenten seit einigen Jahren waren sauter

Freimaurer oder Illuminaten. Dahin gehörten der Kabinetssekretär Günther, Szekeli, Legisfeld, die beiden Lassolai, Sonnfeld, Ettlinger, Pastori. Ferner wurde es bis zur klarsten Ueberzeugung deutlich gemacht, daß die ganze Berwirrung in Ungarn ein Werk der Logen war."

"Diefe Wahrnehmungen bewogen Joseph II. ju bem ernftlichen Entschluß, ber Freimaurerei ben Garaus ju machen. Es ift zu bebauern, daß er in der Bahl der hierzu dienlichen Mittel nicht gludlich genug war. Er wollte die Sache vorerft lacherlich machen. das fleine unbedeutende Wort "Gautelei" in seinem Sandbillet erbitterte bie Logen von gang Europa - also beiläufig 100,000 ber beterminirteften, rankevollsten, und in ben wichtigsten Memtern stehenden Menschen wider ihn. Allerdings ließ man ihn bald bei Erscheinung bes berühmten Sandbillets bon vielen Seiten her mit allerlei Schmeicheleien in Brosa und Bersen honoriren, aber bieses geschah blog, um baburch ben geheimen Blan ber Erbitterung besto sicherer mastiren ju können. Die Resultate bieses Planes zeigten sich balb und schnell hintereinander. Dier find einige: Der Türkenkrieg war ein Werk der geheimen Orden, angezettelt durch Herzberg und seinen guten Freund Der Schat und die Armee bes öfterreicischen Sofes follte burch diefen Arieg erschöpft und verwüftet werden. — Die Unruhen in Ungarn wurden in den Logen entworfen und debattirt; Bergberg leitete fie, und allgemein bekannt ift es, daß ein hauptfreimaurer, Graf Nitolaus Forgatich, perfonlich in Berlin mit Berzberg unterhandelte, und bann bie Rolle bes frangofischen Orleans in Ungarn zu spielen anfing. -Ach habe in Ungarn gedruckte Verse gesehen, worin Forgatsch als König von Ungarn ausgerufen und prakonifirt wurde. — Rache gegen Joseph II. war es, daß die europäischen Freimaurer ben frangofischen Orleans bei seinem Blane ber Regentschaft unterftütten. Man fing ja bas Bert bamit an, die Konigin zu verleumden, verhaft zu machen, und in ftanbalofe Progesse zu verwickeln. Die Halsbandgeschichte ift nichts, als eine bon ben Freimaurern gespielte Farce. Roban ift Freimaurer aller Grabe, ebenso Caglioftro, und Orleans ift Grogmeifter aller franzöfischen Logen. Was man ber Königin that, das sollte Joseph II. als Bruber mitempfinden. Orleans hatte verfonlichen Sag gegen bie Ronigin; diefen Sag beforderten und unterhielten die Freimaurer aus

Rachsucht gegen Joseph II. Auf einen andern Fall würde Orleans nicht so eifrige Wertzeuge seines Planes gefunden haben. Gewisse Höfe hatten übrigens auch die Hand im Spiele dabei."

"Was sich im Innern der öfterreichischen Staaten, besonders während der letzten beiden Regierungsjahre Joseph II. ereignete, ist in frischem Andenken. Die Connexionen der geheimen Orden gaben aber den allgemeinen Schlüssel zu allen Unannehmlichkeiten, welche Joseph II. litt. Ohne diesen Schlüssel mußte es unbegreislich sein, wie z. B. mehrere abscheuliche Lästerschriften über diesen Monarchen in der Hauptstadt geschrieben, gedruckt und allgemein verbreitet haben werzben können."

"Diefe Borgange mußte ber bochstfelige Raifer Leopold II. fehr gut, da er noch in Tostana war, so wie er überhaupt wußte, daß gang Europa und alle Monarchen in ber Stlaverei ber geheimen Orben lägen. Sein allererstes Augenmert beim Antritt ber Regierung ber gesammten Erblande ging bann borguglich babin, die Connexionen und ben unübersehbaren Ginfluß dieser gebeimen Orben zu zersprengen, und insbesondere auch fich felbft und feine Regierungsplane bem Ginfluffe. der Beherrichung, und den überall herumwirkenden Ranten der öfterreicischen Illuminaten und Freimaurer zu entreißen; benn es ift unglaublich, welche Schliche und Rniffe gemiffe Chefs berfelben anwenbeten, um ihn, wie Joseph II. an ihrem Gangelbande und nach ihren 3weden zu führen. - Sehr oft wiederfuhr mir bie Bnabe, mundlich und schriftlich bie Mittel anzeigen zu muffen, welche für biefes wichtige Unternehmen die bienlichsten sein möchten. Es wurde nach häufigen und umftandlichen Erörterungen entschieben und festgesett: bag tein absoluter 3mang gebraucht, sondern daß bas Gebäude auf eine unmertliche Art unterminirt werden muffe. Das veranlagte ber Reihe nach folgende Magregeln:"

"Man ließ durch eindringende Schriften das Publikum gegen die geheimen Orden stimmen; man ging in solchen Schriften den geheimen Orden selbst empfindlich an den Leib; man zeigte ihnen Muth und den entschlossensten Widerstand; man lachte über sie, anstatt sie zu fürchten; man verachtete ihre Romplotte und Berschwörungen. Das Hauptwertzeug zu diesem allem war die Wiener Zeitschrift. Der ganze Zwed und Plan dieser Schrift ist: Die geheimen Orden von allen

Seiten zu belagern, zu verspotten, zu zertrümmern. Die geheimen Orden spürten dieses gleich beim ersten Heft. Darum mußte auch der Herausgeber durch sie versolgt, und die Zeitschrift um ihre träftigste Wirksamkeit gebracht werden. Aber eben diese Zeitschrift hat durch ihren ausdauernden Muth und durch die unausgesetzen Streiche gegen alle geheime Orden doch die meisten österreichischen Freimaurerlogen bereits so weit aus der Fassung gebracht, daß mehr als zehn derselben aus eigenem Uebelgefühl sich selbst aufgehoben haben. Wäre die Zeitschrift, wie die Logen erwarteten und Alles hierzu anwendeten, nach Leopold II. Tod muthlos geworden, so stünden sie dermalen alle in einer Kraft und in einer Uebermacht, daß es gewiß nicht rathsam sein würde, gegen sie ernstliche Schritte zu thun."

"Die zweite Maßregel war, eine Art neuer Orben unter Leitung des Monarchen zu stiften, und demselben etwa die Benennung einer patriotischen Association, oder auch gar keine zu geben. Bei diesem Geschäft zeigte sichs, wie allgemein die geheimen Orden schon überall verdreitet sind. Man konnte nur sehr wenig Glieder sinden, die nicht von jener Ordenssucht bereits angestedt waren. Die Sache kam des erfolgten Todes wegen nicht zu Stande."

"Man bemühte sich brittens, die geheimen Orden selbst nach und nach auf andere Zwecke zu leiten, und die brauchbarsten Subjekte für das Interesse der Regierungen zu gewinnen. Auch dieses Unternehmen gerieth durch den nämlichen traurigen Fall, ins Stocken und man mußte die Idee aufgeben, weil man bei der Wahl der dirigirenden Häupter nicht an die rechten Leute gekommen war."

"Alle diese Maßregeln sind indessen so zwedmäßig und wesentlich zur Unterminirung der geheimen Orden, daß jeder Monarch sie unausgesett fortcultiviren muß. Aber es sind nur geheime Maßregeln und dürfen nie als ein officieller Staatsatt angewendet werden. Sie können aber auch nur dann ihre volltommene Wirksamkeit äußern, wenn der Staat noch eine vierte öffentliche, authorisitet, gesetliche Maßregel vorkehrt, welche darin besteht: Die geheimen Orden sammt und sonders durch den ausgezeichnetsten Schutztal zu Grunde zu richten 1)."

<sup>1)</sup> Daffelbe Experiment ber Zugrunberichtung, wie man es in manchen Länbern bei ber tatholischen Kirche mit bem beften Erfolge in Anwenbung gebracht hat.

"Diese Waßregel ist in dem hier angeschlossenen Entwurf eines landesfürstlichen Patents aussührlich enthalten. Ich habe dieses Patent nach den Absichten und Wünschen des höchsteligen Monarchen bearbeitet. Die Abschrift davon muß in den geheimen Rabinetspapieren noch vorhanden sein. Meines Erinnerns hatte ich dieselbe zu Ende Januar 1792 überreicht. Der Monarch hat mir mehrmalen seinen sesten Entschluß geäußert, dasselbe zu einer bestimmten Zeit zu publizieren. Sein Tod hat dies vereitelt."

"In Gemäßheit der obigen, auf dem Reichstage zu Regensburg so ernsthaft zur Sprache gebrachten Proposition, halte ich mich als rechtschaftener Mann sowohl, als auch als langersahrener Renner der Sache in meinem Gewissen verpflichtet, von diesem nicht in Erfüllung gekommenen Unternehmen Ew. Majestät eine umständliche Anzeige zu machen. Ich din von der Zuverlässigkeit und völlig sicheren Wirksamteit der hier vorgeschlagenen Maßregeln so innig überzeugt, daß ich mir zu behaupten getraue, alle übrigen höfe müßten, nach dem zuerst von Ew. Majestät gegebenen Beispiel, zu Ergreifung ebenderselben bewogen werden, — und ich setze serner mit schuldiger Freimüthigseit hinzu: daß ich jedes andere Mittel für unzulänglich, zweckwidrig — und in hinsicht auf die starte Zwangstrenge, selbst auch gefährlich, und das Uebel ärger machend, halte."

"Gefdrieben zu Wien, ben 26. Junius 1793, und zu allerhöchsten Sanden überreicht ben 4. Julius 1793."

"Leopold Alois Soffmann, quiescirter Brofeffor."

# Die Frauer- und Todtenliteratur über Joseph II.

Naum war der Raiser gestorben, als es Broschüren in Prosa und Bersen regnete. Der Inhalt derselben bleibt sich so ziemlich gleich. Ein Autor mählte sich einen durch besondere Selbstwerthschätzung ausgezeichneten Titel 1). Der Denker lobt den Raiser, weil

"er dem Fanatismus auf den Raden trat und die Nonnentlofter abichaffte, jene Befängniffe bie ber Schwarmerei und einer übel berstandenen Frommigfeit ihren Ursprung verdanten, und die ebelften Beichopfe bestimmt, meift als forgfältige Mütter und liebevolle Gattinnen ihren Pflichten zu entsprechen, ihrer erhabenen Bestimmung entzogen. -Er benahm bem Clerus ben Flittertand, mit bem er nur beim Bolte jum Nachtheil beffelben glangte, eiferte ihn an, fich nach Erwerbung reellerer Renntniffe gemeinnütiger ju machen" u. f. w. Der Denter will, der Wolluftling folle belehrt werden, "daß er nicht bloß deßhalb seiner Rehltritte willen gittern muß, weil das sechfte Bebot bes Dekalogs ihm dreuet, ober weil Chriftus ben Unreinen aus feinem Reiche verweifet, fondern bag Dofes und Chriftus nur barum biefe Befete gaben, weil fcon bie Ratur burch Entfraftung und fruhes Alter ben Wolluftling ftraft." Bum Schluffe heißt es: "Dies ist Josephs Denkmal, das ihm nicht Menschenhande, bas fein Berg ihm errichtete, Ihm, ber in neun Jahren feiner Regierung fo viel für die Menfcheit that, und durch fein Beifpiel die Monarchen belehrte, das höchfte Gut jedes bentenden Wefens, die Quelle aller Gludfeligfeit fei Aufflarung."

Der Denker wollte durch die unzählige Mal angepriesenen Worte: "Lo-leranz, Prefefreiheit, Aufklärung" sich sehr wohlfeil als Denker legitimiren.

<sup>1)</sup> Der Denker am Grabe Josephs II. Wien, Wappler 1790. Es gab noch nie so viele "Denker" wie in bamaliger Zeit, und bei alle bem auch nie so viel Gebankenlosigkeit.

Auch der Mörder und Wütherich Eulogius Schneider (ausgesprungener Franziskaner), damals noch durch Gottes Zulassung als katholischer Priester fungirend, machte einen Paneghrikus auf den Kaiser 1), in welchem folgender zeitgemäße Ausfall gegen den Papst vorkommt:

"Wenn die erhabenen Bolkshirten Deutschlands ihre heiligen in der Schrift und in der Bernunft gegründeten Urrechte wieder her= vorsuchten, so war Joseph der erste, der ihnen vom Throne herab Beisall winkte<sup>2</sup>), ihre edlen Bemühungen ermunterte, segnete, untersstützte und väterlich die Hand bot, ein durch Borurtheil geheiligtes, aber darum nicht gerechtes Joch, von dem Nacken der deutschen Kaiser loszuwerden."

"Jest erst wurden (nach Eulogius) die Schladen von dem echten Golde des Evangeliums gesondert, jest erst tam die reine Christusreligion, jest erst sah man ein, daß Tugend und Christenthum
einerlei, und daß die Erfüllung seiner Standespflichten der einzige Prodirstein des wahren Christen seh" u. s. w. so "standespflichteig" faßte Eulogius das Christenthum auf — und er erfüllte darnach, als er mit der Guillotine in Frankreich herumfuhr, als Aufklärungschrist "seine Standespflichten" — als Henter!

<sup>1)</sup> Trauerrebe auf Joseph II., gehalten vor bem hohen Reichskanmergerichte ju Behlar von Gulogius Schneiber, Professor zu Bonn, ben 26. März 1790. Wien bei Kraus.

<sup>2)</sup> Gulogius Schneiber hatte auch fagen konnen: Der ihnen bom Throne berab verhalf, benn fie wurden in ber Folge fammt und sonders bavon gejagt. Bas felbft ber Bruber bes Raifers, Mag, Churfürft von Roln, einer biefer aufgetlärten Beiftlichen gegenüber Defterreich, gegenüber feis nem Bruber Leopolb II. fur eine ichmähliche Rolle fpielte, bas ift attenmäßig ergablt in: "Bergog Albrecht von Sachfen-Tefchen als Reichsfelbmaricall. Rach Driginalquellen von Alfred Ebler von Bivenot. Wien, Braumuller 1864 im 2. Bb. 1. Abthl. S. 300, wo es beißt (1795). "Wie immer ftanden an ber Spite biefer Stanbe Churpfals und ijener unwürdige Sohn ber großen Maria Therefia, welcher bamals Churfürst von Roln, aus besonderer Abneigung gegen Clairfait ben öfterreichischen Truppen in ben Churtolnischen Lanbern jebe Untertunft und jebe Unterftutung an Fourage und Lebensmitteln hartnädig und in verlegender Beife verweigerte. In einem Schreiben nannte biefer Bring Mag bie Bitte bes öfterreichischen Generals Clairfait um Ueberlaffung von Lebensmitteln "bie gubringliche Bumuthung ber öfterreichischen Armee." So fprach biefer Berr, ber Leben, Blut, Gut und Ehren bem Saufe Defterreich verbantte; er war ein "aufgeklärter Churfürft."

In der schon früher citirten "Elegie an den sterbenden Raiser Joseph II." bringt dieser verruchte Mörder und Hausirer mit der Guillotine folgende Strophen vor:

"Und gelangteft du zum Throne, Griffest du dem Höllensohne. Fanatismus ins Gesicht: Ha, da spie bas Ungeheuer Schwefelbampf und Gift und Feuer Ganz besiegtest du es nicht."

Ferner apostrophirt er den Kaiser: Während Laudon und Pring Koburg die Siege erringen:

> "Sieh ba wirbt im Rieberlanbe, Priesterwuth sich eine Banbe, Schwingt bes Aufruhrs Fadel hoch; Brüber würgen ihre Brüber; Bäter ihre Söhne nieber: Joseph und bu lebest noch."

Die dichtende Hyane umgeht gestiffentlich die Thatsachen. Die Riederländer emporten sich zunächst, weil der Kaiser ihnen ihre alten Privilegien wegnahm, ihnen unwürdige und unsittliche Geistliche zu Rectoren und Lehrern des Generalseminars gesendet wurden, und sich die Militär= und Civilautoritäten in Belgien in einer Weise benahmen, als hätten sie es eigens beabsichtigt, das Bolk zum Aufruhr zu dewegen; wie das alles durch die neue Geschichtsforschung aktenmäßig constatirt wurde.

Auch der bekannte Abenteurer Trenk, der schon dem großen Friedrich "nachgerufen," wurde laut bei des Raisers Tod 1). Trenk sagt im Ansang:

"Ich schwieg auch bei dem Grabe des großen Friedrich's nicht, wo unsere besten Schriftsteller wetteiferten, um Licht und Schatten so zu vermischen, daß man den letten so wenig als möglich bemerten konnte."

Trenk beklagt, daß "die entfernten Provinzen zu tief im Schlamme der Mönchsbrut versunken seinen," als daß die Aufklärung überall hätte durchbringen können. Sonst dieselben Phrasen und Schlagwörter, nur,



<sup>1)</sup> Trauerrebe bei bem Grabe Joseph II. Rom. Raiser. Bon Friedrich Freisberrn von ber Trent. Den 20. Februar 1790. Wien bei hummel.

daß Trent auch manches tadelt. Unter andern schimpft er auch auf Maria Therefia:

"Die unerschöpfliche Güte unserer vergötterten Theresia hatte Bosewichte kühn gemacht.. der moralische Charakter für die Baterlandsliebe war erschlafft: und die eingerissenen Mißbräuche des Ablasses hatten die Zahl der redlichen Männer geschwächt." —

Derselbige Baron Trent, der jest über Maria Theresia schimpfte, von "Aufklärung" überfloß und gegen Mönche polterte, hatte zu Theresias Zeiten "in Frommigkeit" Geschäft zu machen gesucht und für die Kaiserin ein dickes Gebetbuch geschrieben. Diese ehemalige schlaue Frömmigkeit wurde dem edlen Baron von einem andern Scribenten eben nicht zur Frende und Erbauung Trenks in einer eigenen Broschüre vor die Rase gehalten 1). Nachdem Herrn von Trenk gesagt wird, wie schon aus der schönen Unordnung der Sedanken, aus den häusigen Widersprüchen und aus hundert anderen Trenkischen Sigenheiten die Trauerrede als ein Produkt der Trenkischen Muse zu erkennen war; heißt es weiter:

"Wir begreifen nicht, was der Redner mit den eingerissenen Mißbräuchen des Ablasses sagen wolle. So viel ist indessen gewiß,
daß mancher, der ganz anders dachte, die Maste des eifrigen
exemplarischen Christens vor das Gesicht stedte, um bei der guten
für Andacht und Frömmigkeit eingenommenen Fürstin sein Glüd
zu machen, und es ist uns noch im frischen Andenken, daß selbst
der Herr Baron von Trent unser rühmlicher Leichenredner (aber freilich
mit wenig Salbung) ein ungeheures Gebetbuch für Theresien
schrieb."

Leute, die nach Bedürfniß und Zeitforderung bald in Frommigteit, bald in Auftlärung machen, find uns auch in unserer Zeit zur Genüge bekannt geworden. Diese edle Raçe stirbt nicht aus.

Eine besonders merkwürdige Stelle aus einer Trauerrede über ben Tod des Kaisers soll hier ihren Plat finden?). Sie lautet:

<sup>2)</sup> Arauerrebe auf ben seligen hintritt Joseph II. u. s. w. Gehalten zu Grät in ber hof- und Domkirche von Mathias Winkhler, Domkapitular. Den 9. März 1790. Grät, Ferstl.



<sup>1)</sup> Ein Paar Worte über bie Trenkische Trauerrebe am Grabe Joseph II. von Trink. Wien 1790 bei Rohm.

"Er, ber Monard, ba er sich seinem Tob nabe zu sehn empfand, nachbem er mit bem Empfange ber beiligen Saframente fich an feinem letten Rampfe ausgerüftet hatte, warf fich auf feine Anie bor bem Crucifige; er legte bort in feinen Gebanten ju ben füßen feines getreuzigten Erlösers seine Kronen nieber; entblogt von allem Somude verbirgt er fich im Staube als ein eifervoller Buffer und sprach: "berr! bich rufe ich jum Beugen an, ber bu mein Berg innerft fenneft, daß Alles, mas ich that und befahl, jum Beften meines Boltes war; und daß ich nichts Bofes gemeint habe. Ich habe aber Bieles gefehlt; darum bitte ich dich, vergib mir. Um sich seinem Beilande am Rreuge, ben er fich gang ju feinem Dufter mablte, möglichft ähnlich zu machen, befahl er bem Briefter, ben er zum Trofte an seiner Seite hatte — ihm die Worte vorzusagen: "Herr in beine Bande empfehle ich meinen Geift!" Und ba ihm diese Worte wiederholt wurden, gab er nach einem breimaligen Schluchzen feinen Beift auf."

Noch ist einer posthumen Trauerrebe auf Joseph zu gebenten. Sie erschien nochmal im Drucke 1807 1) und ift 72 Seiten lang . . Der Berfasser macht in ber Borrebe folgendes naive Geständniß:

"Ich habe die vorliegende Rede nach dem Tode Josephs zu einem seierlichen Bortrage geschrieben, für eine Person, welche sowohl durch Krankheit gehindert, als von dem Bunsche getrieben, eine ihres großen Gegenstandes nicht unwürdige Ausarbeitung aufzustellen, sich an mich gewendet hat. Ich that auf meine Arbeit niemals Berzicht, und habe dazu auch keine Ursache gehabt 2). Die Rede machte bei ihrem gut getrossennen Bortrage die schönste Wirkung, ihre auf Rossen ber Universität gemachte Auslage wurde in Wien mit großem Beisalle ausgenommen und in in= und ausländischen Zeitschriften mit ausgezeichnetem Lobe empfohlen."

Dieses Lob scheint nun ben eigentlichen Autor, da es eigent= lich ihm gebührt hatte, nicht wohl bekommen zu haben, er war-

<sup>1)</sup> Rebe auf ben romifch-beutschen Raifer Joseph II. Bon' Martin Spann, Professor ber Rebetunft am Chmnasio zu St. Anna. Wien 1807, bei Camefina.

<sup>2)</sup> heißt zwischen ben Zeilen: Der große herr, welcher bie Rebe auswenbig kummelte, hat — fich zu keinem honorar ober somftigen ausgiebigen Dant herbeigelaffen.

tete, bis der Redehalter unter der Erde war und ließ 17 Jahre später die Rede wieder druden. Roch naiver ift folgender Passus der Borrede:

"Durch diese gunstige Aufnahme ermuntert, faßte ich den Entschluß, in den gludlichen Momenten meiner Rebenstunden mehrere Bersuche in der höhern Beredtsamkeit zu machen, und zwar in der Lobrede auf hohe Personen, besonders weil die deutsche Literatur in diesem Fache sehr wenig Werke aufzuweisen hat."

Der Berfasser behauptet: 1. daß die Lobreden auf hohe Personen in der deutschen Literatur sehr selten vorkommen und 2. daß er, um diesem Mangel abzuhelsen, einige Lobreden auf hohe Personen versaßt hat. Die naive Aufrichtigkeit des Leichen-Cicero aus der Aufklärungsperiode verdient alle Anerkennung.

Diese Sattung Lobredner waren nur geeignet, den Raiser auch um das verdiente Lob zu bringen. Merkwürdig unter allen nach Josephs Tode erschienenen Schriften bleibt eine biographische Skizze von des Raisers Leben in der "Deutschen Zeitung," die kurz nach seinem Tode erschien und sogar in das officielle Diarium der Krönung Leopold II. aufgenommen wurde 1). Trot der sehr protestantischen Färbung enthält diese Biographie ein maßvolles Lob der guten eblen Sigenschaften des Raisers — und mitunter sehr charakteristische Streifslichter, welche uns eine Einsicht in das Urtheil damaliger Zeit von Seite deutscher Protestanten geben. Wir lassen einige Stellen hier folgen:

"Joseph II. war unter den Monarchen, welche die Staatengeschichte als Beispiele des Unglücks auf dem Throne darstellet, gewiß einer der bedauernswürdigsten. Menschenliebend, ohne allgemein verdiente Gegenliebe, wohlmeinend und verkannt, eifrig ohne Wirkung, arbeitsam ohne Lohn, unternehmend ohne Erfolg, hell und edelbenkend ohne Segen — so schien dieser große Mensch und Fürst, obgleich mit allen erforderlichen Regentenkenntnissen, Talenten und Gesinnungen ausgerüftet, mehr zur Belehrung der Nachwelt, als zur Beglückung seiner

<sup>1)</sup> Bollständiges Diarium der römisch-königlichen Bahl und kaiserlichen Krönung ihrer nunmehr allerglorwürdigst regierenden kaiserl. Majestät Leopold II. Frankfurt, Jäger 1791. Folio.

Beitgenoffen bon ber Borfebung berufen zu febn, fo war fein ganges Leben eine Rette von Widerwärtigkeiten, gefrankten Reigungen, vereitelten Buniden und Entwürfen."

Rach eiftem ausführlichen Lobe über Gleichstellung aller Menfchen. gleicher Gerechtigkeitspflege für alle Stände, Ginführung ber Tolerang, Abschaffung ber Leibeigenschaft und Naturalfrohnen, Ginführung neuer Befetbucher und Berichtsordnungen beißt es: "Er arbeitete raftlofer und emfiger in allen Fachern, felbft als ber fleißigfte feiner Ditafterianten, und fein großes Biel, die Staatsmafdine immer einfacher, jufammenhangenber und gleichformiger ju machen, fo bag er gleichfam im Mittelpuntte bas Bange zu allen Zeiten bis in bie fleinften Theile übersehen und burch feinen Willen lenten tonne, ftrebte er mit unvergleichbarem Gifer und anhaltender Standhaftigkeit ju erreichen."

Diefes Centralifiren, fo gut es gemeint war, brachte aber eben bie Monarchie jum Auseinanderfallen.

Ms Joseph II. 1765 Raiser wurde, begann er feine Laufbahn mit glänzenden Thaten: "Die von Frang I. hinterlaffenen Schäte, welche auf 159 Millionen Raisergulden an Rapitalien und Rofibarteiten geschätt wurden, verwandte er größtentheils jur Bezahlung von Staatsfoulben. Er verabidiebete bie italienischen und frangofischen Schauspieler und viele andere ausländische Diener. Er ließ bas überfluffige Wild, wo es ben Unterthanen Schaben that, wegidiegen, und befahl ben Guterbefigern, welche Jagben hatten, foldes auch ju thun, wibrigenfalls er es burch feine Jager und burch Bauern thun laffen wurbe. Er ließ burch eine ausbrudliche Berordnung alle Schleichwege ju Chrenftellen verbieten, und ertlärte, daß er weber Memoriale noch Empfehlungen aus ben Sanden seiner Sofbebienten annehmen, sondern bei Beforderungen blog auf betannte Berbienfte und auf Zeugnisse ber Borgesetten achten murbe. Er ließ fich ein Bergeichnig bon ben ungeheuren Benfionen entwerfen, die feine Mutter gablte und ihre Befcaffenheit untersuchen. Er verbot verschiedene Sagarbspiele und gab verschiebene neue Polizeiverordnungen. Seine größte Sorgfalt aber war auf die Berbefferung bes Rriegsmefens gerichtet, worin er ben Rathfclägen bes Generals Lascy vorzüglich folgte. Uebrigens bekummerte er fich um alles felbft, ging ohne Zeichen feiner Burbe überall bin 34

Brunner, Auftlarer in Defterreid.

Digitized by Google

und sahe selbst, rebete mit Jedermann freundlich ohne alles Ceremoniell: so daß er sich allgemeine Liebe erwarb." —

Wir haben es wiederholt ausgesprochen, daß wir die edlen Gesinnungen des Kaisers vollkommen anerkennen; er hat seine Tausbahn mit Glanz begonnen — es gab am Hofe und in der Regiezung eine Menge Rost, welcher der Reinigung bedurste; es gab in der Regierungsmaschine der Provinzen Uebelstände, die beseitigt werden sollten — es war nothwendig, daß zur Hebung der Seelsorge auf dem Lande Beränderungen vorgenommen wurden, wir constatiren nur zunächst in und aus Thatsachen, daß der Absolutismus des Kaisers, inz dem er rüdsichtslos in den Organismus der Kirche einerseits und in den Organismus der Berfassungen seiner Länder anderseits eingriff, sich und eine große Zahl seiner Unterthanen nicht nur um die Früchte seines guten Willens brachte, sondern auch in seinen Reichen eine Erbitterung hervorrief, deren offen losgebrochene Thatsachen — dem Kaiser den Tod erwünscht erscheinen ließen.

Wir wollen noch zweier Stellen aus zwei Trauerreben über Joseph II. in Frankfurt erwähnen, deren eine die Predigt des Borsstandes der protestantischen Geistlichkeit in Frankfurt und die andere die Trauerrede des katholischen Pfarrers an der Wahl- und Krönungsstiftskirche St. Bartolomä entnommen ist 1).

In der ersten heißt es: "Hatte er gleich die höchste Würde, die ein Sterblicher auf dieser Erde erlangen kann, so schämte er sich doch Spristi und seiner Lehren, folglich auch der öffentlichen Berehrung dessselben keineswegs. Ist es gleich in unseren Tagen nicht ungewöhnlich, daß sich zwar nicht wenige zu einer von den christlichen Religionen deswegen äußerlich bekennen, weil sie von derselben Spre und Brod haben, aber den öffentlichen Gottesdienst und den Genuß des heiligen Abendmahls deswegen verabsäumen, weil sie sich überreden, daß diese Religionsübungen nur für gemeine, einfältige und unaufgeklärte Christen gehörten; so war doch derzenige Beherrscher mehrerer Königreiche, den wir betrauern, von diesem eben so irrigen als schädlichen Borurtheile keineswegs verdlendet. Er stellte sich nicht nur in seinem Leben in Ansehung der äußerlichen und öffentlichen Gottesverehrung dem nied-

<sup>1)</sup> Beibe S. 23 u. 27 im Rrönungsbiarium Leopold II. Frankfurt 1791.

rigsten und geringsten unter seinen Unterthanen gleich, sondern er seierte auch noch auf seinem Kranken- und Sterbebette das Gedächtniß- mahl des Todes Jesu mehr denn einmal mit aller Chrerbietung und Andacht."

Abgesehen von der zeitläufigen protestantisch=rationalistischen Aufsfassung des Abendmahles wollte der Prediger doch das Betennt=nig des Kaisers beloben.

Der katholische Stadtpfarrer Frankfurts sagte bei der Leichenrede: "Die Duldung unsers verklärten Josephs ist besto schätzbarer, weil sie ganz auf die Rächstenliebe gegründet war. Biele sind duldsam, aber nur, weil sie gegen ihre eigene Religion gleichgültig sind, oder weil sie gar keinen Glauben haben. — Ihre Duldung ist auf Unglauben gebaut. Joseph war duldsam, weil er alle Menschen ohne Unterschied als seine Brüder liebte: aber er blieb bei der Duldung seiner Religion von ganzem Herzen treu!"

Wie die Urtheile über den verstorbenen Kaiser in Belgien ausgefallen sind, das tann man sich denken. Selbst die Sammlung amtlicher Aftenstücke von 1790 bringt die bittersten Gedickte über die Herrschaft Josephs, ja man konnte die Freude über die Bertreibung der Oesterreicher aus Belgien nicht einmal auf dem Titelblatte zurüchalten. der erste Artikel in dieser Staatsschrift lautet: La kortune des Belges. Der zweite ist eine Ode vom Abvolaten Le Mayour: La délivorance de la Belgique?). In Belgien durste sich somit nach dem Tode des unglücklichen Kaisers nicht einmal eine Stimme des Mitleids mehr öfsentlich vernehmen lassen.

<sup>1)</sup> Les Réclamations belgiques, couronnées par la Victoire et la liberté, par le triomphe de la Religion et des Loix.

Mit bem Motto: Libertas, quae sera tamen respexit inertem; Respexit tamen, et longo post tempore venit. Virg. Eclog. I.

<sup>2)</sup> Mit bem Motto: Mementote diei hujus, in qua egressi estis de Aegypto et de domo servitutis; quoniam in manu forti eduxit vos Dominus. Exod 13.

# Die Famphlete in Wien und Bruffel.

1. 10

Die Stimmung beim Tode des Raisers machte sich auch in Bamphleten Luft. Diese Gattung Literatur war in ihrer Richtung gegen Rlofter und geiftliche Genoffenschaften feit bem Beginne ber Regierung bes Raifers und zwar mit feiner felbfteingeftanbenen Beiftimmung berartig gepflegt worden, daß es nicht Wunder nehmen barf, wenn die Bamphletisten am Ende ihre Stacheln auch gegen ben Raifer felber tehrten. Dag in Wien icon mahrend ber Lebenszeit bes Raifers gegen benfelben Schmähichriften angeschlagen wurden, ift betannt 1). Befonders nach seinem Tobe erschienen viele abnliche Schriften - fie burften nicht jum Drude gelangen und gingen als Manuscripte von Sand zu Sand. Der Herausgeber biefes hat noch in feinen Studienjahren theils in ben Buchertaften auf Schlöffern ober in Privatfaufern auf bem Lande in Defterreich verschiedene gefunden. follen als Mufter zum Belege ber Stimmung beim Tobe bes Raifers mur zwei, unfers Wiffens bisber nicht veröffentlichte Schriften publicirt werben. Diese haben ihre Stacheln junachft nicht gegen die Berson bes Raifers gerichtet - fondern mehr gegen jene, welche bie Organe feiner Blane gemefen find, und benfelben als bureaufratifche Förberungsmittel ober Stupen gebient haben. Besonders aber gegen bie neue Befetgebung zeigen biefelben feinere ober grobere Sprach= formen, fie mogen als Beugen bes in verschiedenen Rreisen mabrend bem Leben des Raifers verhaltenen Migmuthes angesehen werben, ber fich turz nach feinem Tobe in berichiedenen humoriftischen Formen feine Bahn gebrochen. Es tommen darin eine Menge von Personen vor, beren Ramen und sonftiges Wirten ju jener Zeit als befannt voraus-

<sup>1)</sup> Siehe Sübners Lebensgeschichte Josephs II. Theil 1. S. 81. Graffer, Josephinische Curiosa. IV. Bb. S. 426.

gesetzt werden konnte; manche Anspielungen darin sind deutlich, andere lassen sich zwischen den Zeilen lesen — und endlich wieder andere lassen sich wegen der Ferne der Zeit und dem minderen historischen Bekanntsein der genannten Personen kaum mehr errathen 1).

### "Leichbegängniß"

"Benl. Sr. Maneft. Joseph des Zwenten."

"Die Ordnung mare folgende":

"Erstens. Das Armen=Institut. Hier gehen die aufgehobenen Spitäller und übrigen Bettelleuthe alle Paar und paarweise nach ihren Klassen, und zwar in der ersten die mit drei Kreuzer, in der zweiten die mit vier Kreuzer, in der dritten die mit sechs Kreuzer und in der vierten die mit acht Kreuzer, alle mit ihren Armenbätern eingetheilt. Den Schluß macht der Herr Graf von Buquois als Exsinder dieses so heilsamen Instituts."

"Tab. I. Hier wird vorgestellt die Stadt Wien mit allen ihren Borstädten, wo auf allen Straßen und Gassen sich die Bettelleuthe einfinden und um Almosen betteln<sup>2</sup>)."

"Zweitens. Die strafende Gerechtigkeit. Hier gehen die Casematisten3) in Gisen und Banden paar und paarweise, von der Sicherheitswache begleitet; den Schluß macht herr Hofrath von Kres. in seinem Ordenskleid, und statt des Rosenkranzes haltet er in der rechten hand das von ihm versaßte Criminalgesehduch, in der andern eine brennende Wachskerze, dadurch anzudeuten, daß das Gesethuch schon in Zügen liege."

"Tab. II. hier ift ber hohe Martt, allwo eine große Buhne.

<sup>1)</sup> Der Herausgeber tam in ben Besit biefer Sanbidriften aus bem Tobesi jahre Josephs; er hat aber von benselben auch icon früher Abschriften gesehen.

<sup>2)</sup> Die durch freie Wohlthätigkeit, Testamente und Legate gestissteten Armenhäuser wurden ausgehoben, das Kapital zusammengeschüttet und ein centralisirtes Armeninstitut gegründet; das in den verschiedenen Pfarren von sogenannten Armenvätern geleitet wurde. Der Sathriker will sagen: daß es die Armen durch diese Umwandlung nicht besser bekommen haben, und der Bettel seither noch mehr überhand genommen hat.

<sup>3)</sup> Casematisten wurden die Berbrecher genannt, weil sie in den Kerkern der Festungsmauern (Casematten) eingeschossen waren.

<sup>4)</sup> Frang Georg Ebler von Rreg mar hofrath bei ber Oberften Juftigftelle und Ritter bes St. Stephansorbens.

aufgerichtet ist, auf welcher ein Misselhäter seiner begangenen Mordthat halber mit 50 A . . prigel gesehmäßig abgestraft wird 1)."

"Drittens. Die k. k. Militär=Conscription ober die sogenannte aufgehobene Leibeigenschaft. Hier gehen paar und paarweis lauter junge wohlgewachsene Personen von 18 bis 20 Jahren mit großen Soldaten-Hüten und Federbuschen, größtentheils junge Leute, deren Stern in ansehnlichem Charatter stehen und Sohne der ansehnlichsten Bürger und Bauern, den Schluß macht herr Hofzrath von Türkheim<sup>2</sup>) in einem langen Trauermantel und Se. Excelelenz herr Braf von Lazi in Trauerunisorm."

"Tab. III. Diese ftellet das Militärische Affentirungszimmer mit allen Ausziehrungen vor."

"Biertens. Das freie Commerz. Hier gehen die Wucherer paar und paar, jedoch ohne Ansehung ihrer Religion, nach ihren Rlassen, als nähmlich a. die Holzwucherer, b. die Getreide= und Mehl= wucherer, c. die Fleisch= und Brodwucherer, d. die Geld= und Waaren= wucherer, diese letztere ist aber unter allen die stärkste und ansehnlichste Rlasse, denn in dieser besinden sich Leute von allen Ständen, Geistliche und Weltliche, Adelige und Unadelige, Bürger und Bauern, Christen und Juden, männlichen und weiblichen Geschlechts — zulezt Se. Exc. Herr Graf von Sinzendorf 3)."

"Tab. IV. hier ift zu lefen: "Das aufgehobene Bucherpatent" in golbenen Buchftaben."

"Fünftens. Das t. t. Militärspital. Hier gehen die Zöglinge paar und paar in ihrer Uniform, mehrentheils junge Leuthe von 16 bis 17 Jahren, denen folgen alle in der militärischen Pflanzschule von ihrer Entstehung bis auf gegenwärtigen Tag, creirte Doctores der Chirurgiae und Arzneikunde, den Beschluß macht der Herr Oberdirektor Brambilla 4), in der Hand haltend das Buch Fanfarroni betittelt."

<sup>1)</sup> Soll andeuten, bag bie neue Gefengebung ben Berbrechern ju Gute tomme.

<sup>2)</sup> Lubwig von Türtheim war hofrath beim hoffriegerath.

<sup>3)</sup> Wenzel Graf von Sinzenborf war Prafibent bes Rieber: und Borber: öfterreichischen Appellationsgerichts.

<sup>4)</sup> Alexander von Brambilla, hofrath und taiferl. Leibchirurg, Grunder ber militarifden Debicinfchule und Liebling Joseph II.

"Tab. V. Diese stellt vor ein großes Krankenhaus von Brettern mit der Inschrift Memento mori, in der Ferne sieht man ein sehr geräumiges Feld, auf welchem die todten Soldaten nach Tausenden begraben werden 1)."

"Sechstens. Die neue Grundsteuer=Regulirung. hier gehen die neuen Steuerbeamten und deren Oberbeamte oder sogenannte Areiseinnehmer alle paar und paarweis nach ihrem Alter und Rang. Diesen solgen herr hofrath Freiherr von Kaschnig2) und holzmeister3), den Beschluß macht Se. Excellenz Freiherr von Egger und Se. Excellenz Graf von hahfeld 4)."

"Tab. VI. Hier ist ein großer Saal, wo der ganze Rath verssammelt sitt, die beiden Hofrathe von Kaschnitz und Holzmeister, die da Rechenschaft geben von dem gutten und glücklichen Erfolg der Steuers-Regulirung, wegen der sie von dem Monarchen so herrlich belohnt worden sind."

"Siebentens. Die aufgehobenen Gerichts ftellen. Den Anfang macht die Wiener Universität mit ihren Bedellen, vier Dekanen und Roctore magnifico. Diesen folgen die beiden geistlichen Consistorien, nähmlich das Wienerische und Passauische 5), sodann der Oberste Hofmarschall und die Nieder-Oesterr. Regierung mit allen Räthen und Sekretären, den Schluß macht Herr Hofrath von Froidevour 6), in der Hand haltend das Jurisdictionspatent 1782."

<sup>1)</sup> Joseph hat für die Militärärzte eine eigene Arzneischule zu Wien (Josephinum) gegründet, und derselben das Recht verliehen: Doctoren Med. et Chirurg. zu creiren. Er wollte so bald als möglich viele Zöglinge aus dieser Anstalt hervorgegangen sehen. Die medicinische Facultät der Wiener Universität fühlte sich durch dieses neue Institut nicht angenehm berührt. Die gleich Ansangs dasselbst creirten Doctoren scheinen nach obigem kein großes Renome besessen zu haben.

<sup>2)</sup> Anton Balentin Freiherr von Kafchnit, Gubernialrath und Abministrastor ber folesischemährischen Staatsguter.

<sup>3)</sup> Ueber Holzmeister und sein Talent für ben eigenen Sad zu sorgen siehe bas Rapitel: Lilienfelb.

<sup>4)</sup> Rarl Friedrich Graf von hatfelb war Minifter bes Innern.

<sup>5)</sup> Der größere Theil ber heutigen Wiener Dioceje gehörte früher ju Baffau, und bie Bifchofe von Baffau hatten ju Wien ein eigenes Officialat und Confiftorium bei ber Rirche Maria am Gestabe.

<sup>6)</sup> Jos. Huacinth von Froibevour war Hofrath bei ber Dberften Juftigftelle.

"Tab. VII. Sine Gerichtsstube auf dem Lande, wo das Dorfgericht zu Rath sitt; auf der einen Seite stehet ein altes Bauernweib als Rlägerin, auf der andern der Pfarrer des Ortes als Beklagter, das Urtheil wurde dahin gesprochen, der beklagte Pfarrer solle zur ganzlichen Genugthuung der Klägerin nebst Ersat der Untösten, jedoch undeschadet der geistlichen Würde auf 24 Stunden bei Wasser und Brod in den gemeinen Kerker eingesperret werden."

"Achtens. Der Religionsfond, oder die von ihren Mißbräuchen gänzlich gereinigte Religion. Den Anfang machen alle aufgehobenen Bruderschaften mit ihren Borstehern in ihren vormahligen Bruderschaftskleidern und Stäben, diesen folgen alle Exereligiosen und Exnonnen, ebenfalls in ihren vormahligen Ordenskleidern, sodann die Lokalkapläne und 600 fl. Pfarrer 1), nicht minder alle Wienerischen Stadt- und Borstadtpfarrer, alle Commendatärs-Aebte mit den Herrn Bischöfen von Linz, Raab und Leitmerit, benanntlich herrn Gall, Fengler und Kindermann, den Schluß macht die ganze geistliche Hoscommission, als da sind herr Regierungsrath von Matt, der Exprälat de Monte serrato: vulgo Schwarzspanier, der Herr Hoserath und Probst Zippe 2)."

"Tab. VIII. Hier ist ein sehr geräumiges Gebäube, in welchem vier Zimmer angebracht sind, in dem ersten sieht man eine große Menge der schätzbahrsten Juwelen und Perlen, die alle auf einem Tisch liegen, bei diesem stehet die Jüdin Dobruschka<sup>3</sup>) mit ihren beiden Töchtern und sucht die besten Steine und Perlen aus, die sie um zehn Procento über den Schätzungswerth erfauft: in dem zweiten wird die Lizitation gehalten, wo die Juden, Wucherer und Tandelweiber die Monstranzen, Ciborien und andere Kirchengeräthschaften kaufen und ihr Gespött da-

<sup>1)</sup> Aus bem sogenannten Religionssond (ber aus bem Bermögen der verscheuberten Klostergüter bestand) wurden größere und kleinere Pfarren mit dem Einkommen von 600 fl. und 350 fl. gegründet. Die Pfarrer des niederen Sinstommens beglückte man auch mit einem minderen Titel und nannte sie "Localstapläne" — obwohl selbe ganz und gar die Functionen eines Pfarrers ausüben und alle Rechte eines Pfarrers besitzen.

<sup>2)</sup> Augustin Bippe, hofrath bei ber geiftlichen hofcommiffion und Canonicus an ber Collegiatfirche Allerheiligen ju Brag.

<sup>3)</sup> Das Birten biefer Dame im Antauf fammtlicher Rirchenpretiofen ift attenmagig in : "Die theologische Dienerschaft" bargeftellt.

mit treiben; im dritten steht ein runder Tisch, auf welchem ein leerer Geldsack liegt mit der Inschrift: nihil est intus; im vlerten sieht man die ganze versammelte Hoscommission, die da entscheidet, daß die gegesammte Geistlichkeit dem Religionsfond einen Beitrag jährlich mit  $7^{1/2}$  Procento zu leisten schuldig ist."

"Neuntens. Die Preßfreiheit. Hier gehen Paar und Paar alle Broschüristen und Blattschreiber, jeder ein von ihm versertigtes Werk in der Hand haltend, sie werden begleitet von denen im Fach der Wissenschaft sehr bekannten Männern Herrn Lizenziaten Rautenstrauch, ehemaligen Zesuiten: Herrn Blumauer und Hofrath von Born, ersterer hält in der Hand die Kirchenzeitung 1), der zweite die auf Pränumeration herausgegebene Aeneis, der dritte seine Monachologie, den Schluß machen die zwei kaiserlichen Censores Abbe Rosalino 2) und der königliche Rath von Kaus 3)."

"Tab. IX. hier ift ein Rathszimmer, wo der versammelte Rathüber die seit neun Jahren verfertigten Werte seine Bewunderung zeigt."

"Zehntens. Die Wiener Universitätoder hohe Schule. Die Mitglieder dieser löblichen Gesellschaft gehen alle in ihrer Ordens-kleidung in folgender Ordnung: herr Abbe Stöger 4) mit dem Expiaristen P. Wieser 5), herr Abbe haschie hier hier bon Alginger 7), herr Prosessor Watheroth 8) mit herrn Prosessor Scheidlein 9), herr Prosessor Karpe 10) mit herrn Prosessor Michaeler 11), herr Prosessor

<sup>1)</sup> D. h. die vom Aufklärer Wittola herausgegebene Wienerische Kirchenszeitung.

<sup>2)</sup> Frang Rosalino mar Buchercensor und gab eine beutsche Uebersetung ber heiligen Schrift heraus.

<sup>3)</sup> Conftantin Frang von Raut war Buchercenfor.

<sup>4)</sup> Ueber Stoger fiehe bas Rapitel : "Die Revolution in Belgien." S. 474.

<sup>5)</sup> Ueber Wiefer G. 126.

<sup>6)</sup> Siehe S. 106.

<sup>7)</sup> Siehe S. 123.

<sup>8)</sup> Deinrich Joseph Batheroth war Professor ber Universalgeschichte in ber philosophischen Facultät.

<sup>9)</sup> Georg Scheiblein war Professor bes öfterreichischen Rechts.

<sup>10)</sup> Franz Karpe war Professor ber Philosophie.

<sup>11)</sup> Karl Michaeler, Cuftos an ber Universitätsbibliothet, früher Professor Literargeschichte zu Innsbruck. Ueber ihn Bieles in: "Freimaurer in Throl. Bon Ludwig Rapp. 1867." S. 78—91. Er war Czjesuit, Weltpriester und enragirter Freimaurer, ber bie Maurerei in vielen Streitschriften zu vertheibigen

Böhm mit herrn Landrath von Cybel, herr Hofrath von heinte 1) mit herrn Probst Wittola, den Beschluß machen die herrn hofrath von Sonnenfels und Seine Excellenz Freiherr van Switten."

"Tab. X. Diefe ftellt eine Freimaurerloge bor."

"Eilftens. Die verlornen Niederlande. Hier geht der Herr Exsektetar Antoine in einem langen schwarzen Trauermantel, die Schleppe nachziehend, ihm folget das ganze dermal aufgelöste k. k. Rabinet mit allen seinen Individuen, dann die beiden Herren Generale, der Exminister Graf Belgioso und der frühere Extommandant Freiherr d'Alton, den Beschluß machet der dermalige Riederländische Exminister Graf Trautmannsdorf."

"Tab. XI. Hier ift die Stadt Bruffel mit der Inschrift Consumatum est, in einer Entfernung sieht man Se. toniglichen Hoheiten die Erzherzogin Christina und Albert, beide beweinen den Berlust dieses schoen und fruchtbaren Landes."

"3wölftens. Das General-Seminarium. hier gehen bie jungen Geistlichen in ihren schwarzen Talaren und schwarzen Mänteln und start gepuderten Haaren, großen Stußerschnallen und ihr ehemaliger Director und nunmehriger Bischof Lachenbauer?)."

"Tab. XII. Diese stellt vor den Studiensaal, wo die jungen Geistlichen bei ihren Studientischen sigen, einige beschäftigen sich mit Lesung einiger nugbaren Werke, nach dem dermaligen aufgeklärten Gesichmade, 3. B. das Werk: "Was ist der Papst", von Landrath Sybel, die "Anmerkungen über die sieben Kapitel von Klostergeistlichen", das Werk des herrn Hofrath Born "Monachologia" betittelt, wieder andere

suchte. Ein Professor ber Philosophie zu Innsbrud richtete in einer Schrift (Miber ben Freimaurer Michaeler. Osbor 1784.) an ihn folgende sehr pitante und schlagende Apostrophe: "Du hast etwa vor 7 oder 8 Jahren in meiner und ber angesehensten akademischen Lehrer Gegenwart, als wir dir den philosophischen Grad schenkten, seierlich geschworen: "Romano Pontisci B. Petri Apostolorum Principis successori, ac Jesu Christi Vicario veram odedientiam spondeo et juro." — Erinnerst du dich dieses Sides? Rannst du dich ohne Schaubern und Zittern besselben erinnern? Wie kannst du nach solch geseistetem Side, solche Dinge zu Gunsten der Maurerei nicht nur thun, sondern in die Welt hineinschreiben, als du wirklich gethan und geschrieben hast, ohne offendar meinzeidig und offendar insam zu werden?" —

<sup>1)</sup> Frang von heinke, Hofrath und Director ber juribifchen Facultat.

<sup>2)</sup> Johann Lachenbauer, Bifchof ju Brunn.

beschäftigen sich mit Ausarbeitung einiger theologischer Fragen, als da sind: Gibt es ein sichtbares Oberhaupt der Kirche? Ist die She ein Sakrament? Ist nicht die Gewalt der Bischöfe eine dem Landesherrn unter-worfene Gewalt? Könnte wohl die Ohrenbeicht gänzlich abgestellt werden? Wäre es nicht der Religion und dem Staat weit zuträglicher, wenn die Priefterehe bei den Weltgeistlichen eingeführt würde? Welches sind die wahren Ursachen, daß der geistliche Stand von der Jugend so verabscheuet wird? wie könnte diesem Gebrechen abgeholsen werden? eine Preißfrage, worüber noch Niemand genüge geleistet hat."

"Dreizehntens. Folgt ber Trauerwagen mit bem entfeelten Leichname Sr. Majestät; auf beiden Seiten werden getragen die Fahnen der aufgehobenen Bruderschaften, und die Bruderschastsfackeln dienen zur Beleuchtung."

"Tab. XIII. Hier ist die Todenbahre, worinnen der entseckte Leichnam ist, auf demselben besinden sich alle Bruderschafts=Heilige 1) nebst dem Pelikan, der Leichnam ist angekleidet mit einer Karthäuserskutten, weil höchst Derselbe ein besonderer Berehrer des heiligen Ordens gewesen sind."

"Bierzehntens. Die Wohlthätigkeit. Hier gehen nach dem Trauerwagen die k. k. Kammerdiener Strak und Mayer<sup>2</sup>) und in der Mitte der sogenannte Hundsmichel<sup>3</sup>), diesem folgen viel wohlgestaltete

<sup>1)</sup> Es war damals Sitte, daß die Freunde des Berftorbenen, welche kamen, um die Leiche noch anzusehen und bei derselben ein Bater unser zu beten, kleine Heiligendilder in den Sarg legten. Der Pelikan, der seine Bruft öffnet um seine Jungen zu nähren, wurde als ein sinnreiches Symbol, auf den Sarg während des Leichenzuges gestellt — auch war es Sitte, die Berstorbenen mit einem Ordensgewand bekleidet, zu begraben.

<sup>2)</sup> Rilian Strat und Matthaus Maper erscheinen im hof- und Staats- schematismus von 1789 in ber Reihe ber "Raiserl. auch Raiserl. Rom. Kammerbienere."

<sup>3)</sup> Es ist auffallend, daß dieser "hundsmichel" in den Pamphleten gewöhnlich in nicht sehr achtenswerther Gesellschaft aufgeführt wird. Wir forschen über diesen herrn in verschiedenen Duellen nach, konnten aber nichts über ihn sinden. Als "hundsjäger" ist im Hofschwatismus von 1789 ein Joseph Rofsino Biale bezeichnet. Endlich gab uns Ritter von Camesina, der beste Kenner der alten Topographie Wiens über denselben auch grundbücherlichen Ausschluß. Im Gewehrbuch des Magistrats Nr. 1162 U. p. 37. heißt es, Pichler Michael Jung in der Kammer Sr. Raj. erhielt einen Grund zur erbauung eines Hauses 6 Klaster 4 Schub vorne (gegen die Bastei) hinten 2 Klaster 4 Schub in die Lös

theils ledige, theils verehelichte Beibspersonen von verschiedenem Charafter und Stand, ohne allen Rang mit verschleperten Gesichtern."

"Tab. XIV. hier wird borgestellt ein Trauersaal, der ganz mit schwarzen Tüchern behangen ift, allwo die unglücklichen und ganzlich verlorenen Geschöpfe durch herrn Mayer und hundsmichel aufs beste getröstet werden."

"Fünfzehntens. Die Wohlfeilkeit. Den ganzlichen Beschluß bieses so prachtvollen Zuges machen die Fratschler und Haustrerweiber, beren Zahl sich auf 5000 beläuft, alle mit blauen Fürtüchern und verbundenen Röpfen, der Hofrath von Greiner als Beschüßer dieser löblichen Zunft machet den Beschluß."

"Tab. XV. Diefe stellt vor das frohlodende Publitum über diefe nugbare Erfindung."

## "II. Partezettel des anfgelöften Rabinets."

"Holzmeister Kaschnitz und Dornseld") geben Parte von der am 20. Hornung 1790 heilsam erfolgten Auslösung des Kabinets, welches nach neunjähriger, gewaltsamen Ausblähung und Berstopfung aller edlen Theile an ordnungswidrigem Zusluß der goldenen Ader, gottlob zum allgemeinen Besten, endlich in dem Herrn entschlasen ist. Die entlarvten Körper werden denen Raben Preis gegeben. Die Trauer nur von Kabinetsanhängern und Mitmädlern, jedoch lebenslang getragen. Nachdem aber das sämmtliche Personal, wenn auch Maher und der Hundsmichel mit in die Schähung genommen werden, den Werth doch nicht von 30 Kreuzern beträgt, kann also keine heilige Wesse gelesen werden, dagegen bestreitet der Religionssond das To Doum laudamus gratis."

"Der Kontrolorgang empfängt feine Bisiten."
"Durch einen getauften ober ungetauften Juden."

velgasse im Jahr 1782. Bu jener Zeit war er hundsjunge. Er baute sich ein Keines haus, jest steht ein größeres an diesem Platze neben der Staatskanzlei. Im hosschematismus vom 1789 (ber von Drucksehlern strost) ist er Seite 406 unter dem Ramen Michael Pichel als zweiter k. k. Kammerlaquet verzeichnet — somit war er in seiner Art hoch avancirt; den Ramen "Hundsmichel" aber konnte er nicht mehr los werden; sein haus wurde noch bis in die zwanziger Jahre "das hundsmichelhaus" genannt. Es scheint dieser hosmann überhaupt mehr bekannt als geachtet gewesen zu sein.

<sup>1)</sup> Frang Ebler von Dornfeld, hofrath in ber bohmifch-ofterreichischen hof- tanglei.

Sind diese und ahnliche Satyren auch aus dem aufgewühlten Strom damaliger Zeit geschöpft — so darf der Historiker dieselben doch nicht ignoriren; sie geben Zeugniß, wie der unglückliche, von allen Seiten auf seinem Sterbelager bedrängte Raiser — vor sich eine ganze Kette von mißlungenen Plänen und gescheiterten Hoffnungen — nach dem alten Sprichwort auch für den Spott nicht sorgen durfte.

Ein Umstand darf aber bei diesen Pamphleten nicht übersehen werden — sie schlagen mit ihren Bligen und Wettern fast immer in der Umgebung des Raifers nieder, und zeigen, daß seine Leiter und Führer, die zu seinen Befehlen erst riethen und selbe dann eifrig vollzogen, auch besonders haß und Berachtung tragen mußten.

Sewaltsame Reuerungen, absolutistische Eingriffe, die unbekummert um die Geschichte und den ganzen socialen Boden ins Werk gesetzt werden, erzeugen Mißmuth — der sich in jenem Momente Luft macht — wo die Verletzten den absolutistischen Herrscher nicht mehr zu fürchten brauchen — diese Stimmungen sind es, welche schon so oft beim Tode von unbeliedten und gefürchteten Persönlichkeiten Pamphlete und Satyren ins Leben gerufen haben.

Nun sind aber die in Handschriften existirenden Wiener-Pamphlete noch gemüthlich und harmlos zu nennen, wenn man sie mit jenen Ergüssen der Bitterkeit vergleicht, welche in Belgien gedruckt wurden. Ein Oesterreich wohlgesinnter Herr zeigte uns in Brüssel eine Sammlung ähnlicher Flugblätter, die einen starken Band ausmacht; darunter ein Testament Josephs 1) mit besonders corrisiver Satyre. Bei dem Requiem für Maria Theresia schimmerte in der Gudulakirche zu Brüssel (wie Conscience berichtet) der Steinboden von den Thränen der Dankbarkeit und des Schmerzes, vom belgischen Bolk vergossen — zehn Jahre (1790) darnach beim Tode ihres Sohnes sollte es leider anders kommen.

<sup>1)</sup> Testament de l'Empereur Joseph II. 1790.

## Nach Kaiser Josephs Tode.

Die eiserne Entschiedenheit, mit welcher man seit zehn Jahren im Auflösen und Bernichten firchlicher Corporationen theils durch gewalt= fame Unterdrudung berfelben, theils burch hincinregieren und bureaufratifches Zerftoren berjenigen, benen noch einige Lebensfrift gelaffen worden, gewaltet hatte, war mit bes Raisers Tode zum Theile gebrochen, bas Spstem aber bauerte fort. Der neue Raiser Leopold II. aber mochte ahnen - bag bas lärmende Lob, welches auf Befehl ber Freimaurerlogen erscholl, eben so consequent die Fundamente seines Thrones untergrub — als es den Umfturz der geistlichen Genoffen= schaften besubelte. Alfogleich nach Josephs II. Tobe hob Leopold II. verschiedene Berordnungen auf, bie ihm felber zu gewaltthätig erschienen. Die erfte mar jene, welche in ben Rloftern Commendatarabte einzusepen befahl; es hatte fich diefes Inftitut als ein mahrer Ruin ber noch bestehenden Rlofter herausgestellt. Schon am 5. Juli 1790 stellte bas Rlofter Beiligentreug 1) bei Wien an Raifer Leopold folgendes Gefud :

"Unterzeichnete bitten in tiefster Unterthänigkeit um die allerhöchste Gnade, zur canonischen Wahl eines Regularabten schreiten zu dürsen aus folgenden Beweggründen: 1. Sind sie von der höchsten Willens= meinung überzeugt, den Prälatenstand in die vorigen Rechte wieder einzusetzen; 2. Tehrt die Erfahrung, daß es dem geistlichen als zeit= lichen Wohl der Stifter zuträglicher seh, wann selbe von Einem Haupte geleitet werden. Heiligenkreuz 5. Juli 1790. Marian Reutter, Prior. Albert Wolfmaier, Pfarrer cum conventu."

Aehnliche Gesuche liegen von Mölk und andern Rlöftern vor. Die Mölker-Benediktiner sagen in ihrem Gesuch (24. Juni 1790):

<sup>1)</sup> Arciv bes Cultministeriums. Rlosteratten. Fasc. 210.

"weil wir zu biefer Bitte durch einen besondern Wink und bereits gegen unser Stift gnädigst geäußertes Wohlwollen Guer königlichen Majestät angeeifert worden." Nachdem nun die Stifter nacheinander ähnliche Gesuche stellten, kam 24. Juli 1790 vom Raiser Leopold der Erlaß: "Den Stiftern ist insgesammt in meinem Namen zu erklären, daß ich ihnen die Freiheit ertheile, ihre Prälaten von nun an wie gewöhnlich zu erwählen"). Die geistliche Hoscommission, welche unter Kaiser Joseph solche Bitten der Röster mit Entrüstung zurückgewiesen hätte, beeilte sich jest im gesügigen Manteldrehen geistlichen (oder vielmehr ung eistlichen) Bureautratenthums, diese Bitten zu befürworten, nachdem der Wind sich oben gewendet.

Es erschienen Bittschriften vor dem neuen Raiser um Wiederherstellung vieler Rlöster, die Bittschriften gingen von ehematigen Conventualen und Capitularen dieser Rlöster aus, die Antwort lautete: "Indessen (d. h. die Bittschriften) in den Registraturen aufzubehalten."

Mitunter meldeten sich auch ganze Gemeinden und Stadtcommunen um Wiederherstellung der Alöster, so z. B. die Stadt Friedau in Steiermart um Wiederherstellung des Franziskanerklosters daselbst mid mehr als 40 Unterschriften der ansehnlichsten Bürger — obenan Graf Königsader, t. t. Oberst-Lieutenant.

Die Bittschrift hebt besonders die Berarmung der Stadt und die wachsende Noth hervor, die seit der Aushebung daselbst eingerissen, ist voll des Lobes über die Seelsorge des ausgehobenen Klosters und sagt auch, daß die Bürger seither ihre Abgaben nicht mehr bestreiten können u. s. w. Das Kloster zog in Menge Fremde herbei, die Gegend blühte, jest liegt alles darnieder.

Bis zum 15. Juni 1790 waren schon so viele Bittschriften in diesem Sinne an den Raiser Leopold gelangt, daß dieser ein Handbillet solgenden Inhaltes erließ: "Lieber Freiherr b. Aresel!" Hier in der Anlage übersende ich Ihnen die Mir eingereichte Bittschrift der annoch bestehenden sämmtlichen Ordensstifter in Bohmen, in welcher selbe unter andern unter Zusicherung ihrer eigenen Beibehaltung, theils aber um die Wiederherstellung der bereits aufgehobenen Stifter und Abteien das Ansuchen machen, zu dieser Bittschrift

<sup>1)</sup> Archiv bes Cultministeriums. Rlofteratten. Fasc. 210.

füge ich ihnen noch mehrere von andern Stiftern sowohl aus Mähren, als Oberösterreich bei, wie ich dann auch schon dem Obersten Kanzler anhero dergleichen Ansuchen zugefertigt habe. Alle diese Bittschriften wird die vereinte Kanzlei mit Einverständigung der geistlichen Commission in Erwägung nehmen" 1) u. s. w.

Der Erfolg des Handbillets war, daß mindestens mit dem Fortsfahren des Aushebens der Stifter und Rlöster, welche unter Joseph schon dazu bezeichnet waren, innegehalten wurde.

Der Bureaukratie that es nach Josephs Tobe sehr leid, daß sie nicht in der im verlaufenen Decennium gewohnten Weise den Clerus absolutistisch bemaßregeln oder eigentlich: schinden konnte. Bernehmen wir aus den Alten von Kremsmünster 2) in dieser Richtung einen Präsischenten lamentiren.

Am 12. August 1790 wird vom Linzer Gubernium an die Hofstelle eine Eingabe über den Abt von Aremsmünster gemacht, der sich
"durch Drohungen und beleidigende Ausdrücke herausnahm, dem Präsidium und der Landesstelle die Standhaftigkeit in Bollziehung
der höchsten Befehlen abgewinnen zu wollen."

Seine Administration wird herabgemacht — daß seine untergebenen Geistlichen gegen ihn gestimmt wären, behauptet — Joseph hatte ihn früher abgesetzt, nun ersucht aber das Gubernium von Linz, "es möge den Kremsmünsterern eine freie Wahl nicht gestattet werden, weil ich vorsehe (Worte des prophetischen Präsidenten), daß das Stift Kremsmünster selbst seinen Stolz darein setzen wird, zum Trot der wider ihn von Weiland Sr. Majestät (Joseph) befohlenen Absezung, ihn zu wählen" u. s. w. 12. August 1790. Der Präsident von Linz berichtet gemüthlich: daß die Getstlichen gegen den abgesetzen Abt gestimmt wären — und fürchtet im selben Attenstüd am Ende: daß sie ihn aus Trot wieder wählen werden! Das ist eine köstliche Präsidentenlogik.

Den belgischen Provinzen wurden jest noch größere Freiheiten versprochen, als selbe unter Maria Therefia besagen 3). Freilich schwemm-

<sup>1)</sup> Archiv bes Cultministeriums. Rlosteratt. Fasc.. 210.

<sup>2)</sup> Arcib bes Cultministeriums. Alten bes Stiftes Rremsmunfter.

<sup>3)</sup> Louis Fax: Der Abfall ber belgischen Provingen von Desterreich. Nachen 1836. S. 301 .- 332.

ten in fürzester Zeit die Wogen der französischen Revolution die alte Herrschaft sammt allen Privilegien hinweg. Jedenfalls aber hatte Leopold II. die ganze Handlungsweise seines verstorbenen Bruders in Belgien Zug für Zug verurtheilt.

Schels') berichtet: "Der Clerus erhielt seine Rechte und Güter zurück und die freie Berwaltung für Letztere wurde ihm eingeräumt." S. 22: "Die General-Seminarien wurden aufgehoben und den Bischöfen und Rlöstern die eigene Bildung ihrer geistlichen Zöglinge und die Klosterstudien gestattet. Mehrere aufgehobene Stifter und Rlöster wurden wieder hergestellt, andern ihre Güter wieder zurückgegeben, denselben die eigene Berwaltung ihres Bermögens und die Aufnahme den Candidaten erlaubt." Wir kommen nun zu den Borstellungen der Bischöfe an den neuen Kaiser.

### Vorstellung des Cardinal Migazzi an Leopold II. 2).

"Ew. Majestät! Die Erlaubniß, welche mir Eure Majestät mildest zu geben geruhet haben, mache ich mir zu Nuten, und übersende unterthänigst ein Verzeichniß der Vorstellungen, welche ich pslichtmäßig Sr. Majestät dem Höchsteligen Kaiser nach Erforderniß der Umstände unterthänigst überreicht habe."

- "1. Gine Borftellung wegen bes Pfarreinrichtungs-Geschäfts und ber Gottesbienst-Ordnung."
- "2. Wegen Errichtung des General-Seminariums, und eine nach der hand eingelegte Protestation, daß ich als Erzbischof hieran keinen Theil haben könne."
- "3. Wegen Umftaltung vieler frommen Stiftungen wider die ausbrudliche Meinung und Bestimmung der frommen Stifter."
- "4. Wegen Aufhebung mehrerer Rlöfter, welche nicht allein in dem Orte, wo sie ihren Sit hatten, sondern auch in den herumliegenden Gegenden den Seelsorgern nicht allein zur nütlichen, sondern auch zur sathilfe nothwendigen Aushilfe nöthig waren."

<sup>1)</sup> Raifer Leopold II. Geschichte unter seiner Regierung. Bon J. B. Schels, k. f. Major. Wien, Heubner 1837. S. 20.

<sup>2)</sup> Aus bem Arciv bes Fürst-Erzbischöflichen Confistoriums in Wien. Fascitel: Migazzi.

Brunner, Auftlarer in Defterreid.

- "5. Wegen Aufhebung der Bruderschaften, sonderbar aber der Erzbruderschaft des heiligsten Sakraments des Altars, dessen Andacht das allerdurchlauchtigste Haus jederzeit auf alle Art zu befördern beflissen war."
- "6. Durch die fast unbegrenzte Preßeinfuhr und Verkaufsfreiheit haben sich zum Verfalle der Sitten und des Glaubens die schädlichsten Bücher und Broschüren nicht nur in der Stadt, sondern auch unter dem Landvolke verbreitet, wie dann unzählig anderer zu geschweigen Doctor Bahrdts Woral für den Bürgerstand (ein Werk, welches offensbar den Deismus lehret) nicht minder eine ärgerliche Sammlung aus Voltaires Werken, in deutscher Sprache öffentlich feilgeboten und verskauft wird."
- "7. Hat der Gebrauch lutherischer Predigt-, Woral- und Erziehungsbücher, welche in den jeder Zeitung beiliegenden Blättern häufig angetündigt, sogar in Schulen für die Jugend und ihre Lehrer anempschlen werden, ungemein überhand genommen. Achstdem, daß solche Bücher selten von allem Irrthume rein sind, weder das Kernhaste und Salbungsvolle der tatholischen Moral enthalten, so entstehet auch dieser Schaden hieraus, daß dem Bolte, wenn es derlei Bücher nach seinem Geschmack sindet, ganz unverwerkt Hochschäung und Liebe gegen des Berfassers falsche — oder wenigstens Gleichgültigkeit gegen die wahre Religion eingestöft wird."
- "8. Auch die soweit ausgedehnte Toleranz hat das ihrige hiezu beigetragen. Denn durch sie wurden einerseits die Irrgläubigen in ihren Irrhümern beruhiget, und durch Abschaffung aller auch mäßigen Controverspredigten einer bessern Belehrung beraubt, anderseits aber manche Katholisen auf den Irrwahn gebracht, daß die katholische Religion nicht die alleinseligmachende sey. Da noch überdieß viele von den ältesten Zeiten her übliche Andachten und heilige Gebräuche, durch welche sich auch die Gläubigen wenigstens zum Theile unterscheiden, nicht nur vermindert, oder abgeschafft, sondern auch in Broschüren angestritten und deren Bertheidiger lächerlich gemacht worden sind; so nehmen Irrgläubige hieraus sowohl als aus dem beständigen Anrühmen ihrer Bücher leicht Anlaß, sich und andere zu täuschen, und zu bereden, daß wir ihnen immer näher kommen, endlich gar zu ihrer Sette übertreten werden."

- "9. Die gute Erziehung ber Jugend hat durch die Aufhebung der öffentlichen Erziehungshäuser, die doch bei gegenwärtiger Sittenderderbniß für einen großen Theil sehr nothwendig wären, ungemein vieles, und meistens darum gelitten, weil mit der Aufhebung dieser Erziehungshäuser, die sonst in Schulen gewöhnliche Mittel die Jugend in der Unschuld zu erhalten, nämlich der öftere gemeinschaftliche Gesbrauch der heiligen Sakramente, die geistlichen Anxeden und andere jährliche gottselige Uebungen abgestellet worden sind."
- "10. Selbst auf ber Universität sind ber Jugend solche Lehren vorgetragen worden, daß ich mich öfter genothigt fand, Beiland Gr. t. t. Majestät theils über einige Theses aus dem Ratur- und Kirchenrechte, theils über die Sätze Dannemanns des Lehrers der Kirchengeschichte, besonders aber über die schre Watteroths, Professors der allgemeinen Weltgeschichte Anzeigen zu machen."
- "Dieser letztere hat (was sich auf einer unkatholischen Universität Riemand getrauen würde) sich erkühnt, durch lächerliche Schilderungen der Bücher Mohses, und ärgerliche Ausdrücke von Jesu, unserem göttlichen Lehrmeister alle geoffenbarte Religion in ihrer Grundseste anzugreisen. Bon welchem Wanne, da er so viel schon gewagt hat, wenn er gleich nach wiederholten Ermahnungen in öffentlichen Borlesungen sich etwas vorsichtiger beträgt, dennoch in Privatcollegien immer noch sehr viel für die Jugend und Religion zu befürchten ist."
- "11. Wenn bei der Universität die sonst gewöhnliche Ablegung des Glaubensbekenntnisses unterbleibt, so stehet Irrgläubigen und Juden der Weg zur Doctorswürde und Professorsstelle offen, und dieses um so viel mehr, da in dem Symnasium bei St. Anna wirklich ein Akatho-likus als Professor der untern Klassen angestellt ist."
- "12. Ist die Geistlichkeit in den Augen des Bolkes, das doch von ihr die Lehre des Heils mit Bertrauen empfangen soll, durch Schmähsschriften sehr tief herabgeset, und selbst in Ansehung ihrer Lehre verdächtig gemacht worden. Zum Berfalle der klösterlichen Zucht aber hat die umgestaltete Berfassung der Ordensgemeinden, wie die Besschräntung der bischösslichen Gerichtsbarkeit gewiß vieles beigetragen."
- "13. In Ansehung des Nachwuchses tauglicher Seelsorger läßt sich von dem neu errichteten General-Seminarien wenig hoffen, weil diese bie Lehre sowohl als die Zucht belangend, der Macht und Obsorge der

Bischöfe ganz entzogen sind. Den Bischöfen ift boch bas beilige Unterpfand des Glaubens und der Sittenlehre von Gott anvertrauet, und somit haben fie das göttliche Recht, von der Gottesgelehrtheit und Sittenlehre zu urtheilen , bon welchem Rechte fie aber in Rudficht ber Uniberfitaten in diesem Fache gar teinen Gebrauch machen konnen, weil die Lehrer bon ihnen ganglich unabhängig find. Den Bischöfen fteht es ju, jene, welchen fie einst das Priefteramt, und einen Theil ihrer Beerbe anvertrauen werben, nicht nur ein halbes Jahr, sondern die ganze Zeit durch zu prufen und in allen Kenntniffen ber Religion und der Sittenlehre besonders ju unterrichten. Indeffen muffen nun Bijdofe die Candidaten bes Briefterthums und zur Seelforge bestimmte Böglinge solchen Lehrern anvertrauet sehen, welche nicht nur unabbangig von ihnen, sondern auch oft gang unbefannt und weit entfernt find, ihre Leitung annehmen zu wollen. hiedurch wird also Bischöfen einerfeits alle Macht genommen, jur Bilbung angehenber Seelforger gehörige Anstalten zu treffen, ba ihnen boch andererfeits die Pflicht übrig bleibet, Gott in Ansehung berer, welchen fie bie Sande aufgelegt haben, Rechenschaft zu geben."

"14. Das Chepatent hat wiewohl wider die Absicht weiland Sr. k. k. Majestät sehr widrige Folgen nach sich gezogen. Man sing an, die Shehindernisse der Kirche, wenn sie nicht zugleich in diesem Patente enthalten sind, für unwirksam anzusehen, oder nach landesfürstlicher Dispense sür aufgehoben zu halten; ja man sprach der Kirche sogar alle Macht ab, Shehindernisse zu sehen, und beschuldigte den tridentinischen Canon":

"Siquis dixerit Ecclesiam non posse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in ils constituendis errasse, anathema sit, eines offenbaren Jrrthums, oder legte ihn auf die ungereimteste Art nach eigenem Sinne aus. Berschiedene andere widrige Folgen sind bereits entstanden. Hieher gehören die unzähligen Trennungen vom Tische und Bette, da sie auch lebenslänglich bleiben können, zum großen Berderbnisse der Sitten und des Staates, besonders da es nach obigen Grundsähen nicht ungewöhnlich ist, daß schon geschlossen Ehen für ungiltig erkennet werden, und §. 26 sogar nach Bollbringung der Ehen, deren Bedingniß erst erfüllet werden soll, die Giltigkeit derselben noch ungewiß bleibt."

- "15. Wird das heilige Kirchengebot der Fasten so wenig mehr in Ehren gehalten, daß eine große Anzahl Katholiken am Freitage, und sonderbar am Samstage sich ganz frei der Fleischspeisen bedienet, und in einigen Gasthäusern nicht einmal Fastenspeisen zu haben sind. Zu diesem strässichen Ungehorsam mußte das Bolk nothwendig noch mehr ausgemuntert werden, da in einer ersaubten Broschüre sogar der Kirche die Macht, Gesetz zu geben, abgesprochen wurde. Aus allen diesen ist"
- "16. das entstandene so große Sittenverderbniß beiderlei Geschlechts ohnehin zu bekannt, als daß ich Eure Majestät daran erinnern müßte."
- "17. Hat auch die Abstellung so vieler öffentlicher Andachten und Feierlichkeiten, durch welche das Bolt zur Besuchung der Gotteshäuser, Anhörung der Predigten, zu eifrigerem Gebete, öfteren Gebrauch der heiligen Sakramente aufgemuntert worden war, bei vielen eine große Lauigkeit, bei andern gar äußerste Berachtung veranlasset, gewißlich nicht ohne großen Einfluß auf das Berderbniß der Sitten."

"Diese sind, allergnädigster Herr, die Berzeichnisse meiner Borftellungen, welche ich zu feiner Zeit unter der vorigen Regierung eingereicht, und die ich Guer Majestät unterthänigst zu Füßen lege."

"Andurch erfülle ich einen Theil meiner aufhabenden Pflicht, würde aber solcher nicht vollkommen genugthun, wenn ich unterließe, Eurer Majestät in vollem Bertrauen und mit der meinem heiligen Amte angemessenen Freimüthigkeit gehorsamst zu bitten, darüber die böhmischösterreichische Kanzlei zu vernehmen, weil solche in Betress bieser nämlichen Gegenstände ihre Meinung öfters Seiner in Gott ruhenden kaiser-lichen Majestät eröffnet, auch über mehrere, günstige Entscheidungen erhalten, da aber dieselben in die Hände der Religion= und Studien=commission gekommen, nicht selten entweder gänzlich unterdrückt, oder aber ihnen eine andere Wendung gegeben, und sie folglich kraftlos gemacht worden; um nicht zu weitläusig zu seyn, will ich mich hier lediglich auf die Resolution in Betress der Stipendien beziehen, welche die Bischöfe einigen Studenten, die sich dem geistlichen Stande widmen wollten, hätten austheilen sollen."

"Die zur Aufnahme der Geistlichkeit so nütliche kaiferliche Anordnung wurde von der Studiencommission ganzlich unterdrücket. Die genannte böhmisch-österreichische Ranzlei muß mir von diesen und mehreren dergleichen Borgangen Zeugniß geben. 21. Marz 1790. Migazzi."

#### Die Vorftellungen der Bischöfe an Leopold II.

Selbe finden sich im k. k. Haus-, Hof= und Standesarchive und wurden theilweise schon herausgegeben 1).

Leopold II. hatte alsbald beim Antritte seiner Regierung die Einsstädt erlangt — es könne in der Regierungsweise seines Bruders nicht fortgefahren werden. Die Centralifirung, welche auf den Trümmern der Provinzialverfassungen hergestellt werden sollte, war in Belgien mit dem traurigsten Eclat mißlungen, die Unzufriedenheit in Ungarn im Wachsen. Das absolutistische hienernegieren in die Kirche befriedigte die Freimaurer und die Wiener "Büchelschreiber," erregte aber Mißstimmung in allen Provinzen des Reichs.

Rury nach dem Regierungsantritte verlangte Leopold II. von den Bifcofen Gutachten über bie Buftande ihrer Diocesen. Es liefen Roten, Promemorias und Borftellungen von allen Bischöfen der Monarchie an ben Raifer ein. Ungarn wurde separat behandelt. Die Bureaufratie mußte bem Raiser Bortrage barüber erstatten. Es läßt fich benten, daß diefe Bureaufratie mit aller Energie an ben Errungenicaften ber ftaatlicen Oberintendang über die Rirche festzuhalten gefonnen war. Die Attenftude (Befdwerben, Berlangen u. f. w.), welche Die Bischöfe einreichten, geben uns einen Einblid in den Ruftand ihrer Diocefen - aber auch ihrer berichiedenen Charaftere. Mit ben bereinzelten Stimmen ber Bifcofe mar leicht fertig ju merben. Gin Reichsconcilium (vorausgefest, daß die Bifcofe ein foldes zu verlangen, den Willen, oder bie ben Willen hatten, ben Muth gehabt hatten) mare benfelben bon Seite ber Regierung mahrfceinlich fomer geftattet worden. Es follen bier gur Charafteriftit ber Beit und ber Bifchofe im Rurgen bie Berlangen gebracht werben, welche fie an die Regierung ftellten.

#### I. Die Beschwerden in Absicht auf die Gottesdienftordnung.

1. Der Bischof von Gradista erinnert, daß der Normal-Meß= gefang 2) das Bolt zu sehr zerstreue und daher abzustellen sep.

<sup>1)</sup> Altenftude zur Geschichte bes öfterr. römisch-tatholischen Kirchenwesens unter Leopold II. 1790. Bon Joseph Chmel (Archiv für Kunde öfterreichticher Geschichtsquellen. Herausgegeben von ber kaiserlichen Academie ber Wissenschaften. I. Bb. Wien 1850.)

<sup>2)</sup> Sofeph Il. hatte nämlich einen Rormal-Meggefang vorgeschrieben.

- 2. Die Bischöfe von Lavant, Galizien und Leitmerit klagen über die Abstellung der Prozessionen, und letzterer trägt an, den Bischöfen zu gestatten, in allgemeinen Nothfällen nach ihrem Gutbefinden Processionen anzuordnen, den Besuch von gewissen Kirchen den Gläubigen gestatten zu dürfen.
- 3. Der Erzbischof von Prag beschwert sich über die Einstellung des durch drei Tage in seiner Metropolitantirche üblich gewesenen Reliquienschorfestes, und der beständigen Anbetung des Altarssatramentes in Prag.
- 4. Die Erzbischöfe von Laibach und Wien klagen über das Berbot mehrere Messen zugleich zu lesen, ersterer bittet daher zu erlauben, in der Metropolitankirche drei Messen zu gleicher Zeit und letzterer auf den Seitenaltären in der Hauptstadt wieder Messen gestatten zu dürfen.
- 5. Die Bischöfe von Budweis, Leitmerit und Ling beschweren sich über die aufgehobene Andacht in ber Charwoche.
- 6. Die Bischöfe von Budweis und Linz erinnern: die Andachtsordnung sei in ihren Meggefängen und Gebeten zu einsach und waren baher solche nach den Kirchenzeiten und Festen anzuordnen.
- 7. Der Bischof von Budweis verlangt: die untersagte Aussetzung ber Reliquien wieder einzuführen.
- 8. Der hiefige (Wiener) Cardinal-Erzbischof klagt über die Abkürzung des nachmittägigen Gottesdienstes und trägt an zu erlauben, daß Rachmittags-Predigten, (gleicherweise die Litanen) zum Unterrichte für die Jugend, dann an Sonn- und Feiertagen die Litanehen mit Aussehung des Hochwürdigsten in der Monstranze, einem musikalischen regina coeli oder salve Regina und mit dem zweiten Segen gehalten werden dürfen. Ferner klagt derselbe
  - 9. über die eingeschränkte Berehrung Maria und ber Beiligen und
  - 10. über die Abstellung der nachmittägigen Predigten.
- 11. Die Hochamter und nachmittägigen Litanehen werden nach ber Erinnerung des hiesigen Cardinals mit zu wenig Feierlichkeit und nicht in allen Kirchen gehalten und der Bischof von Linz schlägt an großen Festen die Instrumentalmusit bei der Messe, und auf dem Lande die Einführung der salzburgischen (?) Messe vor.

- 12. Nach der Erinnerung des Bischofs von Linz ist auf die Berbesserung der Bußanstalt kein Bedacht genommen worden 1).
- 13. Um die Beichtconcurse abzuhalten und eine zweckmäßige Bußankalt einzuführen, schlägt der Linzer Bischof vor, den Bischöfen aufzutragen²), die Ablässe anstatt sie an gewisse Zeiten und Orte zu binden, dem Bolke dahin zu erklären: daß nur derjenige einen Anspruch darauf hätte, welcher wohl bereitet zu einer Zeit, wo kein Concurs ist und der Beichtiger Muße hat, zur Beichte täme, die Lehren des Beichtvaters befolgte und das Ablaßgebet verrichtete. Auch glaubt er, gut zu sehn (?), die kleinen Ablässe auf Bilder, Kreuze u. dgl. vielmehr auf Anhörung der Predigten, Christenlehren auf die christliche Kindererziehung und andere nüßliche Werke zu verlegen³).
- 14. Diefer nämliche Bischof verlangt die Wiedereinführung ber Seelenamter.
  - 15. Die Wiedereinführung ber sonstigen Abendandachten.
- 16. Der Bischof von Leitmerit verlangt die Wiedereinführung ber Predigt und eingestellten Andacht am letten Tage des Jahres.
  - 17. Der Bischof bon Ling trägt an, Die Gebete ber beibehaltenen

<sup>1)</sup> Das war selbst der geistlichen Hofcommission eine zu arge Servislität, sie erwiederte: "In die geheime Beicht oder Kirchenbuße hat sich die geistliche Commission niemals eingelassen, und glaubt auch noch nicht (!) einzugehen. Dieser Punkt hätte also lediglich auf sich zu deruhen." Wenn irgend etwas die ganze kirchliche Misere jener Zeit ins hellste Licht stellen kann, so sind es obige Eingaben der Bisch öfe; — statt daß sie insgesammt verzlangt hätten: man möge sie ungehindert ihres Amtes walten und ihre oberzhirtlichen Pstichten erfüllen lassen, kommt einer nach dem andern mit kleinlichen Betteleien daher — wodurch die Bureaukratie in ihrem Wahn auf das Recht des Kirchenregiments erst recht bestätigt wurde.

<sup>2)</sup> Ein bischöflicher Borichlag: ben Bifchöfen aufzutragen — bas ift wohl bie bochte Leiftung im ftartgepflegten Gebiete ber Servilität.

<sup>3)</sup> Erwiederung hierauf: "Die geistliche Commission hat sich niemals auf die Anordnung eingelassen: wie die Ablässe zu erklären und anzuwenden sehen. Wan hat dieß nicht für einen Gegenstand ihrer Wirksamkeit, sondern für eine Pflicht des bischössichen Amtes angeschen. So nühlich daher auch der Borschlag des Bischofs zu Linz ist, so kann er doch von hier aus an die übrigen Bischössenschaft unterstützt werden; ihm, dem Bischof von Linz aber, wäre frei zu stellen, diese an sich nützliche Ablahanstalt in seinem Sprengel einzusühren." — Ein von der damaligen Bureaukratie wegen zu kolossaler Erniedrigzung abgewiesener Bischof, das will etwas bedeuten.

Beihungen anstatt in der lateinischen, in der deutschen Sprache

18. Die Abstellung der Bruderschaften ist die Klage der Bischöfe von Galizien, Wien, Budweis, Brigen und Gradiska, von jenen wären nach der Meinung des hiesigen Cardinals vorzüglich die Bruderschaft des heiligsten Alkarsakramentes, nach der Meinung des Bischofs von Gradiska die des Alkarsakramentes und der Mutter Gottes und nach der Meinung des Bischofs von Budweis die des Alkarsakramentes und der Liebe des Nächsten wieder einzusühren, die Bischöfe von Galizien aber ditten die Einführung derselben ihrem Gutbefinden zu überlassen. Nach der Aeußerung des Bischofs von Brigen endlich verlangt das Bolk die Wiedereinführung aller Bruderschaften.

19. Nebst diesen Klagen in Beziehung auf den Sottesdienst besichweren sich die Ordinarien von Prag, Brixen, Gradiska, Leitmeritz und Linz noch über die Kundmachung der landesfürstlichen Berordnungen von den Kanzeln, wodurch der Prediger oft gezwungen werde, das Wort Sottes abzukürzen, die Zuhörer aber bei dem Bortrage mancher für die Kanzel unschilcher Gegenstände in der Andacht gestört und zerstreut würden. Der Bischof von Leitmeritz glaubt daher nur die auf das kirchliche Wesen und die moralische Besserung abzielenden Berordnungen von der Kanzel kund machen zu lassen, nach der Meinung des Bischofs von Linz aber wären alle Berordnungen von den weltsichen Beamten vor der Kirche in Gegenwart des Seelsorgers nach dem Gottesdienst abzulesen.

Es ist interessant, die Orakelmänner der geistlichen Hofcommission über diese überdemüthigen Eingaben der bescheidenen Bischöfe zu vernehmen. Borsigender war 1790 der böhmisch-österreichische Hoftanzler und geistlicher Hofcommissionspräses Freiherr v. Kresel, Hofrathe: Baron v. Heinke, v. Fris, v. Haan, Zippe, v. Sonnenfels, Hofzierteich Bischorfer 1), zum Theil sind uns diese Herren aus den Catalogen der Freimaurer bekannt.

Der Bischof von Ling, Joseph Anton Gall, hatte wiederholt die Shre, von diesen Herren belehrt zu werden, daß er selbst ihnen in seinem Entgegenkommen zu weit gehe. Auf Rr. 17 erwiedert ihm

<sup>1)</sup> Rach ben Alten im t. t. Haus- und Hofarchive.

biefe hofcommiffion: "In die Liturgie ober in die babei anzuwendende Sprache hat sich die geiftliche Commission niemals eingelassen, auch nach ben bestehenden allerhöchsten Berordnungen nicht einlaffen durfen. Außerdem begehren mehrere Bischöfe, daß man die Regulirung des Sottesbienftes lediglich ihrem Gutbefinden überlaffen möchte. — Bei ber bekannten fo ungleichen Stimmung ber Bifcofe und ihrer Dentungsart icheint es bedentlich, ben gangen Bottesbienft und beffen Regulirung in ihre Sande ju legen. würde beinahe fo viele verschiedene Andachtsübungen als Diocefen haben und in mancher bald alle jene Andachteleien aufleben feben, bon benen bas Bolt icon entwöhnt ift, und die bem größern Theil nur jum Gefpotte und jur Abwürdigung ber Religion bienen." -"Man glaubt baber, bag ben Bischöfen nicht zu gestatten mare, eine wesentliche Aenderung in ber Andachtsordnung zu treffen, ober biegfalls etwas zu publiciren, fondern, wenn von Gemeinden befondere Befuche wegen Gestattung einer Anbacht vortommen, und fich folche burd Belehrung (!) von ihrem Borhaben nicht abbringen laffen, fo hatten fie bon Fall zu Fall die Anzeige vorläufig der Landesftelle ju machen, und erft wenn biefe einstimmig ift, die Bewilligung ju er-Glaubten fie in einzelnen Fällen burch die ihnen von der Landesstelle verweigerte Einwilligung beschwert zu fenn, fo ftunde ihnen frei, die Sache hier bei ber Sofftelle angubringen" 1).

## II. Beschwerden der Bischöfe in Absicht auf die Ausübung ihres Sirtenamtes.

1. Ueber die Einmengung der weltlichen Stellen in geistliche Gegenstände beschweren sich überhaupt alle Bischöfe mit Ausnahme der Bischöfe von Linz und Brünn. Rach der Aeußerung des hiesigen Cardinals scheint, wie er sich ausdrückt, "die Hauptbeschäftigung der geistlichen Hofcommission zu sein, Alöster aufzuheben, katholische Kirchen zu vermindern, lutherische und calvinische zu vermehren, das Simulataneum des Gottesdienstes einzusühren, der allgemeinen Kirchendisciplin widrige Einsukrungen zu machen" u. s. w. Der geistlichen Hofcommis-

1

<sup>1)</sup> Diefes jammerliche herumbetteln ber Bischöfe von Fall zu Fall "bei Lanbesstellen und hofftellen" um eine Prozession abhalten, einen Rosentranz, eine Litanei beten laffen zu burfen bauerte netto bis 1848.

sion war es schon im höchsten Grade unangenehm, daß die Bischöfe sich jeht unter Leopold mit ihren Beschwerden hören lassen durften. Die Bischöfe in bureaukratischer Manier zurechtzuweisen, das ließ sich die Hoscommission aber auch unter dem neuen Regime nicht nehmen.

Boren wir diese erbitterte Bofcommission über 1 .:

- "Dieses ist eine Klage ohne Beweis und sogar ohne Bemerkung eines Gegenstandes, die nur jene führen, denen es an Beweisen der wirklichen Fälle, folglich der Wahrheit sehlt, und die meistens selbst nicht wissen, was eigentlich ein geistlicher Gegenstand ist. Der Begriff von diesem Letztern besteht allein in dogmatischen Glaubenslehren, priesterlichen Altarsverrichtungen und in dem geheimen Bußgericht. Da nun kein Buchstabe von einer Verordnung je ersichienen ist, der über solche Dinge etwas bestimmte, fällt dieser Punkt als eine querela vaga ganz weg."
- 2. Die Bischöfe von Galizien, Gradiska und Breslau beschweren sich über das aufgehobene Berhältniß mit Rom und über die im Circulare vom 31. December 1781 enthaltenen Grundsätze.
- 3. Die Bischöfe von Seckau, Gradiska und Breslau klagen über das Berbot, papskliche Bullen kund zu machen. Rach der Meinung des ersten "bestünden doch viele derselben schon seit langer Zeit, seien mit stillschweigender Einwilligung bestätiget, und durch die langsjährige Ausübung in Diöcesan-Bullen (?) umgeschaffen worden. Einige darunter, als die Bullen complices und contra sollicitantes seien gar heilsame Bullen, deren Ausbebung die schädlichsten Folgen nach sich ziehen würde." —

Selbstverständlich wurde die Hofcommission durch derlei kühne Berlangen, die sich jest unter Leopold II. hervorwagten, in einen bebenden Ingrimm versett. Sine Fluth von acht maurischen Schmähungen gegen Rom wurde über das, man möchte sagen ohnedieß weibisch schüchterne Begehren der Bischöse, eben diesen Bischosen ins Gesicht geworfen. In der langen Zornesergießung gegen Nro. 3 heißt es unter andern: "Wer einerseits die Geschichte kennt und anderseits weiß, daß es eine der fürnehmsten Maximen des römischen Curialismus seh, durch Schleichwege mittelst geheimer Bullen und Breven den Geist des Bolkes auf den (?) Religionsfanatismus zu stimmen, und

dann durch angefacte Widersetzung das Bolk den besten und frömmsten Anslichten des Landesfürsten entgegenzustellen, der wird sonder Zweisel noch heute die Triebseder der traurigen Ereignisse sinden; die geradehin in den belgischen Ländern die heiligsten Anstalten ) noch vor kurzer Zeit unaussührbar gemacht haben."

Folgen die bekannten Erguffe gegen Ablaffe, Ballfahrten u. f. w.

- 4. Eine Erklärung sammtlicher Bischöfe (ausgenommen bie bon Brunn, Leitmerit und Königgrat) gegen bie General-Seminare.
- 5. Erklarung ber Bischöfe über die benfelben entzogene Gerichts= barteit über geiftliche Personen.
- 6. Mit Ausnahme des Cardinals in Wien, dann der Bischöfe von Linz, Königgrätz und Leoben beschweren sich alle Bischöse über das ihrem Hirtenamte so nachtheilige und sie in den Augen des Bolkes herabwürdigende Verbot, Currenden ohne Begnehmigung der Landestelle kund zu machen, und
- 7. die Erzbischöfe von Prag und Olmüt, dann die Bischöfe von Secau, Königgrät, Leitmerit, Gradiska, Leoben, Brixen und Gurk über die Kundmachung der an die Geistlichkeit gerichteten Verordnungen durch die Kreisämter.
- . 8. Beschwerden fast sämmtlicher Bischöfe über das Josephinische Chepatent.
- 9. Begehren der Zurudgabe der den Bischöfen entzogenen Ginsichts= rechte in die Berwaltungen religiöser Stiftungen.
- 10. Die Bischöfe von Ling, Breslau, Gradiska, Brigen, Leitzmerig, Labant und Leoben bitten, ihnen die Ginsicht über die Berzwendung und den Rechnungsstand des Religionsfonds zu überlassen.
  - 11. Bunfche der Bifchofe über Pfrundenverleihung.
- 12. Gilf Bischöfe beschweren sich über die ihnen entzogene Abhandlung bei geiftlichen Berlassenschaften.
  - 13. Sieben Bifcofe über ihre entzogenen Tagen.
- 14. Um Ginigkeit in Grundfagen über Gegenstande ber Religion und Sitten unter ben Geiftlichen zu erzielen, wünschen die Bischofe

<sup>1)</sup> Bir haben biese läppische Anschuldigung der Hofcommission im Kapitel: die Revolution in Belgien, ins rechte Licht gestellt. Die General-Seminarien als "heiligste Anstalten" nach dem schmeichelhaften Style der Hofcommission haben wir in "Die theologische Dienerschaft" attenmäßig als "abscheulichste Anskalten" gefunden.

von Budweis und Gurk, daß den Bischöfen erlaubt werde, Diocesanschnoden zusammenzurufen und nach der Meinung des ersteren konnten nachher auch Provinzials und auch National-Concilien gehalten werden.

Es ist eine sehr traurige Thatsache, daß wir nur zwei Bischöfe obiges Berlangen stellen sehen, und daß gerade der Bischof von Budweis ganz allein die Einsicht besaß, was jest den Bureaustraten gegenüber als einziges Mittel hätte gelten können. Wären zuerst die Bischöse in ihrem Borgehen unter sich einig geworden, oder doch nur eine kirchliche Majorität unter ihnen mit bestimmt gleichsmäßigen Forderungen gegenüber der schmählichen Bergewaltigung aufgetreten, so wäre die Kirche nicht 60 Jahre lang in einen jammersvollen Zustand der Bersumpfung gerathen. Die Hoscommission gab auf Kro. 14 folgende Antwort:

"Es ist den Bischöfen nie verboten worden, Diöcesansynoden zu halten. Die Erlaubniß dazu jett ohne allen Anlaß im Allgemeinen zu geben, ist nicht nothwendig, weil nur zwei Bischöfe davon Erwähnung machen, auch nicht räthlich, da dergleichen große Versammlungen der Geistlichseit in politischer Hinsicht nicht allezeit erwünscht sind 1). Die Consistorien sind eigentlich an die Stelle der Diöcesansynoden gessetzt, und wenn diese vereinigt mit den Vischösen ihr Amt zwecksmäßig handeln?) und die Landdechante in der erforderlichen Thätigkeit und Wachsamkeit erhalten, so wirken sie ohne Anstand im kurzesten Wege allen jenen Nuten, den man von den Synoden nur immer erwarten kann. Ueber diesen Punkt könnte daher lediglich hinausgegangen werden." Von den Provinzials und NationalsConcilien wird weislich gar keine Erwähnung gemacht.

- 15. Der Erzbischof von Brag beschwert sich über bas ben Bischöfen entzogene Recht, die Stiftungsmessen-Errichtungs-Urtunden authoritate ordinaria zu bestätigen.
  - 16. Olmüt klagt über Postporto in officiosis.
- 17. Die Bischöfe von Galizien bitten, daß ihnen bei Bisitirung ihrer Diöcese die vormals gewöhnliche Missionspredigt zu halten er-laubt werde. (Natürlich abgeschlagen.)

<sup>1)</sup> Welche glanzenbe Hofcommissionit! Es ist ben Bischöfen nie verboten worden Diocesansynoben zu halten aber — es tann ihnen auch nicht erlaubt werben!

<sup>2)</sup> Bas aber bann - wenn fie ihr Amt nicht zwedmäßig hanbeln??

- 18. 19. Der Bischof von Olmütz beschwert sich über Errichtung bes Brunner, ber von Prag über die Errichtung des Budweiser Bisihums.
- 20. Die Uebertragung einiger jum Prager Erzbisthum gehörigen Beneficien an die Suffraganen ift eine weitere Rlage bes Prager Erzbischofs.
- 21. Die lombarbifchen Bifchofe wünschen die Gerichtsbarkeit in Glaubensfachen nach ben Canonen.
- 22. Der Erzbischof von Mailand beschwert sich über die Entziehung ber ihm zugehörigen Gerichtsbarkeit auf seiner Herrschaft Balsolda.
- 23. Der Bischof von Brigen beschwert fich über gegen Bertrag von ihm geforderte Batronatsbeitrage.
- 24. Der Bischof von Leoben bittet, bas Dotationsgeschäft seiner Domfirche und seines Bisthums zu beschleunigen.
- 25. Der Bischof von Lavant flagt über die geringe Anzahl seiner Domherren und bittet um ein spstemisirtes Confistorium.
- 26. Beschwert sich der hiefige (Wiener) Cardinal über die Berordnung, nur jene zu Canonicaten zu befördern, welche mehrere Jahre in der Seelsorge zugebracht haben. Dadurch gelangten nur alte und bereits an Kräften erschöpfte Männer zu Würden, die doch eine größere Thätigkeit erforderten.

Abgesehen von der Rechtsfrage der taiserlichen Berordnung, daß nur ein Geiftlicher, der zehn Jahre Seelsorger war, zu einem Canonicat gelangen könne, hätte sich wohl der Cardinal darüber nicht beschweren sollen, denn ein Mann mit vierunddreißig Jahren kann ja doch kein an Kräften erschöpfter Mann genannt werden.

27. 28. Beschwerben über Umsiedlungen von Domberren und entzogene Präbenden und Ansuchen der Bischöfe von Tarnow und Gradiska — Titulardomherren nach Gutdünken (ohne Zahlenbeschränstung) zu ernennen.

(Die Berordnung bestimmte für die Metropolitankapitel acht, für bischöfliche Rapitel sechs Chrencanonici.)

29. Die Bischöfe von Galizien beschweren sich, daß sie die Confistorial-Protokolle zweimal wöchentlich dem Gubernium zur Einsicht übergeben mussen, welches ein Mißtrauen in sie vorausseste und da= burch auch die Gebrechen und Fehler ber Geiftlichkeit zu ihrem Nachtheile ben weltlichen Stellen aufgebedt wurden.

- 30. Die Bischöfe von Galizien bitten, mit der Juftizstelle lateinisch correspondiren zu dürfen.
- 31. Berschiedene Bischöfe bitten, den Landbechanten ihre früheren Honorare von den Pfarren zu belassen. Auf diese Art würde man die Landbechantsstelle immer mit gewählten Subjekten besetzen können.

## III. Befdwerden in Abficht auf das hirtenamt der Seelforger.

- 1. Weitläufige Erinnerungen und Gefuche ber Bischofe betreffs Pfarrenbesehung, Pfarrconcurse, Besehung landesfürstlicher Pfarreien u.f.w.
- 2. Der Bischof von Brigen beschwert sich über die Forderung der Prüfung der Katechisirtunst von den Seelsorgern.
- 3. Der Erzbischof von Prag beschwert sich über die den Seelsforgern aufgebürdete Berichterstattung und Besorgung der Reidungsstüde für uneheliche Kinder.
- 4. Der von Leitmerit über die Borrufung der Seelsorger an Sonn= und Feiertagen zu gerichtlichen Handlungen.
- 5. Die Bischöfe von Linz, Budweis, Leoben und Olmüt beschweren sich über die unanständige Behandlung der Seelsorger von Seite der weltlichen Behörden. Man setzet, sagt der Erzbischof von Olmüt, sast durchaus alle Achtung für die Geistlichkeit bei Seite und füllet die Berordnungen mit Sticheleien an. Das nämliche begegne auch den Oberhirten selbst. Diese Bischöfe bitten demnach: den Stellen als auch dem Bolte durchaus mehr Achtung gegen die Geistlichen zu empfehlen.

Unter andern hatten die Bischöfe auch die Schmabschriften gegen den Clerus als einen Grund der Herabwürdigung bezeichnet. Die Hofcommission besaß die erkunstelte Rube, darauf zu erwiedern:

"Die Schmähschriften, die durch die Censurgesetze überhaupt verboten find, und man hierorts auch teine solchen in den t. t. Staaten gedruckte Schriften gegen den geistlichen Stand kennt, so ist schwer zu bestimmen, in wie weit diese Klage der Bischofe einigen Grund hat. Indessen haben die Censurgesetze in Absicht auf Religion, Staat und Geistlichteit erst neulich nähere Bestimmungen erhalten, und so ist diese Besschwerde für erledigt anzusehen." Aus der Letztern ergibt sich, daß die

Regierung Leopold II. gesonnen war, bem schamlosen Treiben ber Libbelliften einen Damm entgegenzuseten.

- 6. Ueber berweigerte Ginkunfte und erhöhte Steuern ber Seelforger.
- 7. Geringen Defficientengehalt und Zurudgabe des Diöcefan= Emeritenfondes.
  - 8. Beschwerben über bie neue Pfarreintheilung.
  - 9. Beschwerben über bie Unabhängigkeit ber Lokalkaplane.
- 10. Beschwerben ber Bischöfe von St. Polten und Ling, daß bie Religionsfond-Cooperatoren ihren Gehalt auf die hand bekommen.
  - 11. Beschwerben in Beneficien-Angelegenheiten.

## IV. Beschwerden in Absicht auf die Rloftergeiftlichen.

- 1. Bunfche ber Bifchofe Bezugs ber in ber Seelforge angestellten Rloftergeiftlichen.
- 2. Rlage über den Berfall der klösterlichen Zucht. Bitte um Abschaffung der Commendatär-Aebte.

Der Bischof von Ling, Gall, der sich durch sein Beitergeben auf der Bahn der Rirchenvertnechtung, selbst bei den Bureaustraten als ein Ultra ihres eigenen Gebahrens, bemertbar machte, stellt den Antrag: "Die Rlöster und Stifter von den Bischofen durch ihren Einfluß in die Prälatenwahlen abhängiger zu machen." In der Resolution der Hoscommission sinden sich die Details der Einsgaben des Linzer Bischofs noch mehr entwidelt. Es ist ein besonderes Merkmal der bureaukratischen herren (wenn dieselben auch mitunter ihr Gebahren mit frommer Miene verkleideten), daß ihnen jedes selbstständige Leben einer kirchlichen Corporation zuwider war, und daß ihnen gerade geistliche Genossenschaften mit ihrer Selbstregierung ganz abominabel gewesen sind.

Die Hofcommiffion erwiedert auf obigen Antrag:

"Um die Klöster und Stifter von den Bischöfen noch mehr abhängig zu machen, trägt der Bischof von Linz an, ihm die Exception bei den Prälatenwahlen in den Stiftern einzuräumen, und die Klöster zu verhalten, daß sie schwören sollen, sich nach den Anordnungen des Bischofs zu richten (!!). Nun ist aber jeder Ordinarius bei einer Prälatenwahl entweder in persona zugegen oder durch seinen Commissarius ohnehin vertreten, und so wie er allemal das Capitel über die bei der Wahl zu beobachtenden achten Rücksichten (!) zu ermahnen pflegt, so wird es ihm auch nicht schwer fallen, die Wahl zu leiten, damit sie nicht auf einen offenbar Unwürdigen ausfalle, und wenn doch dieses wider Vermuthen geschehen sollte, so bleibt ihm ohne-hin für einen solchen die Installation in spiritualibus zu verweigern, gleichwie ihn auch die landesfürstlichen Commissarien zur Temporal-Udministration nicht zulassen würden, vorläusige Exceptionen aber scheinen mit der Wahlfreiheit nicht ganz!) vereindarlich zu sehn, und würden nur zu Collisionen Anlaß geben. Sehn so wenig ist es räthlich oder schickfam, alle Stifter und Klöster zu einem neuen Sid des Gehorsams gegen den Vischof zu verhalten, nachdem sie ihm denselben ohnehin als ihrem Oberhirten ohne Sid und unter dem natürlichen Zusammenhange zu leisten schuldig sind."

Was mußte es boch bei biefen Freimaurern ber Hofcommission für ein im hohen Grabe befriedigendes Gefühl sein, jagen zu können: "Wir sind noch mehr als mancher Bischof für eine freiheitliche Ent-widelung im Innern der Ktrche gestimmt."

- 3. Eingaben über bie Aufhebung zu vieler Rlöfter und Gesuche um die Wiederherstellung einiger.
- 4. Die Bischöfe von Galizien und der von Budweis bitten für die aufgehobenen Mönche und Nonnen eigene häuser zu bestimmen, in welchen sie beisammen wohnen können.

Bei Beantwortung dieser Bitte Aro. 4 konnte es die Hofcominission nicht unterlassen, gegen die verschiedenen Berlangen und Beschwerben der Bischöse ein summarisches Berfahren einzuleiten. Es soll hier der Wortlaut der hoscommissionellen Antwort folgen, und zwar als ein Zeugniß, welches den Beweis liefert, wie die Herren Maurer mit den Bischösen versuhren. Es heißt: "Aus allen diesen Beschwerdepunkten zeigt sich offenbar, daß es den Erz- und Bischösen größtentheils um Einmischung und Eingriffe in weltliche landeskürstliche Rechte und zugleich um so ungegründete als überflüssige Bermehrung ihrer Einkünste zu thun sen, wobei aber kein einziger Vorschlag erscheint, der eine Berbesserung der ächten Kirchenzucht oder Hirtenantshandlung zu Grunde hätte, so doch eigentlich ihre pflichtmäßige Beschäftigung sen sehr



<sup>1)</sup> Wie gahm biefes "nicht gang," ba es boch factisch heißen follte "gar nicht."

sollte, überhaupt tann man mit Recht und Billigkeit den Grundsat annehmen, daß jener Beschwerpunkt, welchen einzelne oder so wenige Bischöfe über die allgemeinen, folglich einem jeden insbesondere bekannt gemachten landeskürstlichen Berordnungen in blogen äußerlichen Kirchensachen dermalen andringen, ungegründet und abzuweisen sein, weil unter 20 Erz- und Bischöfen wohl kein einziger sehn kann, der nicht verstehen sollte, ob man sich in ein Dogma eingemischt, oder sonst verstehen sollte, ob man sich in ein Dogma eingemischt, oder sonst verstehen Falle alle Bischöfe mit einhelliger Stimme dawider streiten müßten und würden. Da nun dieses in keinem Punkte geschieht, ja was noch mehr ist, da weder über einen Gegenstand die Majora sich beschweren, sondern bald der eine oder etwelche dieses und andere jenes abzustellen wünschen, so wird man gezwungen, zu glauben, daß eine unter mehreren zerstreute Unwissenheit oder Rebenabsichten den Leitsaden der Klagen ziehen."

Es muß jum Berftandniß dieses hohnes, mit dem die hofcommission die Bischöfe behandelte, erwogen werden:

- 1. Daß es den Bischöfen verwehrt mar, sich gemeinsam zu berathen.
- 2. Daß bei fo mannigfachen Gegenftanden, wie diese von ben vereinzelten Bischöfen behandelt wurden, die Stimmen und Anfichten sich zersplittern mußten.
- 3. Daß die Commission aus diesem von ihr selbst gewollten und aufrecht erhaltenen Zustande ihr Kapital schlug und es ihr leicht war, die einzelnen Stimmen abzuthun.
- 4. Daß die Bischöfe sammtlich (ben von Olmüt und Brigen ausgenommen) von der Staatsgewalt, und zwar seit 20 Jahren von der aufklärerisch gesinnten Staatsgewalt ernannt waren.
- 5. Daß die Commission immer auf dogmatischen Bestimm= ungen herumreitet, und den Organismus der Rirche total ignorirt — um sich an die Stelle deffelben seben zu können.
- 6. Daß von der Kirche als solcher in den Commissions-Erlassen gar nie eine Rede ist, sondern nur das sehr vage Wort: Religion gebraucht wird, welche Religion von den Bischöfen ebenso "mit der aufgeklärten Denkungsart" betrachtet werden soll, wie die Hoscommis-

sion mit dieser aufgeklärten Denkungsart den Bischöfen als Leitskern vorleuchtet.

Run wurde trot der Erbitterung der Hofcommission doch mancher der ärgsten Gewaltthaten unter Leopold II. Einhalt gethan; aber das Prinzip der Staats-Omnipotenz in Kirchensachen blieb nach wie vor, wenn auch in einer milderen Form, wie es "fromme Josephiner" auszudrücken psiegten, in seiner Geltung. Die Eingabe des Cardinal Migazzi vom 16. April 1790 1) an den Kaiser mochte wohl durch ihren fünsten Punkt die Hoscommission besonders geärgert haben, dieser fünste Punkt lautet:

"Fünftens wäre sehnlichst zu wünschen, daß Euer Majestät bald in die Umstände gesetzt würden, die sogenannte Religionscommission aufheben zu können, weil durch diese der Religion selbst und der geistzlichen Zucht nicht geringer Schaden zugefügt worden." —

In berselben Eingabe, welche die Gebrechen und die Abhilfe schildert, führt der Cardinal die thatsächliche Destruirung der Kirchenlehre in den Bolksschulen und Universitäten an, so daß in den Bolksschulen von Regierungsseite lutherische Bücher unter dem Vorwande empsohlen worden, daß die Methode besser sei und daß in diesen Schulen die Religionsübungen aufhörten. Der Professor der Kirchengeschichte, Dannemayer, habe in seinen Borlesungen geradewegs die katholische Lehre untergraben, während der Professor der Geschichte Watterroth (beide an der Wiener Universität) alle criftliche Religion verläugnete. In derselben Darstellung der Gebrechen sagt Migazi weiters über die geistliche Hoscommission:

"Euer Majestät erlauben mir, daß ich hier mit der nämlichen Freiheit, der ich mich vorhin zu gebrauchen schuldig zu sehn errachtete, allerhöchst derenselben nicht verhalte, wie die Religionscommission sich zum Richter der Bischöfe und ihrer Rechte aufgeworfen und ihre Hauptbeschäftigung zu sehn scheine, Vorschläge zu machen: die Klöster aufzuheben, die katholischen Kirchen zu vermindern, die lutherischen und calvinischen zu vermehren, das Simultaneum des Gottesdienstes einzusühren, das Cölibat abzustellen, auch eine der allgemeinen Kirchendisciplin widrige Einrichtung zu machen, die Vischöfe aber als bloke

<sup>1)</sup> Gine Eingabe Digaggis vom 20. Marg 1790 brachten mir icon fruber.

Werkzeuge dieser ihrer Vorschläge durch harte Drohungen sich zu gebrauchen. Und wirklich sind die Drohungen bei jenen in Erfüllung gegangen, die ihrer Pflicht halber, solche Anordnungen zu befolgen sich geziemend widersehen mußten." Auch der Bischof Heinrich von St. Pölten gab sub dato 12. Mai 1790 dem Kaiser seine Beschwerden ein und sein erster Punkt lautet: "Daher wäre zur ungehinderten Aussübung des Oberhirtenamtes nöthig:

1. Die geiftliche Commission aufzuheben. Die Rirche hat ihren von Gott bestellten Borfteber" u. f. w. Interessant ift ber authentische Bericht bes Bischofs an ben Raifer über bie Gebahrung ber Rreishauptleute in Rirchensachen. Er fagt : "Den Rreisamtern ift die Aufrechthaltung ber Religion und mas barein einschlägt, Die Obsorge über bas Schulwesen auch im tatechetischen Fache und über fromme Stiftungen übertragen (Berordnung vom 24. December 1782), demaufolge maßen fich die Rreisbauptleute und Rreiscommiffare an, bei bem Bolfe über die Sitten und Amtsführung der Seelsorger und noch dazu oft auf eine fehr unbescheibene Art Nachfrage zu halten, die pfarrlichen Prototolle ju untersuchen, Die Rirchen gu vifitiren und was ihnen darin nicht gefällt, hinauszuschaffen, über den Gottesdienst zu entscheiden, den Bfarrern bald mundliche, bald schriftliche Bermeise ju geben, die Ratecheten vor fich jur Probe tatechifiren ju laffen, mit einem Worte beinahe alles bas ju unternehmen, mas eine canonische Bisitation eines Bischofs ausmacht."

Wir halten diese authentischen aktenmäßigen Berichte über die kirchlichen Zustände in Oesterreich kurz nach dem Tode des Kaisers Joseph für genügend, daß die Leser aus denselben ersehen können, wie rasch die Anordnungen in publico ecclesiasticis in die Uebung gekommen sind, und welche Früchte sie auf dem kirchlichen Gebiete gebracht haben und auf dem socialen Gebiete bringen mußten.



3 9015 02011 5039

ilmed by Preservation 1991

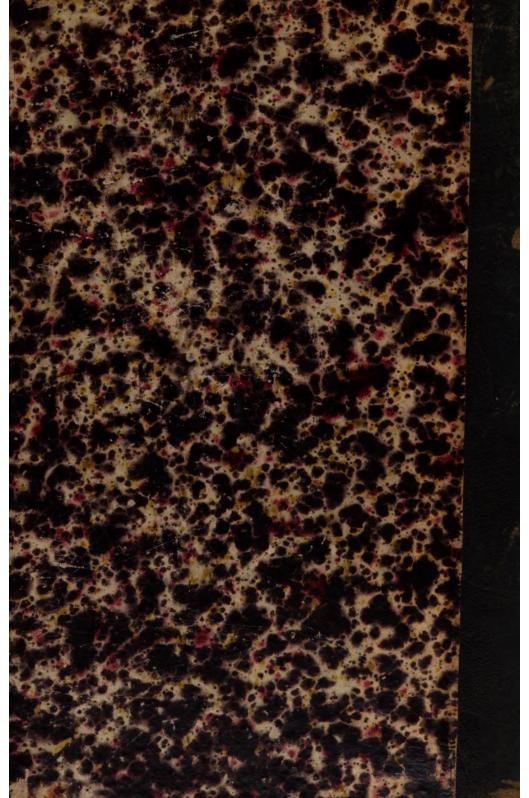